

## Grundriß der Praktischen Theologie

von

Martin Schian





Gift of

In Memory of

The Rev. Georg Strauch





शाः

Grundriß der Praktischen Theologie



1. Gruppe

Die Theologie im Abrif

Band 6

### Grundriß der Praktischen Theologie

von

D. Dr. Martin Schian Professor der Praktischen Theologie in Gießen



verlag von Alfred Töpelmann in Gießen

BV 3 545

96954

Alle Rechte, insbesondere das Recht der übersetzung, vorbehalten COPYRIGHT 1922 BY ALFRED TOPELMANN

#### Dorwort

Einen Grundriß der Praktischen Theologie zu schreiben, war meine Aufgabe. Ein Grundriß kann nicht leisten, was ein Lehrbuch leistet; dazu ist sein Umsang zu stark eingeschränkt. Daß die Praktische Theologie eine Wissenschaft von mächtigem Umsang ist, ist mir bei dieser Arbeit aufs neue überwältigend deutlich geworden. Ich mußte mich an zahlreichen Stellen sehr viel kürzer fassen, als mir wünschenswert war. Die Geschichte der Predigt, des Kirchenliedes, der christlichen Liebestätigkeit, der heidenmission kann im Rahmen eines Grundrisse unmöglich im Zusammenhang dargestellt werden. Aber auch sonst gebot die Raumknappheit, auszuscheiden, was irgend entbehrt werden konnte. So habe ich denn namentlich auf alle Darlegungen verzichten müssen, die unmittelbar zur praktischen Aussührung Anleitung geben sollten (z. B. in der Predigtsehre und in der Unterrichtslehre). Dabei leitete mich die Erwägung, daß ein Grundriß für Studenten überhaupt nicht den Iweck praktischer Anleitung versolgen kann, und daß gerade sür Anfänger kurze Andeutungen nach der Seite der Praxis hin wirkungslos bleiben müssen.

Die Gruppierung des Stoffs bietet, wie oft erörtert worden ist, außerordentliche Schwierigkeiten. Manche von ihnen sind einsach nicht glatt lösbar. Eine umfassende Darstellung der Inneren Mission als einer Gesamterscheinung könnte innerhalb eines solchen Grundrisses nicht geboten werden, ohne das Gesüge des Gedankengangs völlig zu erschüttern. Es wird immer notwendig sein, daneben auf die Gesamtdarstellungen der Inneren Mission zu verweisen, — was ich hiermit ausdrücklich getan haben will.

Die Ansichten über die Aufgaben der Praktischen Theologie überhaupt

Die Ansichten über die Aufgaben der Praktischen Theologie überhaupt gehen noch immer weit auseinander. So dars ich nicht hossen, allen Wünschen zu genügen. Jedenfalls muß ich alle enttäuschen, die lediglich praktische Anweisungen gegeben wissen wollen (vgl. A. Eckert, Dienet einander. 1920, S. 135 ff.). Nach meiner Meinung soll die Praktische Theologie die wissenschaftlichen Fundamente für die gesamte Ausrichtung des Pfarramts legen. Der Pfarrer gleicht eben nicht dem Maurer, den man anlernt, wie er Stein zu Stein fügen soll, vielmehr dem Baumeister, der sein Werk von grundsählichen Erwägungen aus zu einem geschlossenen Ganzen gestalten will. Darum bedarf er des Studiums, auch des Studiums der kirchlichen Praxis. Solches Studium ist ohne Eindringen in die geschichtlichen Darlegungen so knapp zu halten, wie nur eben zulässig war, und die Gegenwartsaufgaben so kräftig als möglich herauszuarbeiten.

VI

Die herren Geh. Konsistorialrat D. Eger in halle und Professor D. Freiherr von der Golz in Greifswald haben sich freundlichst bereit finden lassen, die Korrektur mitzulesen. Beiden danke ich für diese opferwillige, wertvolle hisse um so mehr, als ihr Rat auch der sachlichen Darstellung in manchen Stücken genützt hat. Herrn D. von der Golzdanke ich besonders für einige Ergänzungen zum Literaturverzeichnis auf S. 166 ff.

Die Anmerkung S. 93 verdankt ihre Formulierung einer Besprechung

mit herrn Privatdozenten Dr. Lic. frick in Giegen.

Die Beifügung von Registern schien mir notwendig. Die Arbeit des Personenregisters hat mir Herr stud. theol. Höfle abgenommen; ihm danke

ich dafür auch an dieser Stelle.

Für manche fast überraschend freundliche Beurteilung der ersten hälfte kann ich schon jetzt danken. Möchte die zweite hälfte der gleichen Aufnahme wert sein!

Giegen, im Dezember 1921.

Der Verfasser

#### Abkürzungen

AT = Altes Testament NT = Neues Testament

mfc = monatschrift für Gottesdienst und

kirchliche Kunst

MfP = Monatschrift für Pastoraltheologie Philotesia = Philotesia. Paul Kleinert zum 70. Geburtstag dargebracht. 1917

3prTh = Zeitschrift für praktische Theologie

RE = Realenzyklopädie für protestantische Theologie und Kirche, hrsgg. von A. Hauck RGG = Die Religion in Geschichte und Gegen-

wart, hrsgg. von C. 3scharnack

Stud. f. Kawerau — Studien zur Reformationsgeschichte und zur Praktischen Theologie. Gustav Kawerau an seinem 70. Geburtstage dargebracht. 1917

# Inhalt Die Zahlen bezeichnen die Seiten

| 8    | 1.   | <b>Ε</b> ιημητική 1 – 4                                                                                                                                                                          |
|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |      | 1 Das Gebiet der Praktischen Theologie 1f. 2 Die Aufgabe der Pr Th 2                                                                                                                             |
| Cita | wate | 3 Die Pr Th im Rahmen der theologischen Wissenschaft 2f.                                                                                                                                         |
|      |      |                                                                                                                                                                                                  |
| E    | iste | r hauptteil: Die Grundvoraussetzungen                                                                                                                                                            |
|      |      | des kirchlichen Handelns 5-28                                                                                                                                                                    |
| Er   | tes  | Kapitel: Christentum und verfaßte Kirche 5- 15                                                                                                                                                   |
|      |      | Das Problem 5- 6                                                                                                                                                                                 |
|      |      | 1 Christentum und Kirche 5 f. 2 Protestantismus und Kirche 6 3 Christentum und rechtliche Organisation 6                                                                                         |
| §    | 3:   | Der geschichtliche Weg vom Christentum zur Kirche 7- 10                                                                                                                                          |
|      |      | 1 Jesus 7f. 2 Die Urgemeinde in Jerusalem 8 3 Die heidenchristlichen Gemeinden 8f. 4 Don der Einzelgemeinde zur "Kirche" 9f. 5 Die Auffassung Sohms und der Begriff der Ekklesia 10              |
| §    | 4:   | Das grundsätzliche Verhältnis von Christentum und Kirche 10 – 14                                                                                                                                 |
|      |      | 1 Die Notwendigkeit der Kirchenbildung 10f. 2 Die Aufgaben einer cristslichen Kirche 11f. 3 Die christliche Art einer christlichen Kirche 12f. 4 Kirche und Recht 14                             |
| §    | 5:   | Die Vielheit der verfaßten Kirchen 14 – 15                                                                                                                                                       |
|      |      | 1 Das Problem 14f. 2 Die Cösung 15                                                                                                                                                               |
| 3w   | eite | s Kapitel: Der Bestand evangelischen Kirchentums. 15 – 28                                                                                                                                        |
| S    | 6:   | Die evangelischen Kirchen in der Welt 15 – 19                                                                                                                                                    |
|      |      | 1 Konfessionskunde, Kirchenkunde, Volkskunde 15-17 2 Die Haupt-<br>kirchen 17 f. 3 Die Kirchenbildungen im Protestantismus 18 f. 4 Ansähe<br>zur internationalen Einigung des Protestantismus 19 |
| §    | 7:   | übersicht über die evangelischen Kirchen in Deutschland 19 – 22                                                                                                                                  |
|      | ,    | 1 Die Candeskirchen 19f. 2 Die neben den Candeskirchen stehenden Kirchen 20f. 3 Die Einigungsbestrebungen 21f.                                                                                   |
| §    | 8:   | Das kirchliche Leben der deutschen evangelischen Candes=                                                                                                                                         |
|      |      | kirchen                                                                                                                                                                                          |
|      |      | 1 Die geschichtliche Entwicklung 22 f. 2 Die Kirchlichkeit 24 3 Die kirch-<br>lichen Ordnungen 24 f. 4 Die Frömmigkeit 25                                                                        |
| Lite | ratu | r 3u §§ 2-8                                                                                                                                                                                      |
|      |      | 1 Jur Frage der verfaßten Kirche 25-27 2 Jur Übersicht über das evangelische Kirchenwesen 27 f.                                                                                                  |

| Zweiter Hauptteil: Die Organe des kirchlichen                                                                                                                                                                                           |                  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|--|--|--|
| Handelns 29-9                                                                                                                                                                                                                           | 1                |  |  |  |  |
| Erstes Kapitel: Allgemeine Erwägungen 29 – 3                                                                                                                                                                                            | 9                |  |  |  |  |
| § 9: 3weck und Maßstab kirchlicher Organisation 29 – 3                                                                                                                                                                                  | 0                |  |  |  |  |
| § 10: Die kirchlichen Ämter: Die geschichtliche Entwicklung. 30 – 30. 1 Die Anfänge 30 – 32 2 Die Entwicklung zu sesten Formen 32 3 Die Ämter der katholischen Kirche 32 f. 4 Die lutherischen Kirchen 33 5 Die reformierten Kirchen 33 | 3<br>ie<br>ie    |  |  |  |  |
| § 11: Die kirchlichen Ämter: Grundsätzliche Fragen                                                                                                                                                                                      | )=<br>e=         |  |  |  |  |
| § 12: Kirchliche Betätigung und "allgemeines Priestertum" 38 – 3                                                                                                                                                                        | 9                |  |  |  |  |
| 3weites Kapitel: Die Gesamtkirchen als Organe des kirch=                                                                                                                                                                                | -                |  |  |  |  |
| lichen handelns                                                                                                                                                                                                                         |                  |  |  |  |  |
| § 13: Grundsätliche Erwägungen                                                                                                                                                                                                          | n                |  |  |  |  |
| § 14: Die Kirchen im Verhältnis zum Staat                                                                                                                                                                                               | r=               |  |  |  |  |
| § 15: Die Kirchen und das Bekenntnis                                                                                                                                                                                                    | 0<br>25<br>in    |  |  |  |  |
| § 16: Die gesamtkirchliche Arbeitsorganisation                                                                                                                                                                                          | 4<br>1<br>1<br>1 |  |  |  |  |
| § 17: Die Organisation kleinerer Kirchenbezirke                                                                                                                                                                                         | 5                |  |  |  |  |
| Drittes Kapitel: Die Kirchengemeinden als Organe des kirchlichen Handelns 55 – 6                                                                                                                                                        | 5                |  |  |  |  |
| § 18: Geschichtliche und grundsätzliche Erwägungen 55 – 6                                                                                                                                                                               |                  |  |  |  |  |
| 1 Geschichtlicher Rückblick $55-58$ 2 Das Wesen der Kirchengemeind $58-60$ 3 Die Aufgaben der Gemeinde $60$                                                                                                                             | de               |  |  |  |  |
| § 19: Die Organisation der Kirchengemeinden 61 – 6                                                                                                                                                                                      |                  |  |  |  |  |
| 1 Die allgemeine Organisation 61 f. 2 Die Gemeindeämter 62 – 64 3 G<br>meindevereine 64 f. 4 Kirche und Gemeindehaus 65 5 Gemeinsame O<br>ganisation mehrerer Gemeinden 65                                                              | e=<br>r=         |  |  |  |  |
| Viertes Kapitel: Das Pfarramt                                                                                                                                                                                                           |                  |  |  |  |  |
| § 20: Wesen und Aufgaben des Pfarramts                                                                                                                                                                                                  |                  |  |  |  |  |
| 1 Derhältnis zum katholiichen Pfarramt 65f. 2 Pfarrer, Kirche un Gemeinde 66f. 3 Die geschichtliche Entwicklung 67f. 4 Die Einzelau auben des Pfarramts 68-70                                                                           | 10<br>1f=        |  |  |  |  |

| §  | 21:   | Die Eignung zum Pfarramt                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| §  | 22:   | Die Berufung in das Pfarramt                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| §  | 23:   | Die Cehrverpflichtung des Pfarrers                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| §  | 24:   | Die Organisation des Pfarramts                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| §  | 25:   | Die Frage der Reform des Pfarramts                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Si | ünfte | s Kapitel: Freie Organe 79 – 83                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| §  | 26:   | Die Vereine                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| e  | 27.   | 1 Die Entwicklung des Vereinswesens 79-81 2 Beurteilung 81 f.                                                                                                                                                                                                                                             |
| Si | 21:   | Die Anstalt       82 – 83         ur zu §§ 9 – 27:       83 – 91                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2. |       | 1 Die grund ätzlichen Fragen 83f. 2 Die versaften Kirchen 84f. 3 Kirche und Staat 85f. 4 Volkskirche 86 5 Kirche und Bekenntnis 86f. 6 Kirchenbehörden 87 7 Gemeinde 87–89 8 Pfarramt 89–91                                                                                                               |
| D  | ritt  | er hauptteil: Das kirchliche handeln als                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    |       | gottesdienstliches Handeln 92-255                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Œ  | rite  | Abteilung: Der Gemeindegottesdienst 92 - 175                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    |       | Abschnitt: Die allgemeinen Fragen des christ-                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    |       | lichen Gottesdienstes 92-127                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| E  | iftes | Kapitel: Wesen und Namen des christlichen Gottes=                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8  | 28.   | dienstes       92 – 98         Das Wesen des Gottesdienstes       92 – 98                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3  | 20.   | 1 Außerchriftlicher Gottesdienst 42 f. 2 Wesen des dristlichen Gottesdienstes 93 f. 3 Der Inhalt des dristlichen Gottesdienstes 94 f. 4 Die pädagogische missionarische Ausfassung des Gottesdienstes 95 f. 5 Der Gottesdienst als Seier 96 f. 6 Der Gottesdienst als Derkehr der Gemeinde mit Gott 97 f. |
| §  | 29:   | Die Namen des dristlichen Gottesdienstes 98                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3r | veite | s Kapitel: Die geschichtliche Entwicklung des christ-                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    |       | lichen Gottesdienstes 98-111                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    |       | Die Anfänge des christlichen Gottesdienstes 98-102<br>1 Die Urgemeinde 98 f. 2 Die nachapostolische Zeit 99 f. 3 Die Ausbildung liturgischer Formen 100 f. 4 Verhältnis zum außerchristlichen Gottesdienst 101 f.                                                                                         |
| §  | 31:   | Der morgenländische Gottesdienst                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| §  |       | Der Gottesdienst der römisch-katholischen Kirche 103-107                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3  |       | 1 Die Entwicklung 103'. 2 Ordnung der Melle 104 f. 3 Arten der                                                                                                                                                                                                                                            |
|    |       | Messe 105 4 Jur Beurteilung 106 5 Das Wesen der Messe 106 6 Andere Gottesdienste 106 f.                                                                                                                                                                                                                   |

| § |                                                                                              | Der Gottesdienst der evangelischen Kirchen 107–111<br>1 Die lutherische Reformation 107f. 2 Die norddeutschen lutherischen<br>Kirchen 108 3 Die Resormation der Ostschweiz 108f. 4 Die süddeutschen<br>Kirchen 109 5 Die Westschweiz 109 6 Die englische Kirche 109f. 7 Neuere<br>Entwicklung in Deutschland 110f. |  |  |  |  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| D | rittes                                                                                       | Kapitel: Die äußeren Bedingungen für den Gottes= dienst                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
| § | 34:                                                                                          | Der gottesdienstliche Raum                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
| § | 35:                                                                                          | Die gottesdienstliche Zeit                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
| v | iertes                                                                                       | Kapitel: Die Gestaltung des evangelischen Gottes= dienstes- 120-127                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| § | 36:                                                                                          | Grundsätze                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
| § | 37:                                                                                          | Die Grundformen des evangelischen Gottesdienstes. 125 – 127<br>1 Predigtgottesdienst und Abendmahlsseier 125 – 127 2 Die verschiedenen Formen 127 3 Haupt= und Nebengottesdienste 127                                                                                                                              |  |  |  |  |
| 3 | Zweiter Abschnitt: Der Predigtgottesdienst, abge-<br>sehen von den Fragen der Gestaltung der |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| 8 | 38:                                                                                          | Predigt                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
| 8 | 00.                                                                                          | 1 Die möglichen Sormen 128 2 Gleichbleibende oder wechselnde Gestalt?<br>128 f. 3 Einheitlichkeit 129 4 Das Ganze und die Teile 129 f. 5 Musiskalische Darbietungen 130 f. 6 Wege der Jukunft 131 f.                                                                                                               |  |  |  |  |
| § | 39:                                                                                          | Die liturgischen Stücke                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
| § | 40:                                                                                          | Der Gemeindegesang                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
| D | ritte                                                                                        | er Abschnitt: Andere Gemeindegottesdienste. 153-175                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| § | 41:                                                                                          | Der Kindergottesdienst                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
| § | 42:                                                                                          | Die Gemeindeabendmahlsfeier 157 – 163                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
|   |                                                                                              | 1 Grundlinien 157 f. 2 Die liturgische Gestaltung 158-160 3 Die Sorm der Kommunion 161 f. 4 Die Elemente 162 5 Der Einzelkelch 162 f. 6 Gesmeindes und Sonderseiern 163                                                                                                                                            |  |  |  |  |
| § | 43:                                                                                          | Die Gemeindebeichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |

| Citeratur zu §§ 28-43                                                                                                                                                                                                                                             | 166 - 175                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1 Allgemeines 166 2 Geschichte des Gottesdienstes 166 – 170 haus 170 f. 4 Das Kirchenjahr 171 f. 5 Die Gestaltung des Gottesdienstes 172 6 Die einzelnen liturgischen Stücke 172 f. gesang 173 f. 8 Der Kindergottesdienst 174 f. 9 Die Abendr 10 Die Beichte 175 | 3 Das Gottes=<br>evangelischen<br>7 Gemeindes           |
| 3weite Abteilung: Gottesdienstliche Handlungen be-                                                                                                                                                                                                                |                                                         |
| sonderer Art                                                                                                                                                                                                                                                      | 176 - 207                                               |
| Erstes Kapitel: Gottesdienstliche Handlungen mit Bezug auf die Gemeindemitgliedschaft                                                                                                                                                                             | 176 – 188                                               |
| § 44: Die Taufe                                                                                                                                                                                                                                                   | zum Rituale<br>Kirchen 179f.                            |
| § 45: Die Konsirmation                                                                                                                                                                                                                                            | Konfirmation                                            |
| 185f. 3 Die Gestaltung der Konfirmationshandlung 186–1<br>Zweites Kapitel: Gottesdienstliche Handlungen mit Bezug<br>auf die kirchlichen Ämter                                                                                                                    |                                                         |
| § 46: Ordination und Einführung des Pfarrers                                                                                                                                                                                                                      | 188 - 190                                               |
| § 47: Einführung in andere kirchliche Ämter                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |
| Drittes Kapitel: Gottesdienstliche Handlungen mit Bezug                                                                                                                                                                                                           |                                                         |
| auf gottesdienstliche Räume und Gegenstände § 48: Einweihung von Kirchen und Friedhöfen                                                                                                                                                                           | 191 - 192                                               |
| Diertes Kapitel: Gottesdienstliche handlungen mit Bezug                                                                                                                                                                                                           |                                                         |
| auf das persönliche Leben der Gemeindeglieder § 49: Die Trauung                                                                                                                                                                                                   | 193 – 205<br>193 – 199<br>er kirchlichen<br>Rebenfragen |
| 198 f. § 50: Die kirchliche Bestattung                                                                                                                                                                                                                            | 199 – 205                                               |
| rede 203 f. 5 Seuerbestattung 204 f.<br>Literatur zu §§ 44 – 50                                                                                                                                                                                                   | 205 - 207                                               |
| 1 Taufe 205 2 Konfirmation 205 f. 3 Ordination und Einführur<br>vorsteher 206 4 Kirchweihe und ähnliche Handlungen 206 5 (6 Bestattung 207                                                                                                                        | ig der Kirchen=                                         |
| Dritte Abteilung: Die gottesdienstliche Rede                                                                                                                                                                                                                      | 207 - 255                                               |
| Erstes Kapitel: Die geschichtliche Entwicklung<br>§ 51: Die Predigt vor der Reformation                                                                                                                                                                           | 207 - 215 $207 - 211$                                   |

| § 52: Die evangelische Predigt 211-215                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Das 16. und 17. Jahrhundert 211 f. 2 Tie Reformbewegung um die Wende des 17. Jahrhunderts 212 f. 3 Die Aufklärung 213 f. 4 Bis zur                                                                                    |
| Gegenwart 214 f.                                                                                                                                                                                                        |
| Zweites Kapitel: Wesen und Aufgabe der Predigt 215-219                                                                                                                                                                  |
| § 53: Das Wesen der Predigt                                                                                                                                                                                             |
| 1 Die Predigt als gottesdienstliche Rede 215 f. 2 Folgerungen und Ein-<br>wendungen 216 f. 3 Die Persönlichkeit des Predigers 217 f.                                                                                    |
| § 54: Die Aufgabe der Predigt 218-219                                                                                                                                                                                   |
| 1 Die Predigt als Gottes Wort 218 f. 2 Die Predigt und die Gemeinde 219                                                                                                                                                 |
| Drittes Kapitel: Der Inhalt der Predigt 220-228                                                                                                                                                                         |
| § 55: Allgemeine Bestimmung des Inhalts 220-224                                                                                                                                                                         |
| 1 Grundlegung 220f. 2 Grenzen des Predigtinhalts 221 – 224 3 Verteilung des Inhalts 224                                                                                                                                 |
| § 56: Besondere Arten der Predigt 224 – 228                                                                                                                                                                             |
| 1 Cehrpredigten 224f. 2 Apologetische Predigten 225 3 Geschichtliche Predigten 225f. 4 Behandlung sittlicher Fragen 226 5 Soziale Predigten 226f. 6 Politische Predigten 227 7 Zeitpredigten 227 8 Dichterpredigten 228 |
| Viertes Kapitel: Die Predigt als Textpredigt 228 – 240                                                                                                                                                                  |
| § 57: Die Bedeutung des Textes                                                                                                                                                                                          |
| 1 Die Textsitte 228f. 2 Der Text als Beglaubigung der Predigt 229 3 Der Text als Hilfsmittel für die Predigtarbeit 229f. 4 Textlose Predigten? 230                                                                      |
| § 58: 3wangsterte und freie Texte                                                                                                                                                                                       |
| 1 Die geschichtliche Entwicklung 230 f. 2 3wang oder Wahl 231 f. 3 Die altkirchlichen Perikopen 232 4 Richtlinien für die Textwahl 232 f.                                                                               |
| § 59: Die Benutung des Textes                                                                                                                                                                                           |
| 1 Geschichtliche Auslegung 233 f. 2 Praktische Auslegung 234 f. 3 Die verschiedenen Textgattungen 235 – 237 4 Textgemäße Predigt 237 f. 5 Die                                                                           |
| schiedenen Tertgattungen 235 – 237 4 Tertgemäße Predigt 237 f. 5 Die "Homilie" 238 f. 6 Der Tert das Prius? 239 f.                                                                                                      |
| Fünftes Kapitel: Die Predigt im Verhältnis zur Gemeinde 240-244                                                                                                                                                         |
| § 60: Die Forderung der Gemeindegemäßheit 240-241                                                                                                                                                                       |
| 1 Die geschichtliche Entwicklung 240f. 2 Das Recht der Forderung 241                                                                                                                                                    |
| § 61: Die Durchführung der Gemeindegemäßheit 241 - 244                                                                                                                                                                  |
| 1 Die gottesdienstliche Gemeinde 241 f. 2 Die besondere Stimmung 242 3 Die hörer als moderne Menschen 242 f. 4 Predigtarten 243 5 Der Prediger und seine Gemeinde 243 f.                                                |
| Sechstes Kapitel: Die Gestaltung der Predigt 244-252                                                                                                                                                                    |
| § 62: Allgemeine Richtlinien 244 – 246                                                                                                                                                                                  |
| 1 Predigt und Rhetorik 244 f. 2 Predigtschema 245 f. 3 Ordnung 246                                                                                                                                                      |
| § 63: Das Thema                                                                                                                                                                                                         |
| 1 Die Einheit der Predigt 247 2 Das Thema und seine Ankundigung 247f.                                                                                                                                                   |
| 3 Die Formulierung 248 4 Thema und Text 249                                                                                                                                                                             |
| § 64: Die Einteilung                                                                                                                                                                                                    |
| 1 Klare Gliederung 249 2 Die Ankündigung der Gliederung 249 f. 3 Einsteilung und Schlie 230                                                                                                                             |

| §  | 65:           | Die rednerische Ausführung                                                                                                                                                                    | 250<br>251                 | – 252<br>4 Der             |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| £i | iterati       | ur zu §§ 51 – 65                                                                                                                                                                              | f. 3                       | – 255<br>Prak:<br>1 254 f. |
| r  | )ier:         | ter Hauptteil: Das kirchliche Handeln                                                                                                                                                         |                            |                            |
|    |               | in der außergottesdienstlichen Gemeinde=                                                                                                                                                      |                            |                            |
|    |               | pflege                                                                                                                                                                                        | 256                        | - 314                      |
| Œ  | rite          | Abichnitt: Die geschichtliche Entwicklung der                                                                                                                                                 |                            |                            |
|    | .             | außergottesdienstlichen Gemeindepflege                                                                                                                                                        | 256                        | <b>- 265</b>               |
| §  | 66:           | Gemeindepflege im Altertum und Mittelalter                                                                                                                                                    |                            | <b>- 259</b>               |
|    |               | 1 Die urchriftlichen Gemeinden 256 2 Die alte Kirche 257 f. 3 alter 258 f.                                                                                                                    | Das 1                      | MitteI=                    |
| §  | 67:           | Die nachreformatorische Entwicklung                                                                                                                                                           |                            | - 265                      |
|    |               | 1 Die Reformationszeit 259 f. 2 Das 17. und 18. Jahrhundert 2<br>19. Jahrhundert bis 1848 261 – 263 4 Die Innere Mission 2<br>gegenwärtige Stand 264 f 6 Die katholische Liebestätigkeit 2    | 60 f.<br>63 f.<br>65       | 3 Das<br>5 Der             |
| 3  | weit          | er Abschnitt: Die religiös=sittliche Gemeinde=                                                                                                                                                |                            |                            |
|    |               | pflege                                                                                                                                                                                        | 266 -                      | -301                       |
| E  | rstes         | Kapitel: Die Arbeit an gangen Gruppen der Ge-                                                                                                                                                 | 266                        | 077                        |
| 2  | 60.           | meinde Sörderung des religiösen Lebens                                                                                                                                                        |                            | - 27 <b>7</b><br>- 270     |
| 8  | 00.           | 1 Religiöse Verkündigung 266–268 2 Pflege der religiösen (268–270                                                                                                                             |                            |                            |
| §  | 69:           |                                                                                                                                                                                               |                            | - 272                      |
| 0  | =0            | 1 Vereine 270f. 2 Freie Veranstaltungen 271f. 3 Gemeindel                                                                                                                                     |                            |                            |
| §  | 70:           | Die Pflege des sittlichen Lebens                                                                                                                                                              |                            | - 2 <b>73</b>              |
| §  | 71:           |                                                                                                                                                                                               |                            | -277                       |
|    |               | 1 Aussprache über religiöse Fragen 273 t. 2 Apologetische & 5 Evangelijation 275 – 277 4 Kirchliche Volksmission 277                                                                          | rbeit                      | 274 f.                     |
| 31 | <b>w</b> eite |                                                                                                                                                                                               |                            | - 294                      |
| §  | 72:           | 3-(-)(                                                                                                                                                                                        |                            | - 283                      |
|    |               | 1 Die alte Kiche 277 f 2 Die katholische Kirche 278 f. 3 Die 1 279 f. 4 Euchertum und Privatbeichte 280 f 5 Andere S 16. und 17. Jahrhundert 281 f. 6 Pietismus und Ausklärung 28 Neuzeit 283 | Reforn<br>eelforg<br>32 t. | nation<br>ge im<br>7 Die   |
| S  | 73:           | Oranojagitaje Erwagangen                                                                                                                                                                      |                            | - 286                      |
|    |               | 1 Die Notwendiakeit persönlicher Seelsorge 283 f. 2 Das Wese<br>sorge 284 f. 3 Die Organe der Seelsorge 285 f.                                                                                |                            |                            |
| 3  | 74:           | Das Verfahren der persönlichen Seelsorge                                                                                                                                                      | 286 -                      | - 291                      |
|    |               | 1 Allgemeines 286 2 Das seelsorgerliche Gespräch 286 f. 3 Das                                                                                                                                 | webe<br>anali              | et 287                     |

|    |        | Behandlung 289 f. 7 Besuche und Sprechstunden 290 f. 8 Se und Freizeiten 291 9 Schriften 291                                                                                                                                               | elsorgeheime                             |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| §  | 75:    | Die besonderen Fälle der Seelsorge                                                                                                                                                                                                         | 292 - 294                                |
| 7  | u:ttac | anderen 293 f.                                                                                                                                                                                                                             | 294 - 301                                |
|    |        | Kapitel: Die Kirchenzucht                                                                                                                                                                                                                  | 294 - 301 $294 - 299$                    |
| 8  | 10.    | Al Bis zur Reformation 294 f. 2 Die lutherische Kirche 295 f. mierte Kirche 297 4 Grundsätzliche Stellungnahme 297 – 299                                                                                                                   | 3 Die refor=                             |
| §  | 77:    | Kirchenzucht wegen Versäumnis kirchlicher Pflichten 1 Geschichtliche Entwicklung 299f. 2 Beurteilung 300f.                                                                                                                                 | 299 – 301                                |
| D  | ritte  | er Abschnitt: Die äußere Sursorge für die                                                                                                                                                                                                  |                                          |
|    |        | Gemeinde                                                                                                                                                                                                                                   | 301 - 311                                |
| §  | 78:    | Die soziale Aufgabe der Kirche                                                                                                                                                                                                             | 301 – 305<br>05                          |
| §  | 79:    | Die Bildungsarbeit                                                                                                                                                                                                                         |                                          |
| §  | 80:    | Die Armenpflege                                                                                                                                                                                                                            | 306 - 308                                |
|    |        | 1 Grundsähliches 306 f. 2 Bürgerliche und kirchengemeindlipflege 307 3 Die Organisation 307 f.                                                                                                                                             | iche Armen=                              |
| §  | 81:    | Die Krankenpflege                                                                                                                                                                                                                          | 308 – 309                                |
| §  | 82:    | Anderweitige Wohlfahrtspflege                                                                                                                                                                                                              | 309 - 311                                |
|    | 4      | 1 Tatsächliches 309 f. 2 Grundsätzliches 310 f.                                                                                                                                                                                            | 711 714                                  |
|    |        | r 311 §§ 66—82.<br>1 Gesamtdarstellungen 311 f. 2 Religiöse Gemeindepslege 31<br>des sittlichen Lebens 312 f. 4 Kirchenzucht 313 5 Arbeit an<br>den und Entsremdeten 313 6 Persönliche Seelsorge 313 f. 7 Bi<br>314 8 Wohlfahrtspslege 314 | 2 3 Pflege<br>Schwankens<br>ldungsarbeit |
| £  |        | ter hauptteil: Das kirchliche handeln                                                                                                                                                                                                      |                                          |
|    |        | als erziehendes Handeln                                                                                                                                                                                                                    | 315 - 361                                |
| Œ  | rites  | Kapitel: Die geschichtliche Entwicklung                                                                                                                                                                                                    | 315 - 320                                |
|    |        | Die Entwicklung bis zur Reformation                                                                                                                                                                                                        |                                          |
| §  | 84:    | Die Entwicklung seit der Reformation                                                                                                                                                                                                       | 316-320<br>3 Die neue                    |
| 31 | weite  | s Kapitel: Der Anteil der Kirche an der Jugend=<br>erziehung                                                                                                                                                                               | 321 – 328                                |
| §  | 85:    | Recht und Pflicht der Kirche und der Kirchengemeinde                                                                                                                                                                                       |                                          |
|    |        | in Sachen der Erziehung                                                                                                                                                                                                                    | 321 — 323<br>ziehungsfak                 |
| §  | 86:    | Die evangelische Kirche und die häusliche Erziehung. 1 Unterstützung der samilienerziehung 323.2 Eriak der samiliene                                                                                                                       |                                          |

| §              | 87:                           | Die evangelische Kirche und die Schulerziehung 324 – 328                                                                                              |  |  |  |  |
|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|                |                               | 1 Geschichtliches 324 f. 2 Kirche und Schulerziehung 325 f. 3 Kirche und Schulform 326 f. 4 Die Schulaussicht 327 f. 5 Elternbeiräte 328              |  |  |  |  |
| D              | rittes                        | Kapitel: Die kirchliche Erziehung im engeren Sinne 328 – 335                                                                                          |  |  |  |  |
| §              | 88:                           | Der Kindergottesdienst                                                                                                                                |  |  |  |  |
|                |                               | Konfirmandenunterricht und Konfirmation 329 – 332                                                                                                     |  |  |  |  |
|                |                               | 1 Die Konfirmation als Abschluß der Erziehung 329 f. 2 Konfirmanden=<br>unterricht 330 – 332                                                          |  |  |  |  |
| §              | 90:                           | Christenlehre                                                                                                                                         |  |  |  |  |
| §              | 91:                           | Vereinsmäßige Ergänzung der kirchlichen Erziehung 332 – 333                                                                                           |  |  |  |  |
| §              | 92:                           | Die Frage der Umgestaltung der kirchlichen Erziehung 333 – 335                                                                                        |  |  |  |  |
|                | ٠.                            | 1 Kritik der gegenwärtigen Ordnung 333 f. 2 Die Reformvorschläge 334 3 Beurteilung 334 f.                                                             |  |  |  |  |
| $\mathfrak{p}$ | iertes                        | Kapitel: Sonderfragen des Religionsunterrichts 335 – 358                                                                                              |  |  |  |  |
|                |                               | Das Recht des Religionsunterrichts 335 – 337                                                                                                          |  |  |  |  |
|                |                               | 1 Das Problem 335 f. 2 Urteil 336 f.                                                                                                                  |  |  |  |  |
| §              | 94:                           | Das Recht des konfessionellen Religionsunterrichts 337 – 340                                                                                          |  |  |  |  |
|                |                               | 1 Religionskundlicher Unterricht 337f. 2 überkonfessioneller Religions=                                                                               |  |  |  |  |
| c              | 05.                           | unterricht 338f. 3 Konfessioneller Religionsunterricht 339f.                                                                                          |  |  |  |  |
| 8              | 95:                           | Der Katechismus als Stoff des Religionsunterrichts 340 — 346<br>1 Geschichtliches 340 f. 2 Luthers Kleiner Katechismus 341 — 343 3 Der                |  |  |  |  |
|                |                               | heidelberger Katechismus 343-345 4 Unionskatechismen 345 5 Not-                                                                                       |  |  |  |  |
|                |                               | wendigk it des Katechismusunterrichts 345 f. 6 Glaubens= und Sitten=<br>lehre 346                                                                     |  |  |  |  |
| §              | 96:                           | Biblische Geschichte als Stoff des Religionsunterrichts. 346 – 349                                                                                    |  |  |  |  |
|                |                               | 1 Geschichtliches 346 f. 2 Die Auswahl 347 f. 3 Lebensbilder und Geschichte 348 f.                                                                    |  |  |  |  |
| §              | 97:                           | Andere Stoffe des Religionsunterrichts 349 – 351                                                                                                      |  |  |  |  |
|                |                               | 1 Perikopen 349 2 Bibelspruch 349f. 3 Bibellesen 350 4 Kirchenlied 350f. 5 Kirchengeschichte 351                                                      |  |  |  |  |
| §              | 98:                           | Das Cehrverfahren im Religionsunterricht 351 – 353                                                                                                    |  |  |  |  |
|                |                               | 1 Die psychologischen Voraussetzungen 351 f. 2 Die Benutzung des Gedächt-<br>nisses 352 f. 3 Akroamatisches Verfahren und Frageversahren 353.         |  |  |  |  |
| 2              | 00.                           | Der biblische Unterricht im allgemeinen                                                                                                               |  |  |  |  |
| 3              | 99.                           | 1 Bibelgebrauch 354 2 Bibelverständnis 354 3 Vollbibel, Schulbibel, Bib-                                                                              |  |  |  |  |
|                |                               | lisches Cesebuch 354                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| S              | 100:                          | Der Unterricht in der Biblischen Geschichte 355 – 356                                                                                                 |  |  |  |  |
|                |                               | 1 Die Übermittlung 355 2 Die weitere Behandlung 355 f. 3 Die Einprägung 356                                                                           |  |  |  |  |
| 8              | 101:                          | Katechismus und Kirchenlied 356 – 358                                                                                                                 |  |  |  |  |
|                |                               | 1 Geschichtliche Anlehnung des Katechismusunterrichts 356 2 Selbständiger<br>Katechismusunterricht 357 3 Andere Fragen 357 4 Die Kirchenlieder 357 f. |  |  |  |  |
| Σi             | <b>Literatur 30</b> §§ 83-101 |                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
|                |                               | 1 Gesamtdarstellungen 358f. 2 Geschichtliches 359 3 Kirchliche Erziehung                                                                              |  |  |  |  |
|                |                               | 359f. 4 Psindologie der Jugend 360 5 Die Schulreform 360 6 Sonder-<br>fragen des Religionsunterricus 360 f.                                           |  |  |  |  |

| Sechster Hauptteil: Das kirchliche Handeln                                                                                                                               |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                          | 362 – 369             |
| Erstes Kapitel: Die Pflege der evangelischen Diaspora                                                                                                                    | 362 - 365             |
| § 102: Der Gustav = Adolf = Verein und verwandte Arbeiten 1 Der Gustav = Adolf = Verein 362f. 2 ähnliche Arbeiten 363                                                    | 362 – 363             |
| § 103: Die kirchlich - amtliche Fürsorge für die evangelischen                                                                                                           |                       |
| Auslandsgemeinden                                                                                                                                                        | 364 - 365             |
|                                                                                                                                                                          | 365 - 368             |
| § 104: Die Wahrung der evangelischen Interessen gegenüber                                                                                                                |                       |
| der katholischen Kirche                                                                                                                                                  | 365 - 367             |
| 1 Der Evangelische Bund 365f 2 Kirchenamiliche Arbeit 366f.                                                                                                              | 5 Grundsätz=          |
| § 105: Die Evangelisation unter Angehörigen anderer drift=                                                                                                               |                       |
| licher Kirchen                                                                                                                                                           | 368                   |
| 1 Die Übersicht 368 2 Grundsähliches 363<br>Literatur zu §§ 102—105                                                                                                      | 369                   |
| 1 Gustaw-Adolf-Verein 369 2 Andere Diasporaarbeit 369 3 C<br>Bund 369 4 Evangelisation 369                                                                               |                       |
| Siebenter hauptteil: Das kirchliche handeln                                                                                                                              |                       |
|                                                                                                                                                                          | 370 - 381             |
| Erstes Kapitel: Die Heidenmission                                                                                                                                        | 370 - 379             |
| § 106: Geschichte der Heidenmission                                                                                                                                      | 370 - 375             |
| 1 Bis zur Reformation 370 2 Die Reformation 370f. 3 Das und das 17. Jahrhundert 371 4 Die neuen Anjänge 371f. 5                                                          | spätere 16.           |
| Missionsarbeit im 19. Jahrhundert 372 f. 6 Die gegenwärtige 7 Andere evangelische Missionen 374 f. 8 Die katholische Missionen 374 f. 8 Die katholische Missionen 374 f. | Lage 373f.            |
|                                                                                                                                                                          |                       |
| § 107: Die Arbeit der Heidenmission                                                                                                                                      | 3/5-3//               |
| § 108: Grundsähliches zur evangelischen heidenmission                                                                                                                    | 377 - 379             |
| 1 Missionspflicht 377f. 2 Evangelische und katholische Missio 3 Die Zukunft 378f.                                                                                        | nsweise 378           |
| Zweites Kapitel: Andere Missionsarbeit                                                                                                                                   | 379 - 380             |
| § 109: Die Judenmission                                                                                                                                                  | 379                   |
| § 110: Die Mohammedanermission                                                                                                                                           | 379 - 380             |
| Literatur zu §§ 106 – 110                                                                                                                                                | 380 - 381             |
| 1 Geschichte 3 0 2 Grundsätzliches 380f 3 Katholische Missi                                                                                                              |                       |
| Register                                                                                                                                                                 | 382 - 394 $382 - 389$ |
| 2. Personenregister                                                                                                                                                      | 390 - 394             |
| Berichtigungen und Nachträge                                                                                                                                             |                       |

### § 1. Einführung

1. Das Gebiet der Praktischen Theologie. Eine Wissenschaft der Dr Th gibt es erst seit Schleiermacher. Dor ihm wurden immer nur einzelne Ausschnitte der kirchlichen Arbeit behandelt; einige frühere Ansage zur Zusammenfassung (Andreas hnperius, gest. 1564) bilden Ausnahmen. Dor Schleiermacher aber leistete eigentlich kirchliche Arbeit in den evangelischen Kirchen Deutschlands fast nur der Pfarrer. So war es kein Wunder, daß die praktisch-theologischen Erörterungen fast alle lediglich Anweisungen für die pfarramtliche Tätigkeit waren. Auch Schleiermacher denkt noch nahezu ausschließlich an die Tätigkeit des Pfarrers; immerhin zieht er bereits das Kirchenregiment, die Gemeindeverfassung und die amt= lich nicht gebundene Mitwirkung an der Leitung der Kirche in den Kreis seiner Betrachtung. Tatsächlich ist jede Einstellung der Dr Th allein auf das Pfarramt eine unzulässige Einengung. Es besteht keine Veranlassung. irgendein Gebiet der kirchlichen Praxis aus ihrem Bereich auszuschließen. Wenn derartiges - auch durch solche Bearbeiter, die die Beschränkung auf die Pfarramtsarbeit nicht mitmachten - immer wieder einmal geschen ist, so trug faliche Neigung zu Konstruktionen die Schuld. Die folgende Darstellung geht von dem Standpunkt aus, daß das gesamte kirchliche handeln, gang gleich von wem es geübt wird, das Stoffgebiet der Pr Th bildet.

Das kirchliche handeln ist Sache der organisierten Kirchen. Nicht die Kirche des Glaubens ist das Subjekt dieses Handelns, sondern die "sichtbaren" Kirchen. Gottesdienst, Predigt, Taufe, Trauung, Konfirmandenunterricht werden nicht von der Congregatio sanctorum, der Gemeinde der wahrhaft Gläubigen, ausgeführt, sondern von Kirchen und Gemeinden, die ihrer Gestalt nach Menschenwerk sind und von Menschen ge= leitet werden. Freilich geschieht all ihr handeln in der hoffnung, daß Gottes Geist es durchwalte. Die Pr Th kann aber unmöglich das kirchliche handeln aller Kirchen der Erde gleichmäßig als ihr Gebiet ansehen; fie muß sich besonders auf diejenige Kirche einstellen, für die sie wirken will. Darum hat jedes Kirchengebiet seine eigene Pr Th. Die katholische Kirche hat eine ganz andere Pr Th als die evangelischen Kirchen; amerikanische evangelische Kirchen brauchen eine andere als deutsche. Dr Th hat es mit dem kirchlichen handeln der deutschen evangelischen Candeskirchen zu tun. Dabei soll sie aber mit weitem Blick Umschau halten, um zu sehen, ob sie von anderen Kirchen lernen könne.

Ju dem handeln dieser Candeskirchen gehört, wenn schon nicht ganz in derselben Weise wie Gottesdienst, Konsirmandenunterricht usw., auch die Arbeit der freien Vereinigungen, die mit den Kirchen enge Verbindung halten, also die Arbeit der Inneren und Äußeren Mission, des Evangelischen Bundes, des Gemeindetags und ähnlicher Organisationen. Die zeststellung, daß nicht die Kirche des Glaubens, sondern von Menschen geschaffene Gebilde Subjekt des von der PrCh zu besprechenden handelns sind, wird hierdurch nicht berührt. Jene freien Vereine sind ja wie die Kirchen menschliche Schövfungen, die sich in Gottes Dienst stellen.

2. Die Aufgabe der Praktischen Theologie. Wie hat die Pr Th ihr Gebiet zu begrbeiten? Ihre Aufgabe ist, den Kirchen für ihr handeln die mit dem Wesen des Christentums vereinbaren und für die Erfüllung ihrer Aufgaben geeigneten Wege zu weisen. Sie ist also eine grundsätz= liche Wissenschaft. Aber sie kann ihre Grundsätze nicht anders entwickeln, als in enger Berührung mit der gegenwärtigen form des kirchlichen handelns und auf der Grundlage genauer Kenntnis der Voraussetzungen dieses handelns. Dazu gehört auch Kenntnis und Verständnis der psinchologischen Bedingungen, der Dolksart und der kirchlichen Besonderheit. Obwohl sie also ihrem Wesen nach keine empirische Wissenschaft ist, muß sie sich mit den aegebenen Voraussetzungen des kirchlichen handelns eingehend beschäftigen. Um diese Voraussetzungen gründlich zu erforschen, bedarf sie auch einer Dersenkung in die Geschichte der kirchlichen Praris. Daber muß sie, obwohl sie durchaus keine historische Wissenschaft ist, doch die Geschichte ständig zu Rate ziehen. Ihr Ziel läßt sich also folgendermaßen bestimmen: Die Praktische Theologie sucht auf dem Weg über das geschicht= liche Verständnis der kirchlichen Draris und über eine möglichst genaue Kenntnis des kirchlichen Lebens der Gegenwart mit allen seinen Doraussehungen die grundsählich richtigen und praktisch zu empfehlenden Wege des kirchlichen handelns klar= zustellen.

Diese Aufgabe ist außerordentlich umfangreich. Daher ist es notwendig, daß jede Darstellung der Wissenschaft ihre besonderen Ziele im Auge behält. Die auf der Universität gelehrte Pr Th dient der ersten Einsührung des Studenten in das Gebiet; sie wird sich darum von einer für Pfarrer im Amt geschriebenen wesentlich unterscheiden. Beide haben die Anliegen des Pfarrers ins Auge zu fassen, ohne aber zu einer Amtsanweisung für die Jührung des Pfarramts zu werden. Als Wissenschaft kann sich die Pr Th nicht damit befassen, die äußeren Anweisungen und Ratschläge zu geben, die der in der Praxis Stehende braucht. Nach dieser Richtung bedarf sie einer Ergänzung durch eine die Grundsäte der Pr Th nicht verleugnende, aber rein praktisch gehaltene Belehrung (Pfarramtskunde).

3. Die Praktische Theologie im Rahmen der theologischen Wissenschaft. Die Pr Th setzt die übrigen theologischen Wissenschaften voraus; sie will ja vom theologischen Studium zu der kirchlichen Praxis hinleiten. Alles, was die anderen Dissiplinen erarbeitet haben, benützt sie, um die

Praxis zu durchleuchten, zu beurteilen und zu beeinflussen. Insofern ist sie — mit Schleiermacher zu reden — die Krone des theologischen Stu-diums.

Manche wollen die Pr Th in eine besonders nahe Beziehung zur Ethik bringen, ja sie ihr ganz einordnen. Das beruht auf einer Derwechslung. Gegenstand der Ethik ist das sittliche, Gegenstand der Pr Th das kirchliche handeln. Beide Arten des handelns unterscheiden sich durchaus. Die Ethik reicht nicht weiter, als die sittlichen Grundsätze des Christentums reichen. Sie gibt also die allgemeinen sittlichen Grundlinien, die überall, natürlich auch in der kirchlichen Praxis, gelten; aber für die praktische Gestaltung dieses handelns hat sie sonst nichts zu sagen. Die Pr Th aber hat gerade hierin ihr Gediet: sie zeigt, wie das kirchliche handeln zweckmäßig eingerichtet werden soll; nämlich so, daß es in der nach Ort, Zeit und Cage geeignetsten Weise der Aufgabe, Gottes Reich auf Erden bauen zu helfen, entspricht.

Frühere Bearbeiter der PrTh haben es sich zur Aufgabe gesetzt, sie zu einem "System" zu gestalten. Aber sie hat es mit der lebendigen, sich immer weiter entwickelnden Arbeit der Kirche zu tun; diese in ein System im eigentlichen Sinn zu spannen, ist nicht möglich. Darum hat die Systematik oft zu dem Widersinn geführt, ganze lebenswichtige Zweige der Arbeit aus der PrTh auszuschließen. Die solgende Darstellung verzichtet daher von vornherein auf die Bildung eines Systems. Sie braucht darum aber keineswegs auf den Versuch einer sachlich begründeten klaren Ordnung des Stosses zu verzichten. Es kommt nur darauf an, daß kein Schema uns hindere, das ganze Gebiet des tatsächlichen kirchlichen Hanzbelns zu erfassen, und daß keine Systematik uns zu abstrakten Konstruktionen verführe, die die lebendige Berührung mit der Praxis und die unmittelbare Einwirkung auf sie vermissen lassen.

#### Citeratur zum Gesamtgebiet der Praktischen Theologie

Die Anweisungen für einzelne Zweige der pfarramtlichen Arbeit (Predigt, Unterricht, Seelsorge), die dem 16. dis 18. Ihrh. entstammen, sind im einzelnen oft lehrreich, aber als Ganzes durchweg überholt. Dagegen ist Daniel Friedrich Schleiermachers Pr Th (aus dem Nachlaß herausgeg. von Jakob Frerichs 1850) auch heute noch zum Studium sehr zu empsehlen. Wohl läßt sie alle geschichtliche Beleuchtung vermissen, auch dietet ihre dialektische Haltung manche Schwierigkeiten; und die Art, wie das Buch aus mancherlei Nachschriften zusammengestellt ist, wirkt wenig erfreulich. Aber die tiefgreisenden grundsätslichen Erwägungen packen ebenso wie die ausgezeichneten praktischen Darlegungen. Don den späteren Lehrbüchern verdient die Pr Th von Carl Immanuel Nitsch (1. Aust. 1847 ss.). Aust. 1859 ss.) die Beachtung aller derer, die sich mit der Pr Th an irgendeiner Stelle näher befassen wollen; sie bestimmt das Wesen der Pr Th noch schäffer als Schleiermacher und ist unerschöpslich reich an umfassenden Gestichtspunkten. Für den Studenten ist sie aber viel zu schwerfällig geschrieben;

auch bleibt sie zu sehr im Bereich der Theorie. Erst nach Nitzsch begann die Dr Th die Geschichte der kirchlichen Arbeit genauer zu berücksichtigen; den Ertrag dieser Sorichungen buchte das "Cehrbuch der Dr Th" von Ernft Christian Achelis (1. Aufl. 1890/91: 3. Aufl. in 3 Bon 1911) mit großer Sorgfalt, aber ohne ausreichend zu sichten, und ohne Geschichte und Gegenwart organisch zu verbinden; der Aufbau ist künstlich, und wichtige Gesichtspunkte (Gemeinde!) werden nahezu beiseite gelassen; dennoch ist es zur Zeit als die einzige, fast den gesamten Stoff umfassende und von gesundem Urteil getragene Darstellung noch unersett. Achelis' kurzerer "Grundriß der Pr Th" (6. Aufl. 1912) lägt die Mängel des Werks noch stärker berportreten als das Cehrbuch. Eine sehr flussiae, fesselnd geschriebene "Dr Th" hat jungst Friedrich Niebergall fertiggestellt (2 Bde 1918-1920). Für sie sind bezeichnend die starke psychologische und volkskundliche Einstellung, die energische, ob auch nicht gang durchgeführte Berücksichtigung der Gemeinde und die weitreichende Bezugnahme auf die neuesten Erörterungen. Nur fehlt vieles am geschichtlichen Unterbau, und manche grundsätzlichen wissenschaftlichen Fragen werden gurückgestellt. Das Buch ist im praktischen Amt Stehenden sehr zu empfehlen, für den Studenten ist es nicht bestimmt. Julius Boehmers Dr Th im Grundrift (2 Bde 1913, 1919) gibt eine selbständige und oft anregende, aber keineswegs vollständige, das Geschichtliche "Grundfragen der Pr Th" behandelte 1917 beiseite lassende Darstellung. Ed. v. d. Golk sehr umsichtig in einem besonderen Buch. Gründliche Einzeldarstellungen bietet die von hermann hering herausgegebene Sammlung von Cehrbüchern der Pr Th, deren einzelne Teile an ihrem Ort genannt . werden sollen. Die von Friedrich Niebergall besorgte "Praktisch-theologische handbibliothek" umfaßt eine große Reihe von Leitfaden fur die kirchliche Praxis im Sinne der neueren Theologie, die ohne geschichtliches Eingehen und ohne wissenschaftlichen Apparat in möglichst fesselnder Weise ihre Sondergebiete behandeln. In der Leipziger Sammlung Theologischer Lehrbücher sind bisher nur zwei Einzelwerke aus der Dr Th erschienen.

Eine Sammlung geschichtlicher Quellenstücke zur Pr Th enthält Carl Clemens "Quellenbuch zur Pr Th" (3 Bde 1910). Diese einzelne Quellen bringen die von Hans Liehmann herausgegebenen "Kleinen Texte und Untersuchungen". Eine trefsliche Verarbeitung geschichtlichen Stoffes bietet Walter Caspari: Die geschichtliche Grundlage des gegenwärtigen evangelischen Ges

meindelebens, 19082.

Einzelne grundsähliche Arbeiten sammeln die Studien zur Pr Th, hrsg. von K. Eger. Kleinere Aussähe sinden sich in den Zeitschriften: "Monatschrift für Pastoraltheologie", hrsg. von P. Wurster und I. Schoell; "Evanzgelische Freiheit", hrsg. von Otto Baumgarten (bis Ende 1920); "Pastoralblätter für Predigt, Unterricht und Seelsorge", hrsg. von Erich Stange; "Dienet einander", hrsg. von Alfred Eckert; "Die Studierstube", hrsg. von Jul. Boehmer.

#### Erfter Hauptteil

# Die Grundvoraussetzungen des kirchlichen Handelns

#### Erstes Kapitel: Christentum und verfaßte Kirche

§ 2. Das Problem

1. Christentum und Kirche. Die Pr Th ist die Wissenschaft vom kirchlichen handeln, d. h. vom handeln der organisierten Kirche. Die wichtigste Grundfrage der Pr Th ist also die, ob organisierte Kirchen auf dem Boden des Christentums überhaupt berechtigt sind, oder ob das Christentum grundsätzlich als eine kirchenlose Religion angesehen werden muß. Wäre die letztere Frage zu bejahen, so wären die Kirchen mit allem, was sie tun, eine Verirrung.

Die Gegnerschaft gegen die christlichen Kirchen ist heut weit verbreitet. Sie beruht bei vielen auf Ablehnung auch der christlichen Religion, zuweilen sogar aller Religion. Aber es gibt auch Kirchengegner, die die Religion bejahen und nur die Kirchen bekämpfen. Wiederum sind dabei zwei Mögslichkeiten gegeben. Die einen bekämpfen nur die tatsächlich vorhandenen Kirchen, während sie die Frage nach der Gestaltung einer idealen Kirche offen lassen; die andern bilden den von ihnen empfundenen Gegensat zwischen Religion und Kirche so schaft heraus, daß sie mit größerer oder geringerer Klarheit alles Kirchentum mindestens sür die eigene Person, manchmal überhaupt verwersen. Zahllose Male hört man dasür Schillers Epigramm ansühren:

Welche Religion ich bekenne? Keine von allen,

die du mir nennst! — Und warum keine? — Aus Religion.

Wer mit Paul Goehre (Der unbekannte Gott, 1919, S. 146) bekennt: "Religion ist Einsamkeit, vollkommenste Einsamkeit", der muß folgerichtig

zur Verneinung der Kirche kommen.

Am bedeutsamsten wird diese Gegnerschaft, wo am Vorhandensein persönlicher christlicher Religion kein Zweisel möglich ist, und wo gerade das Streben, mit dem Christentum vollen Ernst zu machen, zum Widersspruch gegen die Kirche führt. So bei dem Dänen Sören Kierkegaard († 1855); so bei Franz Spemann (Candeskirche oder religiöse Freiheit? 1907); so bei heinrich Chotzky, der nur einem anderen Sprachgebrauch

folgt, indem er die kirchegewordene Frömmigkeit Religion nennt und dasher die zum Buchtitel gemachte Alternative "Religion oder Reich Gottes?" (1904) für das Reich Gottes entscheidet. Eine ähnliche Stimmung sindet sich auch bei manchen religiösen Gemeinschaften. Zwar bilden weitaus die meisten der besonders stehenden Gruppen nur den Gegensatz gegen die bestehenden großen Kirchen heraus, nicht den gegen Kirchenbildung übershaupt; aber 3. B. bei den Darbnsten geht der Widerspruch gegen alles Kirchenwesen bis zur völligen grundsätzlichen Ablehnung.

Wir dürfen also die Ablehnung der Kirche nicht einfach auf Christentumsfeindschaft oder gar Religionsseindschaft zurückführen. Dielmehr müssen wir die Frage stellen, ob christliche Religion Kirchenbildung fordert oder

zum mindesten verträgt.

2. Protestantismus und Kirche. Mit besonderem Ernst erhebt sich die Frage nach dem Recht der verfaßten Kirche auf dem Boden des neueren Protestantismus. Richard Rothe (Theologische Ethik, 2. Aufl., Bo V § 1168 ff. u ö.) hat als dessen Besonderheit den übergang vom Kirchentum in eine religiös beseelte Sittlichkeit bezeichnet. Die Reformation habe das Eingehen des Christentums in die allgemeine Kultur angebahnt, mit dem das Aufgehen der Kirche im Staat gegeben sei. In Rothes Nachfolge haben viele andere die Wesensart des Protestantismus, insbesondere und folge= richtig natürlich des Neuprotestantismus, als kirchenauflosend kennzeichnen ju follen geglaubt. Jeder Ansatz zu energischer Organisation, den evangelische Kirchen zeigen, wird von den Vertretern dieses Standpunktes als des Katholizismus verdächtig gebrandmarkt; manche verbinden damit eine große Gleichgültigkeit gegenüber den Fragen der kirchlichen Derfassung; andere sehen im Staatskirchentum den richtigen Weg für das Aufgehen der Kirche im Staat; manche neigen dazu, an die Stelle der Kirche einen "Zweckverband" zu segen und seine Aufgaben auf rein äußerliche hilfeleistung zu beschränken, so daß alles Gewicht tatsächlich auf die einzelnen Gemeinden fiele. Es ist deutlich, daß eine Anschauung, die in der Ablehnung eigentlicher Kirchenbildung geradezu ein Wesensmoment des Protestantismus sieht, aufs gründlichste geprüft werden muß, wenn das Problem Christentum und Kirche befriedigend gelöst werden soll.

3. Christentum und rechtliche Organisation. Eine besondere Seite des Problems wird durch die Frage gekennzeichnet, ob eine christliche Kirche rechtlich organisiert werden dürfe. R. Sohm (Kirchenrecht Bd I) erklärt rechtliche Organisation für unvereindar mit dem Wesen der christlichen ekkhncia. "Das Kirchenrecht steht mit dem Wesen der Kirche im Widerspruch" (S. 1 st.); "die Ekklesia ist der rechtlichen Organisation unfähig" (S. 22). Nun ist, da die Ekklesia nach Sohm eine rein religiöse Größe und als solche selbstverständlich jeder Organisation unfähig ist, damit noch nicht gesagt, daß nicht eine rechtlich versaste Kirche gebildet werden könne, die nur eben nicht die Ekklesia zu sein beanspruche. Aber jene Sähe Sohms scheinen doch eine so tiese Klust zwischen der Ekklesia und einer Rechtskirche darzustellen, daß seine Ansicht als Dernelnung einer solchen

überhaupt verstanden werden muß.

#### § 3. Der geschichtliche Weg vom Christentum zur Kirche

1. Jesus. Suchen wir das Problem zunächst geschicktlich zu erfassen! Wie kam es, daß das Christentum eine Kirche bildete? Nach der Cehre der römisch-katholischen Kirche hat Christus selbst die Kirche, und zwar als katholische Kirche, gestistet. Sosern ein Beweis gesührt wird, ruht er auf den Stellen des Matthäusevangeliums (16, 18 s.; 18, 15 – 17), in denen von έκκληςία die Rede ist. Auf die gleichen Stellen begründen auch Evanzgelische ihre Anschauung, wonach Christus selbstverständlich mit einer Kirche gerechnet habe. Aber diese Stellen bieten keinen sesten Boden. Gerade von der έκκληςία sagen die Parallelstellen (Mk 8, 27 ff.; £k 9, 18 ff.) nichts. Und es ist schwer glaublich, daß Jesus selbst, der keinerlei geschlossen Bekennergemeinde vor Augen sah und das Weltende nahe glaubte, eingehende Weisungen, die fast den Charakter rechtlicher Bestimmungen tragen (Mt 18), für eine solche Gemeinde gegeben haben sollte. Wahrscheinlicher ist, daß die Fassung dieser Stellen etwas späterer Zeit entstammt, wobei dann ěκκληςία Mt 18 die einzelne örtlich geschlossene Jüngergemeinschaft, Mt 16 die Gesamtheit der Christen meint.

Unmöglich kann die Frage, ob Jesus eine Kirche gewollt oder auch nur an sie gedacht habe, aus diesen wenigen Stellen entschieden werden; sie will aus seiner gesamten Verkündigung heraus beantwortet werden und hängt daher eng mit der Frage nach dem richtigen Verständnis seiner Botschaft vom Gottesreich zusammen. Je mehr aber dieses Gottesreich als etwas Zukunftiges gefaßt und sein Kommen im Sinne Jesu gang nahe gerückt wird, um so mehr fehlt der Raum für die Möglichkeit, daß Jesus überhaupt an eine Kirche gedacht habe. Aber auch wenn man - was die Quellen zweifellos nahelegen - feststellen darf, daß Jesus vom Gottes= reich mehrfach als von etwas Gegenwärtigem gesprochen hat, ist damit noch nicht die Derbindung zwischen seiner Predigt und der Kirche gegeben; denn die Worte, die das Gottesreich als schon vorhanden hinstellen, können vielleicht nur eine Art kühner Vorwegnahme bedeuten (R. Knopf, Einführung in das MT S. 249 f.). In keinem Salle aber sagen sie mehr, als daß Jesus ein rein innerliches Reich der väterlichen Gottesherrschaft auf der einen, der gehorchenden Liebe auf der anderen Seite in der Derwirklichung begriffen gesehen habe. Bis zu einer Kirche führen sie nicht.

Falsch aber wäre es, aus diesen Feststellungen zu folgern, daß Entstehen und Bestehen einer organisierten Kirche gegen den Sinn Jesu sei. Als die Erwartung raschen Anbruchs des vollendeten Gottesreichs sich nicht verwirklichte, als die christlichen Gemeinden mit langen Fristen einer Entwicklung unter den gegebenen Verhältnissen zu rechnen sich genötigt sahen, ergab sich eine neue Cage. Die Verkündigung Jesu bot, obwohl an sich nicht auf diese Cage eingestellt, doch Anknüpfungspunkte genug für die notzwendig werdende Neueinstellung. Auch wenn Jesus selbst nicht einmal ausdrücklich zur Pslege der Gemeinschaft ausgesordert haben sollte, mußten doch aus den in der Predigt vom Gottesreich gegebenen Voraussetzungen, aus der gemeinsamen Erwartung des heils wie aus der für Kinder des

himmlifden Daters felbstverständlichen Liebe, Gemeinschaften hervorwachsen, die sich dann weiter entfalteten (vgl. Mt 18, 20). Jesus hat keine Kirche gegründet, sie hat in seiner Predigt keinen Platz; aber in dieser Predigt lagen Ansage, die gur Kirche führen mußten; und nichts berechtigt gu der Behauptung, daß sie mit einer Kirchenbildung unvereinbar sei.

- 2. Die Urgemeinde in Jerufalem. Auch wenn man die Berichte der Apasch 1 ff. kritisch anzusehen geneigt ist, bleibt doch unter allen Umständen sicher, daß sich nicht allzulange nach dem Tode Jesu unter der Wirkung der Erscheinungen des Auferstandenen in Jerusalem eine Schar von Bekennern Jesu Christi in gemeinsamer hoffender Erwartung auf die kom= mende heilszeit zusammengefunden hat. Die Jahlenangabe Apgich 1, 15 (120) ist zwar nicht authentisch, aber gar nicht ganz unwahrscheinlich. Diefe, selbstverständlich gang lockere Gemeinschaft erfuhr bald durch Ge-Schehnisse, die in Apgich 2 nachwirken, kräftige Stärkung und Mehrung. Es entstand eine "Gemeinde". Freilich war sie noch stark an die judische Dolks- und Religionsgemeinschaft gebunden; auch ihre zwanglosen Dersammlungen fanden großenteils in einem Raum des Tempels statt (Apgich 2, 46; 3, 1; 5, 12, 42). Aber ihre Glieder wissen sich doch durch besondere enge Bande verbunden; auch sind bald Jusammenkunfte in Absonderung von der großen Volksgemeinschaft, in Privathäusern (κατ' οίκον) gehalten worden, bei denen gemeinsame Erinnerung an Christus und gemeinsame Erwartung seiner Wiederkunft im "Brotbrechen" Ausdruck fanden (Apgich 2, 42). Diese Gemeinde - bald auch in der Aposch (5, 11; 8, 1) als ekknncia bezeichnet - wächst immer fester zu einer Glaubens= und Liebesgemein= schaft zusammen: sie führt eine gewisse Gemeinsamkeit von hab und Gut ein, die freilich von einer zwangsmäßigen Gütergemeinschaft weit entfernt war (Apgich 2, 44 ff.; 4, 32 ff.; 5, 1 ff.); sie müht sich um regelmäßige Dersorgung der Bedürftigen in ihrer Mitte (Apgsch 6). Ja, in der Stellung, die die Apostel in dieser Gemeinde anscheinend von Anfang an einnahmen (Apgich 4, 35), und in der Wahl von Männern, die sich in aller Auftrag der äußeren Sürsorge für die Gemeindeglieder zu widmen hatten (Apgich 6), zeigen sich alsbald deutliche Spuren der heranbildung einer festeren Ordnung durch Entwicklung von "Amtern" (§ 10). Diese Entwicklung schritt allmählich weiter, ohne daß wir die Einzelheiten klar zu erkennen vermöchten. So bietet die Urgemeinde das Bild einer sich allmählich aus gang lockeren Anfängen heraus befestigenden und gu stärkerer Organisation entwickelnden Gemeinschaft.
- 3. Die heidendriftlichen Gemeinden. Stand die jerusalemische Ge= meinde von Anfang an unter Leitung der Apostel, so blieben die außerhalb Jerusalems entstehenden Missionsgemeinden, wenn ichon natürlich gleich= falls dem Einfluß des Apostels, dem sie ihre Entstehung verdankten, unterworfen, doch von vornherein stärker auf sich selbst angewiesen. Auch der Umstand, daß ihre Coslösung von der bisherigen Religionsgemeinschaft sich sofort als selbstverständlich ergab, machte sie rascher selbständig und zwang sie schneller gur Einrichtung bestimmter Ordnungen. Aber auch bei ihnen ist von einer festen Regelung gunächst keine Rede. In manchen Gemeinden

hat die freie Entfaltung geistgewirkter Gaben (χαρίςματα; bes. Röm 12, 6ff.; I Kor 12ff.) länger und stärker, in anderen kürzer und weniger stark das Leben der Gemeinden beherrscht; erst aus der praktischen Notwendigkeit ergab sich die Eindämmung aususernder charismatischer Betätigung (I Kor 14), die Ausbildung einer verpslichtenden Gemeindesitte (3. B. I Kor 8) und die Betrauung bestimmter Glieder der Gemeinde mit Arbeiten der Leitung, der Verkündigung und des Dienstes in der Gemeinde (bes. I Kor 12, 28; Eph 4, 11; vgl. Phil 1, 1). Bei aller Verschiedenheit im einzelnen gewinnen wir doch den gleichen Eindruck von der Gesamtentwicklung dieser Gemeinden wie von der der Urgemeinde: ohne daß irgendwelche Absicht oder auch nur Neigung zur Organisation vorhanden war, mußten die Gemeinden doch, der in den Verhältnissen liegenden praktischen Nötigung solgend, allmählich zur Bildung sesterer Formen gelangen. Den Charakter durchzgesührter Organisation haben diese Formen aber in der Urzeit nirgends angenommen; sie blieben durchaus fließend und in den verschiedenen Gemeinden anscheinend auch recht mannigsaltig.

4. Von der Einzelgemeinde zur "Kirche". Auch die Entwicklung zu einer die einzelnen verstreuten Gemeinden umfassenden großen Gemeinschaft der Christgläubigen, also zu einer "Kirche", ist keinen anderen Weg gegangen als den durch das Gewicht der tatsächlichen Verhältnisse vorgezeicheneten. Die jerusalemische Gemeinde hielt sich noch lange an das Judentum gebunden; das zur Kirche sührende Sonderbewußtsein erstarkte zunächst in den heidenchristlichen Gemeinden. Die Person des Apostels Paulus stellte eine Art Einheitsband für diese Gemeinden dar; gekräftigt wurde das Einheitsbewußtsein durch die sich bald mehrenden gegenseitigen Beziehungen, insbesondere hilfeleistungen, durch den Austausch von Briesen der Apostel u. a. m. Aber es wäre versehlt, wollte man in der apostolischen Zeit, ja über sie hinaus, von einer gesamtkirchlichen Organisation, also von einer "Kirche" reden. Wir haben nur Gemeinden, die sich in gleichem Glauben und hoffen verbunden wissen und die in mannigfachen, aber gänzlich freien Formen die Derbindung untereinander pslegen.

Unter diesen Umständen darf man keineswegs von Paulus als dem "Gründer" der Kirche reden (Weinel, Paulus², 1915, S. 162 ff.). Was dafür angeführt worden ist (Paulus eine Art Zentralgewalt, Schöpfer kirchlichen Gesetzes, ja kirchlicher Liturgie), das beruht auf stark übertreibender Ausdeutung von Maßnahmen des Paulus, die tatsächlich viel schlichter aufgefast werden wollen, oder auf einseitiger Aussalien der Art, wie Paulus den Christen an den erhöhten Christus band (W. Koehler, Die Entstehung des Problems Staat und Kirche. 1903). Einen "Gründer" der christlichen Kirche gab es überhaupt nicht. Die christusgläubigen Gemeinden sind ganz allmählich enger zusammengewachsen; nur langsam ersuhren die anfangs sehr verschiedenartigen Formen des Gemeindelebens eine Ausgleichung; erst im 2. Ihrh. bildete sich die fortan charakteristisch bleibende Form des bischöflichen und priesterlichen Amts; der gemeinsame Besitz des Kanons christlicher Schriften wurde zum konstituierenden Saktor der Christenheit, und die Glaubensregel gewann enger zusammenschließende Bedeutung. Ia, selbst

dann noch ist es nicht richtig, von "der" Kirche im Sinne eines einheitlichen Organismus zu sprechen; streng genommen gab es eine solche erst, als ein gemeinsames Organ in den allgemeinen Synoden vorhanden war.

5. Die Auffassung Sohms und der Begriff der Ekklesia. R. Sohm trägt eine stark abweichende Anschauung vor, die um der in ihr liegenden Wahrheitsmomente willen Beachtung verdient, wennschon sie als Ganzes abgewiesen werden muß. Danach kennt die Urkirche den Begriff Gemeinde nicht; εκκληςία ist immer das christliche Volk, die Christenheit. Auch wo nur zwei oder drei versammelt sind, ist Christenheit. Die Charismen gehören dieser Ekklesia = Christenheit. Die Ekklesia ist eine rein religiöse Größe ohne jede Verfassung, in der pneumatische Anarchie herrscht. Diesen Charakter buft sie - im Widerspruch zu ihrem Wesen (s. oben S. 6) ein, als in Korinth Streit um die Absetzung der Vorsteher der Gemeinde entsteht; die römische Gemeinde legt sich mit der Behauptung ins Mittel, das Amt könne nicht ohne Grund entzogen werden (1. Klemens-Brief, c. 44). - Daran ist richtig, daß der Begriff Ekklesia ursprünglich durch= aus religiösen Sinn hatte und daß ihm jede rechtliche Bedeutung abging, während später die Kirche rechtlichen Charakter annahm. Unrichtig ist die einseitige Sassung der Ekklesia; der Begriff wird im NT sowohl für das einzelne häuflein Christen, das sich kat' oikov versammelt (3. B. Röm 16, 5), gebraucht, wie für die Dersammlung aller Christen an einem Ort (Orts= gemeinde; 3. B. Röm 16, 1. 4; I Kor 1, 2 u. ö.), wie endlich auch für die gesamte Christenheit aller Orten (3. B. I Kor 12, 28). Allen diesen Bedeutungen liegt wohl die Auffassung von der durch Gott aus der Welt erwählten Schar zugrunde; aber während die Verschiedenheit der Erscheinungs= form (hausgemeinde, Ortsgemeinde, Kirche) anfangs von geringer Bedeutung war, bestimmt sie, sobald die Christenheit wächst, in steigendem Maß auch den Gebrauch des Begriffs. Sur die kleine Christenschar an einem Plat steht auch weiterhin kein anderer Name zur Verfügung als für die gesamte Christenheit. Die Entwicklung dieser Ekklesia zur Rechtskirche aber hat Sohm, indem er sie von einem einmaligen Einbruch des Rechts herleitete, ungeschichtlich dargestellt. Diese Entwicklung ist nicht gewollt und nicht gemacht; sie ist geworden, weil die Kirche sich auf längere Zeiten einstellen mußte, und weil sie sich daher den Bedingungen menschlicher Organisationsformen anvassen mukte.

#### § 4. Das grundsähliche Verhältnis von Christentum und Kirche

1. Die Notwendigkeit der Kirchenbildung. Mußte das Christentum Kirche bilden? Konnte es nicht, dem Walten des Geistes vertrauend, in freier Form leben? Die Antwort gibt die Religionsgeschichte. Alle Rezligion drängt zur Gemeinschaft. Schleiermacher (Reden über die Religion, 4. Rede) hat recht: "Ist die Religion einmal, so muß sie notwendig auch gesellig sein; es liegt in der Natur des Menschen nicht nur, sondern auch ganz vorzüglich in der ihrigen." Religion als Besitz, als Glück, als Pflicht treibt zur Aussprache, zur Anlehnung, also zur Gemein-

schaft. Eine Religion, die ganz Einsamkeit ist (s. o. S. 5), ist eine krankgewordene, unnatürliche Religion.

Das Christentum teilt die gemeinschaftbildende Art aller Religion; es prägt sie sogar besonders stark aus. Die gemeinsame Erfahrung der in Christus erschienenen Gnade, die gemeinsame hoffende Erwartung seligen Lebens zwingt die Christen zueinander, die gerade dem Christentum wesenseigene Bruderliebe bindet sie aneinander. Daß die ersten Christenhäuslein sofort enge Gemeinschaft hielten, war also eine innere Notwendigkeit.

Gemeinschaftsbildung verlangt Ordnung. Selbst die kleinste Gemeinschaft weniger Menschen, die Samilie, braucht Ordnung, erst recht jede größere. Ohne Ordnung kann die Gemeinschaft ihren Zwecken nicht genügen, ihr Wesen nicht vollenden. Die gemeinsame Übung der Frömmigkeit verlangt Ordnung (I Kor 14, 33. 40), die Übung der Liebe nicht minder (Apgsch 6, 1 st.). Dazu kommen die äußeren Bedürfnisse des Gemeinschaftslebens, die Ausbringung der Mittel, die Beschaffung der Räume, die Bestellung von Leitern, Sprechern, helsern und anderen Organen. Endlich will jede religiöse Gemeinschaft für Ausbreitung, Nachwuchs, Fortbestand sorgen; und die Aufgaben gemeinsamer Selbstbehauptung, gemeinsamer Abwehr heischen gleichfalls geordnetes Vorgehen. Ordnung bei Verhältnissen größeren Maßstabes aber ist Organisation. Die Pflege christlicher Frömmigkeit fordert Organisation.

Es entsteht die Frage, ob es bei der Bildung geordneter Gemeinden bleiben könne, die Zusammenfassung in Kirchen aber nicht erforderlich sei. Die Frage fällt mit der anderen zusammen, ob durchgeführte, wirkslamere Organisation zugunsten unvollendeter, minder wirksamer unterlassen werden darf. Die einzelnen Gemeinden könnten eine Fülle von Aufgaben nur höchst unvollkommen lösen: Ausbildung der persönlichen Kräfte sür den Gemeindedienst, insbesondere der Pfarrer; Aufbringung der Mittel für größere Arbeiten; Unterstühung armer Gemeinden; Dersorgung hilfsbedürstiger; Dertretung gegenüber anderen Organisationen (Staat; andere Kirchen; humanitäre Dereinigungen); Missionsarbeit. Bei Dereinzelung entstände sür zahllose Arbeiten ein Zustand lähmender Zersplitterung, hemmender Kostspieligkeit, unnötiger Zeitvergeudung. So gut wie jede Gemeinschast muß sich auch die Gemeinschaft christlicher Frömmigkeit organisieren. Mit anderen Worten: Die christlichen Gemeinden müssen eine Kirche bilden.

Die Einwendungen, die vom allgemein-christlichen oder vom protesstantischen Standpunkt aus gegen dieses Ergebnis erhoben werden (oben S. 5f.), beruhen durchweg auf Überspannung des religiösen Individualismus, auf einseitiger Orientierung des Kirchengedankens am römisch-kathoslischen Kirchenwesen und auf Verkennung praktischer Notwendigkeiten.

lischen Kirchenwesen und auf Verkennung praktischer Notwendigkeiten.
2. Die Aufgaben einer driftlichen Kirche. Die dristlichen Kirchen beruhen nach dem unter Nr. 1 Ausgeführten nicht auf einer Stiptung; ebenssowenig gehen sie auf einen Gründungsakt zurück; sie sind entstanden, weil die christlichen Gemeinden Zusammenschluß brauchten, wenn sie ihre Aufgaben erfüllen wollten. Ihr Zweck ist also, den christlichen Gemeinden bei

der Erfüllung ihrer Aufgaben behilflich zu sein. Die Aufgabe einer drift= lichen Gemeinde aber ist einerseits, durch Pflege der Gemeinschaft ihrer Glieder die in ihnen pulsierende Frömmigkeit lebendig zu erhalten, andererseits, den in dieser grömmigkeit liegenden Tätigkeitsmotiven ein gemeinsames ausführendes Organ zu verschaffen. hiernach ist deutlich, daß die Kirche so wenig wie die Gemeinde Selbstzweck ist; ihr Zweck ist vielmehr lediglich die Förderung der driftlichen Frömmigkeit, des driftlichen Glaubens, anders ausgedrückt: des Reiches Gottes. Die Aufgabe einer christlichen Kirche ist alfo, kurz gesagt, keine andere als die, das Reich Gottes auf Erden bauen zu helfen. Unter diese Aufgabe fallen alle im vorigen aufgezählten einzelnen Arbeiten, die der Kirche zufallen, weil die Gemeinde allein sie auszuführen nicht imstande ist.

3. Die driftliche Art einer driftlichen Kirche. Bei der Bildung drift= licher Kirchen kommt nun freilich alles darauf an, daß sie nicht in Gegenfatz zum Wesen des Christentums trete. Nie darf die Organisation wich= tiger sein als die Frömmigkeit; nie darf sie etwas anderes werden als Mittel zum Bau des Reiches Gottes; nie darf das Verhältnis zu Gott

abhängig gemacht werden vom Verhältnis zur Kirche.

Don hier aus ist die Selbsteinschätzung der römisch=katholischen Kirche als Sehlbildung zu beurteilen. Sie will die einzige, zu Recht eristierende Kirche sein, von Christus selbst gegründet und von ihm, in seiner Stellvertretung vom unfehlbaren Dapst, geleitet. Sie will das ausdrücklich sein als verfaßte, äußere sichtbare Kirche, als coetus hominum ita visibilis et palpabilis, ut est coetus populi Romani vel regnum Galliae aut respublica Venetorum (Bellarmin, Op. II, 109 B.). Sie macht daher das Verhältnis des Menschen zu Gott abhängig von seiner Stellung zu ihr selbst. Der oft auf Enprian zurückgeführte, aber bei ihm nicht im Wortlaut nachweisbare Sak Extra ecclesiam nulla salus ist, obwohl eine Ausdeutung auf die Aberkennung der Seligkeit gegenüber den einzelnen Nichtkatholiken zu weit gehen wurde, mindestens heutzutage nicht mehr vollzogen wird, zweifellos dogmatischer Grundsatz der katholischen Kirche. Und selbst der berühmte Satz der Bulle Unam sanctam Bonifaz' VIII. (1302): Porro subesse Romano pontifici omnem humanam creaturam declaramus, dicimus, definimus et pronuntiamus omnino esse de necessitate salutis kann nicht als veraltet gelten. Die katholische Kirche sest Reich Gottes und verfaßte Kirche gleich; damit gibt sie der letteren eine faliche Würde und eine gefährliche Macht über die Gewissen.

Die lutherische Reformation hat diese Sehlentwicklung entschlossen Dabei ist es ihr aber nicht gelungen, das rechte Verhältnis des driftlichen Glaubens zur verfaßten Kirche klarzustellen. Ihr Interesse gilt gang und gar der Gemeinde der wahrhaft Gläubigen. Nur sie wird in der Conf. Augustana (Art. VII) näher bestimmt: Est autem ecclesia congregatio sanctorum, in qua evangelium recte docetur et recte administrantur sacramenta; vgl. Apol. IV, 20: Dicimus existere hanc ecclesiam videlicet vere credentes ac iustos sparsos per totum orbem (ferner Art. Smalc. III, 12; Großer Katech. II, 3). Der Zusammen=

hang dieser "Versammlung aller Christgläubigen auf Erden" (WA 6, 292f.) mit der sichtbaren Kirche wird nur durch die konstitutiven Merkmale (Wort und Sakrament) hergestellt; nicht einmal die konsekutiven Merkmale (Betätigung der Gemeinschaft, der Liebe) werden berücksichtigt. Außerdem wird nur zugegeben, daß ihr auf Erden hypocritae et mali beigemischt sind (Conf. Aug. VIII). Wohl hat man dann auch die verfaste Kirche als ecclesia bezeichnet, aber als large dicta im Unterschied zur proprie dicta (dieser lettere Beisat zuerst Apol. IV, 150). Erst später wurden statt dessen die Ausdrücke eccl. invisibilis und visibilis gebraucht, also der Name ecclesia ohne Vorbehalt auf die verfaste Kirche angewendet und damit wieder die Gefahr der überschätzung der letteren heraufbeschworen, ohne daß über das Verhältnis beider Klarheit geschaffen wurde. hier liegt der Sehler. Aus dem scharfen Gegensatz zur katholischen Kirche heraus vernachlässigte die lutherische Kirche die Ausbildung einer klargefaßten Anschauung von der Notwendigkeit, Bedeutung und Wesensart der verfaften Kirche.

Die reformierte Kirche war in der unbedingten Voranstellung der Gemeinde der Gläubigen mit der lutherischen eins, nur daß bei ihr der Begriff der Erwählung stärker mitspricht (heidelberger Katechismus fr. 54: eine auserwählte Gemeinde zum ewigen Leben), und daß sie dazu neigt, neben Wort und Sakrament auch Leitung und Zucht als äußere Zeichen der Kirche zu werten. Don hier aus sindet sich auf reformierter Seite eine bessere Würdigung der verfaßten Kirche; aber eine scharfe Bestimmung ihres Verhältnisses zur auserwählten Gemeinde brachte auch sie nicht auf.

Richtig ist dies Verhältnis so zu bestimmen: Alles kommt darauf an, daß Gottes Reich gebaut werde, also daß Menschen zum rechten Glauben kommen. Dazu bedarf es der Verkündigung des Evangeliums. muß sichergestellt werden, soweit Menschen das können. Das geschieht durch die Bildung einer verfaßten Kirche. Diese ist also lediglich hilfsmittel zum Bau des Reiches Gottes; ein so gut als möglich ausgebautes, so gewissenhaft als möglich zu benutendes, immer aber durchaus von Menschen - wennschon nicht ohne Gottes hilfe - organisiertes hilfsmittel. Die Aufgabe, das Reich Gottes zu bauen, gestaltet sich aber viel verwickelter, als der ältere, besonders der lutherische, Protestantismus annahm; sie schließt alle früher (§ 4, 1) genannten Aufgaben mittelbar ein. Namentlich muß eine Gemeinschaft, die den Bau des Reiches Gottes fördern will, selbst die driftliche Gesinnung zur Auswirkung bringen; sie muß auch Liebesgemeinschaft sein. Sie darf nie ihren 3weck außer acht lassen, dabei aber auch niemals vergessen, daß sie kein vom religiosen und ethischen Standpunkt des Christentums aus verwendbares Mittel zur förderung ihrer Zwecke ungenutt lassen darf, daß sie auf den Ausbau ihrer äußeren Gestalt wie auf die technische Dervollkommnung ihrer Mittel pflichtgemäß die äußerste Sorgfalt verwenden muß. Andererseits muß sie stets eingedenk sein, daß sie weder das Reich Gottes auf Erden darstellt, noch "die" Kirche Jesu Christi, noch überhaupt die einzig berechtigte Organisation dieser Art ist. Niemanden macht fie von sich abhängig, aber jeden fordert sie zur Mitarbeit auf.

4. Kirde und Recht. Darf nun eine driftliche Kirche rechtlich organisiert sein? Don Gedanken R. Rothes und R. Sohms (oben S. 6) aus wird das nachdrücklich bestritten. Aber dabei liegt eine Berwechselung zwischen der weder überhaupt noch erst gar rechtlich organisierbaren Gemeinde der wahrhaft Gläubigen (unsichtbare Kirche) und der verfaften Kirche vor. Darf, ja muß diese sich organisieren, so darf, ja muß sie auch das Recht in ihren Dienst nehmen, weil ohne Recht keine Organisation möglich ist; und mit dem Recht ist 3wang notwendig verbunden. Evangelische Kirchen können vom Recht um so unbedenklicher Gebrauch machen, als sie ja (vgl. Nr. 3) grundsätzlich die Freiheit des einzelnen Christen auch gegenüber der Kirche nachdrücklich betonen; der mit dem Recht verbundene 3wang trifft also nur solche, die sich ihm unterwerfen wollen. Art, wie eine Kirche sich des Rechts bedient, sind nun aber die oben (Mr. 3) aufgeführten Grundsätze besonders scharf zu beachten. Während die katholische Kirche den Zwang bis in die innersten Gebiete persönlichen Lebens hinein erstreckt, muß eine evangelische Kirche das Eigenrecht des freien Gewissens sorglich wahren. Auch die Durchführung des mit dem Recht gegebenen Zwanges gestaltet sich verschieden. Die katholische Kirche benutt die religiose Abhangigkeit ihrer Kirchenglieder von ihr selbst als Druckmittel; die evangelische Kirche wendet sich lediglich an den Willen gur Kirche.

#### § 5. Die Vielheit der verfaßten Kirchen

1. Das Problem. Das Christentum bildete Kirche. Aber es blieb nicht bei einer Kirche. Morgenland und Abendland spalteten sich, nachem schon vorher größere Teile der östlichen Kirche sich abgesondert hatten, endgültig i. I. 1054. Im Abendland sührte die Reformation nicht, wie sie wollte, zur Reform der ganzen Christenheit, sondern zur Spaltung in Katholizismus und Protestantismus. Der letztere, von Beginn an nicht einheitlich, bildete in seinen beiden Zweigen, dem lutherischen wie dem reformierten, eine Sülle von selbständigen Kirchengemeinschaften. Die spätere Entwicklung hat besonders durch die Abtrennung der englischen Freikirchen und durch die Entstehung des unendlich zersplitterten amerikanischen Kirchenwesens die Jahl der evangelischen Kirchengemeinschaften ins Unendliche vermehrt; ja die Dermehrung hält noch heute an.

Die katholische Kirche erklärt diese gesamte Entwicklung, weil auf willkürlicher Absonderung von ihr selbst als der Kirche beruhend, für gottwidig. Wer ihre Selbsteinschäung (S. 12) für irrig hält, kann nicht ebenso urteilen. Wir haben kein Gebot Gottes, das die äußere Einheit der christlichen Kirche sorderte; Joh 10, 16 redet nicht von einer verfaßten Kirche. Grundsäglich läßt sich die Notwendigkeit äußerer Einheit aus den oben dargelegten Notwendigkeiten, die zur Kirchenbildung überhaupt führen, nicht ableiten. Sie führen zur Bildung von Kirchen, die groß genug sind, um die Aufgabe, das Reich Gottes zu bauen, mit praktischem Erfolg angreisen zu können, aber nicht weiter. Anderseits ist richtig, daß die Zersspaltung nicht ohne starken Einschlag menschlicher Sehlbarkeit vor sich ges

gangen ist, daß das gegenseitige Verhältnis der Kirchen oft recht unerfreulich ist, endlich auch, daß die Mannigfaltigkeit zu einer Zersplitterung geworden ist, die vielsach hemmend und schädlich wirkt. Die imponierende Einheit der römisch-katholischen Kirche zwingt immer wieder zu der Frage, ob nicht Einheitlichkeit hergestellt werden müßte, mindestens auf dem Gebiete des Protestantismus.

2. Die Löfung. Der Standpunkt des Protestantismus gibt keiner verfaßten Kirche ein Alleinrecht. Es ist auch sehr schwierig, zwischen "Kirchen", die als berechtigt gelten muffen, und "Sekten", die kein Recht haben, zu unterscheiden. Wohl zeigen manche kleinen Kirchengemeinschaften einen ausgesprochenen Sektentypus; sie wollen eine Gemeinschaft der heiligen auf Erden darstellen, verneinen alle gesellschaftlichen Ordnungen und leben gang in der Erwartung des nahen Weltendes. Aber im Cauf der Entwicklung legen manche von ihnen diese Art ab; und bei gahlreichen anderen tritt sie von Anfang an nicht scharf in die Erscheinung. Die Frage der Vielheit der Kirchen ist also vorwiegend praktisch zu behandeln. Die Bildung einer driftlichen Einheitskirche ist, solange die morgenländische und die römisch= katholische Kirche auf ihrem Standpunkt beharren, dem Evangelischen gewissensmäßig unmöglich; sie wurde ein Aufgeben seiner Erkenntnis des Evangeliums bedeuten. Selbst für die Einigung der evangelischen Kirchen untereinander ist dieser Gesichtspunkt, wie die Tatsachen liegen, ein absolutes hemmnis. Die Mannigfaltigkeit hat auch ihre Vorteile: Anpassung an die Eigenart der Völker, Ausbildung besonderer Sähigkeiten und Dorzüge; Möglichkeit leichterer Fortbildung der äußeren Formen. So mag denn die Vielgestaltigkeit in Gottes Willen liegen; doch ist es Pflicht, ihr überall entgegenzuwirken, wo Kirchengemeinschaften ihre Aufgabe, den Bau des Reiches Gottes, persäumen, wo menschliche Eigenbrötelei sich ein= mischt, und die Zerspaltung zum hemmnis wird. Die bestehenden Kirchengemeinschaften aber, zumal die evangelischen, sollten sich als Mitarbeiter am gleichen Werk fühlen und den Frieden untereinander suchen.

#### 3weites Kapitel: Der Bestand evangelischen Kirchentums

#### § 6. Die evangelischen Kirchen in der Welt

1. Konfessonskunde, Kirchenkunde, Volkskunde. Nach § 1, 2 muß die Pr Th von der kirchlichen Praxis, wie sie jest ist, ausgehen und sie verstehen lehren. Sie muß daher auf der Kenntnis der christlichen, insbesondere der evangelischen, Kirchen aufzubauen suchen. Daß sie diese Kenntsnis in allen Teilen selbst vermittle, ist bei der heutigen Gestaltung des theologischen Studiums nicht erforderlich. Soweit Bekanntschaft mit den nichtevangelischen christlichen Kirchen, also der morgenländischen (ungenau oft griechische katholisch genannten) und der römischskatholischen Kirche, erssorderlich ist, wird sie durch das Studium der Konfessionskunde gewonnen; die Pr Th wird nur, wo es sich um ganz bestimmte Grundlagen für ihre Einzelaussührungen handelt, das dort Gesagte in die Erinnerung

zu rusen und zu ergänzen haben. Auch den Grund für das Verständnis des Wesens des Protestantismus in seinen wichtigsten Zweigen legt die Konfessionskunde. Meist ist sie aber — wenigstens als akademische Vorslesung — nicht in der Lage, die einzelnen evangelischen Kirchen auch in ihren äußeren Erscheinungssormen darzustellen. Sie bedarf der Ergänzung durch Einführung in die mannigsaltigen Gestaltungen evangelischen Kirchentums einschließlich der — mit Recht oder Unrecht so genannten — "Sekten". Dasbei muß sie überall darauf Gewicht legen, daß nicht nur das innere Wesen, sondern auch die äußere Form und die kirchliche Praxis deutlich werden. Um lange Zeit klassende Lücken auf diesem Gebiet auszusüllen, ist von der Pr Th her das Studium der Kirchenkunde des Auslands durch besondere Darstellungen gefördert worden.

Am allernotwendigsten aber ist für die Pr Th die Kenntnis des Kirchenwesens, für das sie arbeitet: also der deutschen evangelischen Kirchen und unter ihnen in erster Linie derjenigen Einzelkirche, der fie besonders zu dienen berufen ist. Wenn die Pr Th vielfach noch nicht das volle Interesse der Studierenden findet, so liegt das daran, daß die kirchliche Praxis diesen noch zu wenig bekannt ist. In vollem Umfang wird dieser Mangel erst durch eigene kirchliche Mitarbeit beseitigt; soweit möglich, sollte ihm aber auch durch theoretisches Studium abgeholfen werden. Dabei steht in vorderster Linie die Beschäftigung mit der von Paul Drews eingeführten Evangelischen Kirchenkunde, die das gesamte deutsche evangelische Kirchenwesen in plastischen Einzelbildern zu schildern plant und dabei alle Gesichtspunkte des kirchlichen Lebens berücksichtigt. behandelt also die Verfassungsfragen so gut wie Gottesdienst, kirchliche handlungen und Konfirmandenunterricht, die Organe der kirchlichen Arbeit so gut wie die kirchliche Sitte, das Verhältnis zu den politischen Saktoren und den anderen Kirchen so gut wie die kirchliche Opferwilligkeit. Gegenwart zu beschreiben, aber auch, sie durch Ableitung aus dem geschichtlichen Werden verständlich zu machen und die der kirchlichen Ent= wicklung einwohnenden Tendenzen klarzulegen, ift ihre Absicht. Mit ihr unlöslich verbunden, ja in sie hineinverwoben ist - wenigstens teilweise die religiose und sittliche Dolkskunde, die das Leben der Menschen, mit denen es die Kirche zu tun hat, bis in seine Tiefen zu erfassen sucht: im Unterschied von der Kirchenkunde kommen für sie die äußeren Sormen der kirchlichen Pragis nur insofern in Betracht, als die Stellung der Menschen ihnen gegenüber deren religiose und sittliche Eigenart beleuchtet.

Die Pr Th kann die Konfesstande als bekannt voraussetzen. Soweit diese nicht ausreichende Einzelkenntnisse vermittelt, muß sie selbst aushelsen. Die Kirchenkunde des Auslands bleibt ihr großenteils, die des Inlands in der Regel ganz überlassen. Ein Grundriß der Pr Th kann aber diese Grundlagen nicht selbst legen. Schon die akademische Vorlesung ist dazu nur in sehr begrenztem Maße imstande; einerseits hemmen die ihr zugewiesenen Zeitgrenzen, andererseits verbietet die Zusammensetzung der Zuhörerschaft meist ein näheres Eingehen auf ein einzelnes Kirchengebiet. Ein Grundriß leidet unter diesen Schwierigkeiten noch stärker.

Er kann asso keine Kirchenkunde bieten. Möglich ist in seinem Rahmen nur eine heraushebung der charakteristischsten Grundzüge der Entwicklung und eine allgemeine Übersicht über das für uns in erster Linie in Frage kommende deutsche Kirchenwesen.

2. Die Hauptkirchen. Die Gestaltung der morgenländischen Kirchen hat zu dersenigen unserer evangelischen Kirchen nur wenige Beziehungen. Immerhin beobachten wir mit Interesse die an die Candesgrenzen sich vielsach anpassenden Formen der Verfassung, die diese Kirchen gewonnen haben, und ihre gottesdienstlichen Einrichtungen. Ganz anders eng sind unsere Kirchen mit der römischekatholischen Kirche verbunden. Die Entwicklung der Reformation brachte es mit sich, daß die evangelischen Kirchen teils ihre Praxis in ausgesprochenem Gegensatzur katholischen Kirche bildeten, teils doch wieder deren Brauch und Sitte in weitem Umfang beibehielten. Daher erklärt sich vieles, namentlich im Cuthertum, aber auch in der Kirche von England, nur dem, der die katholischen Kirche kennt. Auch wirkt die katholische Kirche, die sich mit evangelischem Kirchentum dauernd gerade auch in Deutschland eng berührt, bis zum heurigen Tag auf das letztere ein. Die Pr Th muß demgemäß, teils um den Unterschied und Gegensat scharf herauszuarbeiten, teils um das geschichtsliche Verständnis evangelischer Ordnungen zu ermöglichen, an vielen Punkten auf diese Kirche zu sprechen kommen.

Im Protestantismus ist die Herausbildung einer Reihe von Grund: typen auch für die Dr Th von großer Wichtigkeit. Sur sich steht die Kirche von England (Anglikanische Kirche), die in ihrer äußeren Gestalt den Katholizismus nicht völlig abgestreift hat (Stellung der Bischöfe, apostolische Nachsolge, Priesterweihe). Im übrigen stehen sich lutherischer und restormierter Protestantismus gegenüber. Manches, was über den Unters schied zwischen diesen beiden Typen gesagt worden ist, beruht auf allzuscharfer Konsequenzmacherei; auf die Entwicklung haben nicht bloß die Grundsätze der beiden Zweige des Protestantismus, sondern auch die Eigenart der Dölker, in denen sie Boden gewannen, und deren geschichtliches Werden Einfluß gehabt. Aber gewisse, auch für die Praxis sehr wichtige Unterschiede find doch deutlich feststellbar. Zwar haben die dogmatischen Streitpunkte, die im Reformationszeitalter zwischen lutherischer und reformierter Kirche hohe Mauern aufrichteten, allmählich viel von ihrer Besteutung eingebüßt. Aber andere Besonderheiten heben sich gerade in der kirchlichen Gestaltung stark ab. Die reformierten Kirchen zeigen durchweg eine viel praktischere Art als die lutherischen. Während diese über Wort und Sakrament die Fragen der Derfassung und der Gemeindebildung vernachlässigen, wenden die reformierten Kirchen den außeren gragen starke Aufmerksamkeit zu. Während die lutherischen Kirchen ihre Glieder zu ein= fachem Annehmen des Dienstes am Wort erzogen oder sogar noch erziehen, fördern die reformierten ein aktives Mitarbeiten der Gemeindeglieder. Damit hängt zusammen, daß das lutherische Pfarramt stärker über die Gemeinde hinausgehoben scheint als das reformierte. Auf diese Schätzung des Pfarramis wirkt die besondere lutherische Wertung des Sakraments

ein, die auf reformiertem Gebiet keinen Boden hat. Endlich ist die im Vergleich zum Luthertum viel schärfere Lösung des reformierten Kirchen-wesens vom kirchlichen Brauch der katholischen Kirche bedeutsam; sie verbindet sich mit dem Mut zu Neuschöpfungen, die sich freisich als "biblisch" begründet zu erweisen suchen. Das Luthertum dagegen pflegt das her-kommen, die Anlehnung an den überkommenen Brauch und unterläßt selbst da, wo sie sehr nötig wäre, die herausbildung eigener Formen.

3. Die Kirchenbildungen im Protestantismus. Die von Anfang an bestehende, durch dogmatische Gegensätze unterstrichene Neigung zur Spaltung führte im Luthertum wie auf reformiertem Gebiet gur Bildung äußerlich voneinander unabhängiger Kirchen (§ 5). Aber wenn sie außerordentlich zahlreich geworden sind, so ist dies nicht bloß in dogmatischem Eigensinn begründet, sondern fast noch mehr in dem Zusammenwachsen von Kirche und Dolk und in der starken Anlehnung der meisten lutherischen und vieler reformierten Kirchen an die Staaten ihrer Länder. Die Verbindung von Kirche und Volk führte zur nationalen Sonderung. Während die katholische Kirche alle Nationen in ihrer einheitlichen Organisation zusammenfaßt und jeden Gedanken der nationalen Absonderung weit abweist, nach ihrer Selbsteinschätzung (da die äußere Einheit zu ihrem Wesen gehört, § 4, 3) auch ablehnen muß, passen sich die evangelischen Kirchen als menschliche Organisationen zum Bau des Reiches Gottes den gegebenen Verhältnissen an und suchen jedem Volk in seiner Art zu dienen. Diese Bereitwilligkeit wirkt mit der namentlich im Luthertum begegnenden Gleich= gültigkeit gegen die äußere Sorm (§ 4, 3) zusammen, um vielfach die kirchliche Organisation in der staatlichen aufgehen zu lassen: es entstehen Candeskirchen oder auch Staatskirchen, von denen fich dann freikirchen in scharfem Gegensat abtrennen. So bildet jeder der skandinavischen Staaten ein völlig abgeschlossenes lutherisches Kirchengebiet; in dem durch Kleinstaaten ausgezeichneten Deutschland aber zerteilt sich das Luthertum wieder in eine ungeheure Sulle kleiner Candeskirchen, die vielfach mit dem Bereich eines politischen Gebildes gusammenfallen. Ahnlich bildet jeder Kanton der Schweiz seine Kirche für sich. In Frankreich und in den Niederlanden entwickelten sich im harten Kampf mit katholischen Obriakeiten evangelische Kirchen, die im Cauf der Zeit, teils aus Gründen der Cehre, teils wegen der Stellung zum Staat in Teilkirchen auseinander= gehen. Gang eigentümlich ist der Gang der Dinge in England und Amerika. Don der englischen Staatskirche sondern sich seit dem 17. Ihrh. mehr und mehr freie Kirchen ab; sie sowohl wie die anglikanische Kirche erstrecken Absenker nach Amerika; die so entstehenden Kirchen werden aber organisatorisch selbständig und bilden zuweilen auch allerhand Eigenheiten heraus. Außerdem entsteht in England und Amerika eine fülle pon kleinen Kirchenbildungen, die einem eschatologisch orientierten Enthusias= mus entspringen und oft in besonderem Mag den Typus der "Sekte" tragen (Apostolisch-katholische Kirche [Irvingianer], Darbysten, Adventisten usw.). In kleinen Zweigen greifen viele dieser Bildungen auf das europäische Sestland, besonders auch auf Deutschland, über. Die Dielgestaltigkeit evangelischen Kirchenwesens erreicht auf diese Weise einen ungemein hohen Grad; eine bestimmte Jahl läßt sich für die evangelischen

Kirchengemeinschaften nicht angeben.

4. Anfane jur internationalen Einigung des Protestantismus. Diefe Bersplitterung des Protestantismus hat mancherlei Gegenwirkungen berpor= gerufen. Freilich hat der Gedanke an die Bildung einer protestantischen Weltkirche niemals ernstlich verfolgt werden können. Aber man versuchte. freie Organisationen zu schaffen, die gegenseitige Befruchtung und Unterstützung verbürgten. So die aus einzelnen Christen bestehende Evan= gelische Alliang, 1845 in Schottland im Gegensatz gegen den Romanismus erwachsen, auf die dem Gesamtprotestantismus gemeinsamen hauptlehren gegründet, in sieben Zweigen (nach Nationen) gegliedert, auch in Deutschland eingeführt. Ihre lette Spur ift hier eine in manchen Orten einmal im Jahr gehaltene Gebetswoche. Diese Allianz hat kaum noch praktische Bedeutung. Stärker wirkt jest die mit ihr nicht gusammenhängende, vom Darbysmus bestimmte, in manchen Kreisen der Gemeinschaftsbewegung stark gepflegte Allianzstimmung, die aber keine Organifation zur Trägerin hat und nicht Verbindung oder Freundschaft der Kirchen will, sondern auf dem "Boden der Einheit der Kinder Gottes" stebend, die Gleichgültigkeit gegen jede außere Ordnung pflegt. Die Verbindung der lutherischen Kirchen pflegt die Allgemeine evangelisch-lutherische Konfereng (gegr. 1867), von der sich 1908 wegen der Zulassung der preukischen Unionslutheraner der kleine Cutherische Bund ablofte. Die anglikanischen Kirchen weisen neuerdings Neigungen zum Pananglikanismus auf, der die Selbständigkeit der einzelnen Kirchen nicht antastet. (Die fog. Cambethkonferengen der anglikanischen Bischöfe, gulegt 1920; ein pan= anglikanischer Kongreß 1908). Jungen Datums sind auch die Bemühungen zur Anbahnung engerer Beziehungen zwischen den englischen und den deutschen Kirchen (gegenseitige Besuche von Kirchenmannern 1908 und 1909) und zur herstellung einer zwanglosen Berührung zwischen Angehörigen möglichst vieler protestantischer Kirchen, die in dem 1914 gegründeten Weltbund für Freundschaftsarbeit der Kirchen ein Organ bekamen und 1920 zu einer Konfereng in Genf führten. große Anzahl internationaler religiöser und kirchlicher Vereinigungen und Derbande trat in den Jahren vor dem Welthrieg ins Leben; inwieweit fie ihre Arbeit wieder aufnehmen werden, steht dahin.

#### § 7. Übersicht über die evangelischen Kirchen in Deutschland

1. Die Landeskirchen. Das deutsche evangelische Kirchenwesen trägt in besonderem Maße den Stempel der Zersplitterung. Jedes selbständige Land legte auch auf kirchliche Selbständigkeit Wert, innerhalb der Länder machte sich wiederum vielsach die Spaltung nach den beiden evangelischen Konfessionen geltend. Es gelang zwar, wenn im Lauf der Geschichte einzelne Landestelle zu einem politischen Ganzen verschmolzen wurden, in früheren Zeiten vielsach, sie auch kirchlich zusammenzusassen. So wurde es,

menn auch unter bedeutenden Schwierigkeiten, möglich, die im Anfang des 19. Ihrh.s dem preußischen Staat neu angeschlossenen Candesteile kirchlich mit den altpreufischen Gebieten zu verknüpfen. Den später von Dreugen erworbenen Gebieten gegenüber schien das gleiche Verfahren nicht mehr angebracht; und fo kam es, daß Preugen außer der großen altpreußichen Candeskirche noch sechs andere kleinere "Candeskirchen" gahlt (Schieswigholstein; hannover luth.; hannover ref.; heffen-Kaffel; Naffau; Frankfurt a. M.). Auch in anderen Candern bildete sich eine Mehrheit von Candeskirchen (Bayern rechts d. Rh. und Pfalz; Oldenburg: Oldenburg, Fürstentum Lübeck, Birkenfeld; Sachsen-Koburg-Gotha: Koburg und Gotha; Elfak-Cothringen: luth. und ref.). Im ganzen gab es bis 1920 37 evangelische Candeskirchen. Durch den Wegfall von Elsaß-Lothringen und durch den Zusammenschluß einer großthuringischen Candeskirche (1920) wurde die Zahl etwas verringert. Der Anschluß der koburgischen Candeskirche an die von Banern rechts d. Rh. ist 1920 vollzogen.

Die im Anfang des 19. Ihrh.s besonders von Preußen ausgehenden Bestrebungen auf Union der lutherischen und der reformierten Kirchen führten in gewissem Umfang zum Ziel: in Altpreußen, Baden, Nassau, Dfalz, Anhalt, Waldeck, Birkenfeld ist die Union durchgeführt; in Kurhessen (Beg. Kassel) gibt es neben den lutherischen und reformierten auch unierte Gemeinden, und alle haben ein gemeinsames Konsistorium; in mehreren Gebieten sind die Gemeinden der Minderheitskonfession, ohne daß sie eine Kirche für sich bilden, mit gewissen Sonderrechten den Kirchenleitungen mit unterstellt (Bayern rechts d. Rh., Lippe). Die Union selbst ist keineswegs gleich gestaltet. In Preußen wurde anfangs an Verschmelzung der Konfessionen gedacht (absorptive Union); später lenkte man in die Bahnen einer lediglich konfoderativen Union ein; in Baden, Pfalz, Nassau, Anhalt, Waldeck, Birkenfeld sind einheitlich unierte Gemeinden entstanden: in hessen gibt es in der einheitlich organisierten Candeskirche lutherische. reformierte und unierte Gemeinden (kirchenregimentliche Union). Abnlich ist die Cage in Frankfurt und Bremen.

Die form der sog. Konsensus-Union (Union auf Grund des in den Bekenntnissen Gemeinsamen, mahrend die Unterschiede fortbesteben) bat praktisch kaum Bedeutung. Die nicht genannten Candeskirchen baben

ihren lutherischen oder reformierten Charakter gewahrt.

2. Die neben den Landeskirchen stehenden Kirchen. Neben den Candeskirchen besteht seit der Mitte des 18. Ihrh.s (Anfang der Organisation 1727) die Evangelische Brüder-Unität (Brüdergemeine) mit jest etwa 20 Gemeinden; Sig der Direktion ist herrnhut. Einige reformierte Gemeinden bilden seit 1703 die Konföderation reformierter Gemeinden in Niedersachsen, die völlig selbständig ist. Eine Anzahl anderer kleiner Kirchenbildungen entstand durch Abtrennung aus den Candeskirchen heraus, namentlich im Gegensatz zur Einführung ober Durchführung der Union: in Altpreußen die Evangelisch-altlutherische Freikirche in Preußen, geleitet vom Oberkirchenkollegium in Breslau (staatliche Zulassung 1845), mit etwa 60 000 Seelen; in hessen - und zwar sowohl im früheren Großherzogtum wie im früheren Kurhessen — die Selbständige evangelisch-lutherische Kirche in den hessischen Landen mit 12 Pfarrbezirken (seit 1877) und die Renitente hessische Kirche Augsb. Konf. mit jest 4 Pfarrbezirken. Auch in lutherischen Landeskirchen erfolgten wegen angeblicher Unionstendenzen ähnliche kleine Absplitterungen; so in Hannover die Hannoversche evangelisch-lutherische Freikirche mit 10 Pfarrbezirken, ferner die Evangelisch-lutherische hermannsburg – hamburger Freikirche (1886 von der vorigen getrennt) mit 4 Gemeinden, endlich die Evangelisch-lutherische Freikirche in Sachsen und anderen Staaten mit etwa 5300 Seesen und die Evangelisch-lutherische Synode in Baden (1000 Seesen).

Don diesen Kirchen, die im allgemeinen das Gepräge deutschen Luthertums in stark traditionalistischer Gestalt ausweisen, sind eine Anzahl anderer
neben den Candeskirchen stehender Religionsgemeinschaften durch einen breiten
Graben geschieden: die aus England und Amerika eingesührten, daher auch
die Art englisch-amerikanischen Kirchentums tragend. Es gibt in Deutschland eine nicht unbedeutende methodistische Kirche, eine beachtenswerte
Jahl in einem Bund zusammengeschlossener Baptistengemeinden, eine an
Bedeutung stark abnehmende Katholisch-apostolische Kirche (Irvingianer),
eine kräftig wachsende Neuapostolische Gemeinde und eine ebenso stark
anschwellende Adventistenkirche. Außerdem bestehen Versammlungen der
Darbnsten, Stationen der Heilsarmee und zahlreiche andere kleine
Gemeinschaften.

Diese letzteren Bildungen pslegen in der Regel mit einer Anzahl kleiner neben den Candeskirchen stehender Gemeinschaften, die auf eschatologisch orientierten Enthusiasmus zurückgehen, unter dem zwar für einige, nicht aber für alle bezeichnenden Namen "Sekten" (§ 5, 2) zusammengesaßt zu werden. Eine solche "Sekte" deutschen Ursprungs ist die Tempelgemeinde, die aber nur in ihren palästinischen Kolonien, nicht mehr im heimatland Württemberg Bedeutung besaß und jetzt auch in Palästina einen ganzschweren Stand hat.

Wieder eine andere Gruppe bilden die aus Widerspruch gegen das kirchliche Bekenntnis oder gegen kirchliche Einrichtungen entstandenen freien Gemeinden, deren Glieder 3. T. aber auch aus der katholischen Kirche kommen. Die Mehrzahl ist zusammengeschlossen im Bund freier religiöser Gemeinden (seit 1859), der 1910 etwa 40 000 Mitglieder zählte, seitdem aber nicht unerheblich gewachsen ist.

3. Die Einigungsbestrebungen. In den ersten Jahrhunderten nach der Reformation bestanden in Deutschland zeitweis politische Organisationen des Protestantismus (Corpus Evangelicorum 1653); der Plan einer kirchelichen Einigung wurde erst im 19. Ihrh. praktisch ausgenommen. 1846 tagte in Berlin eine von 26 Kirchenregierungen beschickte Evangelische Kirchenkonsernz, ohne ein bestimmtes Ergebnis zu zeitigen. Nach der Revolution von 1848 kam es zu einer "Versammlung für Gründung eines Deutschen evangelischen Kirchenbundes", dem sog. ersten Kirchentag (Wittenberg, 21. – 23. Sept.); der Kirchenbund wurde aber nicht verwirklicht. Zustande kam sediglich eine Verbindung der Kirchenleitungen: die Eisenacher Kon-

ferenz deutscher evangelischer Kirchenregierungen (1852), die manche für alle deutschen Kirchen wertvolle Arbeit leistete (Revision der Sutherbibel, Gifenacher Perikopen) und Anregungen gab, ohne eine verfassungsmäßige Einigung merklich ju fordern. Der bis 1872 öfter gusammentretende Kirchentag blieb eine freie Dersammlung einzelner. Einen Schrift porwärts bedeutete der 1903 von der genannten Eisenacher Konferenz gegründete, wiederum nur von den Kirchenregierungen ausgehende Deutsche evangelische Kirchenausschuft, der die gemeinsame Vertretung der deutschen evangelischen Interessen gegenüber anderen driftlichen und nichtdristlichen Religionsgemeinschaften sowie die kirchliche Versorgung der Deutschen im Ausland und in den Kolonien übernahm. Ansätze zur Bildung einer gemeinsamen Vertretung der Synoden blieben ohne Erfolg; wohl aber taten sich die praktischer Arbeit dienenden großen allgemein-deutschen evangelischen Derbande 1916 gur Konfereng deutscher evangelischer Arbeits= organisationen gusammen. Sie hat in Gemeinschaft mit dem Deutschen Evangelischen Kirchenausschuft auf Grund der Beschlüsse einer Vorkonferenz in Kassel (febr. 1919) die Einberufung eines deutschen Evangelischen Kirchentages (Leipzig, Sept. 1919) bewirkt, der durch Mitwirkung der Kirchenregies rungen und der Synodalvorstände ein offizielles Gepräge erhielt. Er machte sich selbst zur dauernden Einrichtung, fügte dem Kirchenausschuß 15 außerordentliche Mitalieder hinzu und beschloß die Gründung eines Kirchenbundes unbeschadet der Selbständigkeit der einzelnen Kirchen. Dieser Kirchenbund kommt durch Anschlußerklärungen der Candeskirchen zustande. Der viel weitergebende Gedanke einer Reichskirche ist damit fürs erste beseitigt. Dem Kirchenbund gehören die Candeskirchen an; der Gedanke, die neben ihnen stehenden Kirchengemeinschaften einzubeziehen, wurde zwar vereinzelt erörtert, er mußte sich aber als unausführbar erweisen. Die einzelnen Candeskirchen bleiben selbständig; sie haben aber jeht ein in gewissen gemeinsamen Angelegenheiten für alle handelndes, in anderen Fragen immerhin Anregungen vermittelndes Organ. Auch dieser Justand kann noch keineswegs als befriedigend gelten; aber eine engere Verbindung der Candeskirchen war und ift namentlich wegen der Bekenntnisunterschiede vorerst nicht erreichbar.

## § 8. Das kirchliche Ceben der deutschen evangelischen Candeskirchen

1. Die geschichtliche Entwicklung. Wer die Art der evangelischen Candeskirchen — um diese handelt es sich für uns — verstehen will, muß ihre Geschichte kennenlernen. Sie wurzeln in der Reformation. Manche Gebiete im Westen, namentlich im Südwesten, weisen Spuren des Einslusses der schweizerischen Reformation auf; die hauptmasse ist von der lutherischen Reformation bestimmt. Wie diese Kirchen in vielem an den Katholizismus anknüpften, so haben sie auch später in ihren Ordnungen eine sehr konservative Art bewahrt. Im Cause der vierhundertsährigen Entwicklung ist es kein einziges Mal zu einer erheblichen Umgestaltung gekommen; nur

wo die Zeitverhältnisse das gebieterisch heischten, wurden Anderungen am Bau vorgenommen. Namentlich blieb der Lehrthpus sast überall in der Hauptsache erhalten. Die wichtigste Neuordnung auf diesem Gebiet geschah im Zeichen der Union (§ 7, 1); aber welche Erschütterungen waren die Folge! Auch das von der Ursprungszeit herstammende Übergewicht des Pfarramts wandelte sich kaum; selbst die Einführung einer Presbyterialund Synodalversassung (§ 13, 2; 16, 3) schuf darin nur in geringem Umsang Wandel. Die lutherischen Kirchen blieben gutenteils "Pastorenkirchen". Die Revolution 1918 brachte wohl zahllose weitgehende Reformpläne und wünsche, aber es scheint meist bei den durch die politische Umwälzung unmittelbar oder mittelbar nahegelegten Resormen der Versassung zu bleiben. Auch im gottesdienstlichen Leben bewährt sich dieser konservative Charakter. Wohl gab es Zeiten, deren geschichtlicher Sinn wenig entwickelt war (Pietismus, Ausklärung), aber sie haben die sesten Ordnungen viel weniger berührt, als man annehmen sollte. Wer also die Struktur der gegenwärtigen Kirchen studieren will, muß überall auf die Geschichte zurücksgreisen.

Immerhin sind seit der Reformation ernstliche Wandlungen eingetreten. Nur berührten sie weniger die feststehenden Ordnungen als das sich in ihnen entfaltende religiöse Leben. Kämpfe gegen die Schwärmer hatten im 16. Ihrh. eine Rolle gespielt; fie lebten in den Streitigkeiten um die pietistische Bewegung seit dem letzten Viertel des 17. Ihrh.s wieder auf; aber der Pietismus besaß so zahlreiche kirchliche und besonnene Elemente, daß er viel stärkeren Einfluß auf das Leben der Kirche gewann als die Schwärmer früherer Zeiten. Tief beeinflußte die Aufklärung die kirchliche haltung; sie bestimmte den inneren Gehalt des Gottesdienstes, des Unterrichts und der gesamten pfarramtlichen Pragis. Im 19. Ihrh. wurde die Entfaltung des kirchlichen Lebens einerseits durch die oft über das Biel hinausschießende Wiedererneuerung reformatorischer Art, andererseits durch die immer mehr um sich greifende Kirchenentfremdung bestimmt, die von materialistischen Ideen ausging. Auch das Eindringen englisch-amerika-nischen Kirchenwesens war bedeutsam. Dahin ist nicht bloß die Entstehung der oben (§ 7, 2) besprochenen kleinen Religionsgemeinschaften und ihr oft erbitterter Kampf gegen die Kirche zu rechnen, sondern vor allem auch die im legten Viertel des Ihrh.s stark wachsende Gemeinschafts- und Evangelisationsbewegung, die durch die Bildung gahlreicher religiös energischer, trot der Zersplitterung in mehrere Gruppen (Gnadauer und Blankenburger Konfereng) gut organisierter Gemeinschaften allmählich nicht nur das religiöse Ceben kräftig beeinflußte, sondern auch eine Art Macht in der Kirche Endlich gestaltete sich die allmählich in allen Strömungen, wenngleich in sehr verschiedenem Grad, kritischen Methoden Raum gebende Theologie zu einem Saktor von hoher Bedeutung; die innere Einheitlichkeit vieler Kirchen litt darunter schwer. Teils schieden sich die Lager nach der Annahme oder Ablehnung evangelistisch-methodistischer Einflüsse, teils nach der Zustimmung oder Nichtzustimmung zu den Ergebnissen theologischer geschichtlicher forschung.

2. Die Kirchlichkeit. Unter dem Druck landesfürstlicher Verordnungen, aber auch aus einer den Kirchengliedern gang selbstverständlichen Bindung an die Kirche heraus erwuchs im 16. und 17. Ihrh. eine feste kirchliche Sitte, die sich vor allem in regelmäßigem Kirchen- und Abendmahlsbesuch betätigte. Der Pietismus, der ihr gegenüber das Moment der Innerlichkeit betonte, trug bereits zum Nachlassen dieser Sitte bei; noch stärker tat das die Aufklärung. Wo alte kirchliche Bräuche in Abgang gekommen sind, hat die lettere in der Regel ihre hand im Spiel. Anderseits hat sie auch zur Bildung oder Durchsetzung neuer Sitten geführt, solcher freilich, die nicht geschichtliche Daten des Christentums zur Grundlage haben, son= dern sich an wichtige Momente des menschlichen Lebens anschließen (Totensonntag, Konfirmation). Das 19. Ihrh. sah Wellenbewegungen in der Entwicklung der Kirchlichkeit. Das dritte Diertel brachte einen Tiefstand, das lehte eine Aufwärtsentwicklung; aber der Stand früherer Zeiten wurde nicht entfernt wieder erreicht; und im 20. Ihrh. dauert die Abnahme, wenn auch mit Schwankungen (1914!) langfam an. Während für den Kirchenbesuch selten eine regelmäßige Zählung durchgeführt wird (hessen zählt und weist 1918 eine Beteiligung von 19,7% der Erwachsenen auf; der geringste Sak ist 6,3; andere Candeskirchen stehen bedeutend ungunstiger), wird der Abendmahlsbesuch durchweg festgestellt. 1918 hatte von allen Candeskirchen die höchste Kommunikantenzahl Schaumburg-Lippe (59,35 %), die niedrigste hamburg (7,33%); der Durchschnitt für gang Preußen betrug 27,62% (gerechnet vom hundert der Bevölkerung). Den Vollzug mancher kirch= lichen handlungen (Taufe, Trauung) erzwang bis zur Einführung der Zivilstandsgesetzgebung (im Reich 1875) die staatliche Ordnung; nachher hat ein nicht sehr erheblicher Teil der Kirchenglieder auf diese handlungen verzichtet; die niedrigste Zahl für 1918 hatte hamburg, wo nur 70.62% der rein evangelischen Paare die kirchliche Trauung begehrten; Schaumburg-Lippe, Mecklenburg-Strelig u. a. dagegen zählen 100 %. Die Zahl der kirchlichen Beerdigungen hat, da sie allmählich auch für Kinder häufiger begehrt wurden, eher zugenommen; die Sitte der Konfirmation wird immer noch selten durchbrochen. Schon die angeführten Jahlen beleuchten die große Verschiedenheit innerhalb des deutschen Kirchengebiets. Die Großstädte, die Industriebezirke zeigen meist einen sehr niedrigen Stand der kirchlichen Sitte, während sie in ländlichen Bezirken, namentlich in abgelegenen Gegenden, feststeht. Doch finden sich auch zwischen solchen Ge= bieten, die sonst ähnliche Bedingungen ausweisen, vielfach bedeutende Unterschiede; sie werden hervorgerufen durch die Geschichte der Gemeinden, die honfessionelle Mischung, die Volksart, die Beschäftigung, auch durch örtliche Einflusse. Im allgemeinen ist der Stand der kirchlichen Sitte in Deutsch= land so, daß sie in vielen Gegenden noch eine Macht ist, in anderen aber, besonders in den Großstädten, als schwer gefährdet gelten muß.

3. Die kirchlichen Ordnungen unterliegen landeskirchlicher Gesetzgebung. Es gibt keine allgemeingültigen Bestimmungen außer denen der Reichsverfassung von 1919 und einigen reichsgesetzlichen Bestimmungen von mittelbarer Bedeutung (3. B. Zivilstandsgesetzgebung). Jede Candeskirche

hat ihre besondere Verfassung, jede regelt Gottesdienste, kirchliche handlungen, kirchliche Seste, kirchlichen Unterricht, Dorbildung der Pfarrer usw. nach ihrer Art. Das war von alters so und ist so geblieben. Immerhin gibt es wichtige allen gemeinsame Grundzüge: Kindertaufe nach der trini. tarischen Sorm, Konfirmation meist beim Abschluß der Schulzeit, Trauung, Beerdigung; auch in der Einrichtung von Gottesdiensten und Abendmahlsfeiern geht die übereinstimmung ziemlich weit. Andere kirchliche Ordnungen sind Sondereigentum einzelner Kirchen. über die Ordnungen hinaus haben alle viel gemeinsames Gut (Luthers Bibelübersetzung und Katechismus; das evangelische Kirchenlied), aber die Derwendung ist verschieden. deskirche hat ihr eigenes Gesangbuch, die meisten eine eigene Gestalt ihres hauptgottesdienstes. Die Bestrebungen auf herbeiführung größerer Gemeinsamkeit scheitern immer wieder an der Neigung zur Beibehaltung des überkommenen Sonderguts und an anderen Stimmungen (Bekenntnis). Der jest ins Ceben tretende Kirchenbund mit Kirchentag wird an dieser Eigenart des deutschen Kirchenwesens vermutlich nicht viel ändern, obwohl der lettere sich ausdrücklich die "einheitliche Entwicklung der Candeskirchen

ju selbständigen und freien Dolkskirchen" jum Biel gesetht hat.

4. Die grömmigkeit innerhalb der evangelischen Kirchen ist überwiegend vom Luthertum, zum kleineren Teil von reformierter Art bestimmt. Doch ist eine auch in den Denkformen ausgeprägte lutherische oder reformierte Frömmigkeit nur in verhältnismäßig engen, besonders nachdrücklich kirchlichen Schichten zu finden. In den Massen wohnt eine viel abgeblaftere Frömmigkeit, die oft auch der Kirchenlehre gegenüber starke Burückhaltung übt; in weiten Volksschichten trägt sie rationalistische Züge. Daraus ergibt sich ein Abstand zwischen der Lehre der Kirche in Gottesdienst und Unterricht einerseits, der Stimmung weiter Kreise des Kirchenvolkes andererseits. Sieht man aber nur auf die lebendigen und tätigen Kirchenglieder, so wird das Derhältnis anders; unter ihnen neigt ein sehr großer Teil zum Sesthalten des Alten. Daß die Aufgabe der alten Cehr- und Kultusformen die ablehnend oder abwartend zur Kirche Stehenden in Massen zu einer kirchenfreundlichen ober gar kirchlich-tätigen haltung bringen wurde, ift deswegen unwahrscheinlich, weil jene haltung großenteils auf geringer Entwicklung des religiösen Sinnes selbst beruht. Aus dieser Lage ent= fpringen außerordentlich schwierige Fragen für die Gestaltung ber Kirchen. Mag man im einzelnen im Zweifel über den richtigen Weg sein, keines= falls würde eine porbehaltlose Anpassung an radikale Modernisierungsbestrebungen unseren Kirchen neues Leben guführen.

#### Citeratur zu §§ 2—8

1. Bur grage ber verfaften Kirche. Die Kirchenfragen bedurfen einer neuen, umfassenden Bearbeitung. Werke wie Julius Köstlin, Das Wesen der Kirche nach der Cehre und Geschichte des NT.s2 (1872), oder hermann Schmidt, Die Kirche (1884), genügen nicht mehr; noch weniger reichen die Darstellungen in den Cehrbüchern der Konfessionskunde und der

Ethik aus. Die Aufstellungen Richard Rothes (Anfänge der driftlichen Kirche I, 1837; Ethik Bo V § 1168 ff.; Dorlesungen über Ko, bes. Bo II; vgl. J. Happel, Richard Rothes Lehre von der Kirche, 1909; Schonewolf, Richard Rothes Cehre von der Kirche, nach ihren Wurzeln untersucht, ihrem Gehalt und ihren Solgerungen geprüft. Mitteilungen der Frankfurter Konf. heff. Geistlicher, 15. Jahrg. Nr. 1), und die sehr einseitigen Sormulierungen Rudolf Sohms (Kirchenrecht Bo I, 1892; Wefen und Ursprung des Katholizismus, 1909) machen eine neue Behandlung der Frage notwendig. Ernst Troeltschs Soziallehren der driftlichen Kirche (Ges. Schriften Bo I, 1912) bieten reiche Anregung, ohne eine spstematische Gesamtdarstellung zu geben (vgl. desselben Auffatz: Religion und Kirche, Preuß. Jahrb. 1895). Wertvoll, wenn auch reichlich weit ausholend: R. Heineke. Dom Ideale der sichtbaren Kirche. Zeitschr. f. Theol. u. Kirche, 1916 S. 71 - 180 (vgl. S. 261 ff.). Gar keine Klärung bringt Arthur Bonus: Die Kirche (1909). Recht beachtenswert ist manches in Paul Wernle, Einführung in das theologische Studium (3. Aufl. 1921, S. 507ff.). Mehr den praktischen Bedürfnissen der Gegenwart dient Erich Schäder, Der moderne Mensch und die Kirche (1907).

Das Verhältnis der rein religiösen und der versaßten Kirche ist besonders oft im Anschluß an Luther durchgesprochen worden. Meist ist aber dabei die Stellung Luthers zu bestimmten Versassungsformen in den Vordergrund geschoben worden (§ 14); seltener wurde die grundsägliche Stellung der versaßten Kirche scharf ins Auge gefaßt. Ernstlich sind zu beachten M. Rade, Der Sprung in Luthers Kirchenbegriff (Ishchr. f. Theol. und Kirche 1914); Karl holl, Die Entstehung von Luthers Kirchenbegriff (Sestschr. f. Dietrich Schäfer, 1915), Wilh. Walther, Luthers Kirchenbegriff (Festschr. f. Dietrich Schäfer, 1915), Wilh. Walther, Luthers Kirchenbegriff (Sest. Kattenbusch, Der evangelische Kirchengedanke (1918); Hermann Jordan, Luthers Staatsaufsassung, 1917; Arnold S. Berger, Luther und die deutsche Kultur, 1919. Joh. Steinbecks Schrift: Luther, Die Kirche und wir (1917) ist mehr praktisch geartet.

Ju der Frage nach dem Verhältnis von Kirche und Recht ist R. Sohms Kirchenrecht (s. oben) besonders bedeutsam; dazu M. Reischle, Sohms Kirchenrecht und der Streit über das Verhältnis von Recht und Kirche, 1895; K. Köhler, Cehrbuch des deutschevangelischen Kirchenrechts, 1895, und Joh. Niedner, Recht und Kirche, 1914.

Dertreter des Gegensatzes gegen versaßte Kirchen überhaupt ist 3. B. Ernst Hornesser (Katholizismus in der protestantischen Kirche, 1909); Eduard Plathosse Cejeune, Religion gegen Theologie und Kirche (1905); zu heinrich Chothen vosl. K. Haas, Religion und Reich Gottes (Deutsche Evangelisch 1910); Aug. Pauli, Im Kamps mit dem Amt (1911; anders Christl. Welt 1915, 257 st.). Für die Kirche vorwiegend kleine volkstümliche Schristen: G. Hilbert: Was ist uns unsere Kirche? (1919); M. Schian, Was haben wir an unserer evangelischen Kirche? (1919); Jähkel, Können wir die Kirche entbehren? (1919); mit starkem Einschlag von Resormgedanken: Joh. Müller, Dolkskirche und Christentum (9. Kriegshest der Grünen Blätter 1917); Gottfr. Traub, Kirche und Religion (1918).

Für Jesus ist auf die Darstellungen der ntlichen Theologie (urchristliche Religionsgeschichte) zu verweisen, für Paulus besonders auf W. Wrede, Paulus (2. Aust. 1907) und H. Weinel, Paulus als christlicher Organisator, 1899; Paulus<sup>2</sup> (1915); für das Urchristentum überhaupt auf die Darstellungen des apostolischen Zeitalters, z. B. K. Weizsäcker (1902<sup>3</sup>), und des nachapostolischen Zeitalters, so Rud. Knopf (1905), sowie auf E. von Dobsschüt, Die urchristlichen Gemeinden (1902).

Sehr wichtig ist die außerordentlich stoffreiche Untersuchung von Ad. Harnack: Entstehung und Entwicklung der Kirchenverfassung und des Kirchenrechts in den zwei ersten Jahrhunderten, 1910 (vgl. RE<sup>8</sup>, Bd XX,

5.508 - 546).

2. Bur überficht über das evangelische Kirchenwesen. Sur die Kirchen im Ausland ist nüglich E. Kalb, Kirchen und Sekten der Gegenwart. (2. Aufl. 1907); mit Vorbehalt ist P. Scheurlen, Die Sekten der Gegenwart (1912) zu empfehlen. Dazu kommt die in den Studien zur Pr Th, herausgegeben von K. Eger, enthaltene Kirchenkunde des evangelischen Auslandes (Schweiz von C. Stuckert, Norwegen von M. Gjessing, Schottland von O. Dibelius, Schweden von E. Rodhe); ferner die RE3, Bo XXIII, S. 757 aufgeführten Schriften und von dort noch nicht genannten: Wilh. Müller, Das religiose Leben in Amerika, 1911; Otto Kraushaar, Derfassungsformen der Lutherischen Kirche Amerikas, 1911; Die Eiche, 1919, heft 4 (Norwegen). - für die deutschen Kirchen: Evangelische Kirchenkunde, herausgegeben von M. Schian, 7 Bde seit 1902 (1. Sachsen, 2. Schlesien, 3. Baden, 4. Bapern, 5. Thüringen, 6. Niedersachsen, 7. Württemberg); D. Pieper, Kirchliche Statistik Deutschlands 1899; Joh. Schneider, Kirchliches Jahrbuch für die evangelischen Candeskirchen Deutschlands (seit 1874). Uber die Einigungsbestrebungen in den deutschen evangelischen Candeskirchen unterrichten Fried. M. Schiele, Die kirchliche Einigung des evangelischen Deutschlands im 19. Ihrh., 1908 und Ernst Schubert, Die deutschevangeliichen Einheitsbestrebungen, 1919 (bier ausführliches Literaturverzeichnis). - Sur die Kirchenkunde, ihre Bedeutung und ihre Methode ist besonders der Artikel "Kirchenkunde" RE3, Bd XXIII, S. 756 ff. (von M. Schian) zu vergleichen. Dort findet sich ein aussührliches Verzeichnis der einschlägigen Deröffentlichungen auch der vielen kirchenkundlichen Einzeldarstellungen. Seit Erscheinen dieses Artikels sind ähnliche Auffage kaum zu verzeichnen; wohl aber ist das Leben und die Arbeit der evangelischen Kirchen während des Krieges unter dem besonderen Gesichtspunkt der durch den Krieg bervorgerufenen Lage in gahllosen Auffägen besprochen worden. Zusammenfassende Darstellung: M. Schian, Die evangelischen Kirchengemeinden in der Kriegszeit 1918. Eine umfassende Darstellung des Lebens der evangeli= schen Kirchen im Welthrieg ist in Vorbereitung. - Besonders wertvoll: h. Gebhardt, Bur bäuerlichen Glaubens- und Sittenlehre, 4. Aufl. 1907; D. Gerade, Meine Erlebnisse und Beobachtungen als Dorfpastor, 1895; A. l'houet, Jur Psychologie des Bauerntums, 1905; T. Kühn, Skizzen aus dem sittlichen und kirchlichen Leben einer Vorstadt, 1902, M. f. 1904; M. Rade, Die religios-sittliche Gedankenwelt unserer Industriearbeiter, 1898.

Der Artikel Kirchenkunde RE<sup>3</sup> XXIII verzeichnet auch die gesamte Literatur zur religiösen Volkskunde. Dazu kommen die volkskundlichen Schilderungen aus der Kriegszeit. Man findet sie verzeichnet bei M. Schian, Die evangelischen Kirchengemeinden in der Kriegszeit; besonders: Albert hellwig, Weltkrieg und Aberglaube, 1916. Sehr beachtenswert ist die Zeitschrift: Die Dorskirche, herausgegeben von G. von Lüpke (seit 1907).

### Zweiter Hauptteil Die Organe des kirchlichen Handelns Erstes Kapitel: Allgemeine Erwägungen

§ 9. Zweck und Maßstab kirchlicher Organisation

Wir haben oben (§ 4, 2) festgestellt, daß die Aufgabe der versatzten Kirche ist, das Reich Gottes bauen zu helsen. Dieser Aufgabe muß die kirchliche Organisation in allen ihren Teilen angepaßt sein. Was ihr nicht dient, hat kein Recht; was sie hemmt, ist vom übel. So müssen denn auch die Organe, durch die sich das kirchliche Handeln vollzieht, nach diesem Maßstab beurteilt werden. Sowohl Bildung als Gestaltung solcher Organe hängt immer von der Iweckmäßigkeit ab. Diese aber wird sich nach der durch die Zeitverhältnisse geschaffenen Lage zu richten haben. Die Organisation einer christlichen Kirche muß daher immer bereit sein, sich nach den Bedürsnissen der Zeit zu gestalten.

Diese Anschauung tritt in Gegensatz zu anderen Auffassungen, nach denen die kirchliche Derfassung gang oder wenigstens in ihren Grundzügen durch bestimmte, letzten Endes auf Gott selbst zurückgehende Normen geregelt ist. Am schärfften ist diese Auffassung in der katholischen Kirche durchgebildet. Sie führt die Grundlagen der Ordnung dieser Kirche auf Christus selbst zurück (§ 4, 3). Das Papstum gilt ihr als von Christus selbst eingesett (Mt 16, 17f.; val. Concil. Vatic. Sess. IV 1 und die Bulle Exsurge Domine Seos X: Romanus Pontifex . . . ab ipso in Christo in beato Petro institutus); das Amt der Bischöfe, als Nachfolger der Apostel die Kirche zu leiten, beruht auf seiner Anordnung (Mt 18, 18; Joh 20, 21 f.), nicht minder das Priestertum. Aber auch in den evangeliichen Kirchen klingen ähnliche Anschauungen immer wieder durch. Am deutlichsten auf reformiertem Gebiet. Calvin (Projet d'ordonnances ecclésiastiques) fordert, que le gouvernement spirituel tel que notre Seigneur la démontre et institue par sa parole fût reduit en bonne forme pour avoir lieu et être observé entre nous. der hauptsache erstreckt sich diese Begründung reformierter Verfassungs= formen auf den Willen Christi freilich nur auf die Amter. Die lutherischen Kirchen waren durch ihre Sorglosigkeit gegenüber den formen der Kirchenverfassung davor bewahrt, diese selbst auf göttliche Bestimmung gurucks zuführen; auch war ihnen Luthers haltung, der von solcher Begrundung

der Verfassung weit entsernt war, in dieser Richtung immer eine Mahnung. Aber auch in ihnen hat es nicht an der Neigung gesehlt, wenigstens gewisse Grundpseiser der Ordnung der Kirche, ganz besonders das geistliche Amt, als diblisch begründet, also als ein für alle Male geboten, nachzuweisen (s. § 11, 2). Kirchliche Ordnungen, obschon menschlichen Ursprungs, umkleiden sich gern mit dem heiligenschein göttlicher Einsehung und die blischer Autorität. Richtig ist dieses Verfahren aber nicht. Wohl dienen die kirchlichen Ordnungen göttlichen Iwecken; wohl brauchen sie Gottes Evangelium als Mittel ihrer Arbeit; aber die Formen, in denen sie arbeiten, sind menschlichen Ursprungs, sind darum auch wandelbar. In ihrer Ausgestaltung sind die Kirchen frei.

Der aufgestellte Maßtab befreit nun aber nicht bloß von falschen Bindungen; er stellt auch bestimmte Forderungen. Alle kirchlichen Ordnungen müssen darauf geprüft werden, ob sie ihren Iweck erfüllen, und ob sie ihn in der den Umständen nach besten Weise erfüllen. Ihren Iweck können sie nur dann erfüllen, wenn ihre Arbeit im Geist evangelischen Christentums geschieht; in der besten Weise werden sie es tun, wenn sie auf Denken und Empsinden des Geschlechts, mit dem sie es zu tun haben, eingestellt sind, wenn sie den Bedingungen, unter denen die Kirchen seben, angepaßt sind, wenn sie die zu Gebote stehenden Kräfte richtig einschäßen, wenn sie folgerichtig durchgesührt und von anderen Ordnungen klar abgegrenzt sind. Jede Generation hat die Pflicht, die überkommenen Derfassungsformen nach diesem Maßstab zu prüfen und gegebenenfalls neu zu gestalten.

#### § 10. Die kirchlichen Ämter: Die geschichtliche Entwicklung

1. Die Anfänge. Ämter im eigentlichen Sinn gab es in der ältesten Christenheit nicht. Jesus hat Jünger (μαθηταί) berusen und sie zur Ergänzung seiner eigenen Wirksamkeit unter das Volk Israel ausgesandt (die Iwölf: Mt 10, 1 ff.; Mk 3, 13 ff.; 6, 7 ff.; £k 9, 1 ff.; 22, 35; die Siedzig: £k 10, 1 ff. 17 ff.); aber er hat nicht daran gedacht, sie zu Trägern eines sesten, gar eines dauernden Amts in der Gemeinde zu machen; das ergibt sich schon aus dem früher (§ 3) über die Stellung Jesu Gesagten. Auch die von der Ausübung der Bindez und Lösegewalt ("Schlüsselgewalt"), die als Gewalt, Sünden zu behalten und zu vergeben, zu verstehen sein wird, handelnden Stellen (Mt 16, 19 Petrus; Mt 18, 18; Joh 20, 23 alle Jünger) bilden – selbst wenn ihre angesochtene und ansechtbare Echtheit vorauszesest wird – keinen Gegenbeweis; sie wissen nur von einer bestimmten Personen übertragenen Vollmacht, nicht aber von einem auf die Dauer berechneten Amt. Das gleiche gilt von dem Tausbesehl Mt 28, 18 – 20.

Sobald sich aber nach Jesu Tod Gemeinden bildeten, erwuchs in ihnen das Bedürfnis nach Leitern und dienstwilligen helsern. In Jerusalem übernahmen zunächst einige der Jünger Jesu, erst nach Jesu Tod als απόςτολοι bezeichnet, die dringenden Aufgaben. Unter ihnen ragen bald Petrus und Johannes hervor. Daß die Apostel nicht als die allein dazu

Berechtigten oder Sähigen galten, beweist die Tatsache, daß neben ihnen die Brüder des herrn, ja einer von ihnen, Jakobus, in einem sie überragenden Maß, in die Leitung der Gemeinde eintraten; Jakobus wurde eine Art Vorsteher der jerusalemischen Urgemeinde, und sein Einsluß erstreckte sich auf alle judenchristlichen Gemeinden. Gleichfalls neben den Iwössen steht Paulus, der seine Berusung ausdrücklich auf den herrn zurücksührt (Gal 1, 15 s.; I Kor 9, 1) und sich die Gleichstellung mit den Uraposteln erringt. Wie aus diesen Tatsachen, so geht auch aus der anderen, daß die Bezeichnung Apostel oft auf einen noch weiteren Kreis ausgedehnt wurde (Apssch 14, 14; I Kor 15, 7; I Thess 2, 7), hervor, daß von einem sestemen Apostelamt keine Rede war.

Neben den Aposteln finden wir bald auch andere mit bestimmten Diensten in der Gemeinde Betraute. In Jerusalem werden sieben Männer zur hilfe beim Dienst an den Bedürftigen erwählt (Apgich 6); daß fie Diakonen geheißen hatten, ist nicht erzählt; später gibt es hier auch Presbyter - Alteste (Apgich 15, 4. 6. 22 ff. u. ö.), die wohl an der Leitung beteiligt wurden. Ebensolche begegnen auch in den Berichten der Apostelgeschichte über Gemeinden paulinischer Gründung (14, 23; 20, 17) und im Jakobusbrief (5, 14); auch I Petr 5, 1 scheint an sie gerichtet. In den Paulusbriefen (über die Pastoralbriefe f. Nr. 2) sind nur einmal (Phil 1, 1) ἐπίσκοποι und διάκονοι genannt; mit dem Dienst von Vorstehern und dienenden helfern scheinen sie aber vielfach zu rechnen (Röm 12, 8 ff. προιστάμενος; 12, 7 διακονία; Ι Τρεί 5, 12 προιστάμενοι und κοπιωντες, vgl. Eph 4, 11 ποιμένες; vielleicht Rom 16, 1 Phoebe). Die formen und Namen werden verschieden gewesen sein, auch innerhalb des paulinischen Missionsgebiets; von fest ausgebildeten Amtern kann nirgends gesprochen werden. Aberall aber führte das praktische Bedürfnis dazu, daß besonders Befähigte (χαρίςματα Röm 12, 6ff.; I Kor 12, 4ff.), ob mit besonderem Auftrag, ob mit schweigender Zustimmung der Gemeinde, die Arbeit der Leis tung und der Fürsorge übernahmen. Dabei mögen Dorbilder aus dem Judentum und dem Griechentum witgewirkt haben. In Palaftina hießen die Ortsbehörden die "Alten", bei hellenistischen Juden die πρεςβύτεροι; die Namen έπίςκοποι und διάκονοι kommen weder aus der hebräischen noch aus der griechischen Synagoge, vielleicht aber aus dem Gebrauch des ersteren Wortes für allerhand städtische Aufsichtsämter und für Amter in Kultvereinen im griechischen Dolk, des zweiten für bestimmte gunktionen in denselben Verhältnissen (Liehmann). Ihre Entstehung danken die driftlichen Amter in keinem Sall dem Nachahmungstrieb, vielmehr dem praktischen Bedürfnis. Und über jeden Zweifel erhaben ist, daß es auch für diese "Amter" lange keinerlei feste Sormen gab.

Die paulinischen Gemeinden zeigen weiter eine Reihe anderer "ämter", die noch stärker charismatische Art, noch weniger den Charakter der "Orzganisation tragen: προφήται (üben die religiöse Verkündigung auf Grund prophetisch zenthusiastischer Eingebung), εὐαγγέλισταί (wahrscheinlich Wanderprediger), διδάσκαλοι (üben lehrhafte Darbietung des Evangeliums); vgl. I Kor 12 – 14, bes. 12, 28 ff.; Röm 12, 6 ff.; Eph 4, 11. Sie entspringen

aus der ursprünglichen Begeisterung der ersten Zeit, die zum Zeugnis von dem neuen Glauben und hoffen drängt; Zeugnisdienst ist ihr Inhalt.

2. Die Entwicklung zu festen Kormen. Die Pastoralbriefe zeigen bereits ausgebildete formen: Einsehung von Presbytern κατά πόλιν (Tit 1, 5), besondere Ehrenstellung der Presbyter (I Tim 5, 17f.), Gestaltung eines Kollegiums von Presbytern (πρεςβυτέριον I Tim 4, 14). Daneben sind die an den eπίσκοπος und die Diakonen zu stellenden Anforderungen auf= gezählt (I Tim 3, 1 - 13; Tit 1, 7ff.); doch ist sehr wohl möglich, daß diese Stellen in späterer Zeit eingeschoben sind. I Clem 44 ff. lassen bas Dorbandensein einer Mischform erkennen: Presbyter, die die έπισκοπή ver= walten. Die Didache nennt Episkopen und Diakonen, doch so, daß diese auch den Dienst der Propheten und Cehrer mit zu versehen beginnen (Kap 15). Die genauere Entwicklung, die landschaftlich verschieden rasch und auch verschiedenartig verlaufen sein wird, ist nicht deutlich feststellbar; es scheint, daß die den Gottesdienst leitenden Presbyter den Namen Episkopos erhalten haben. Soweit wir sehen können, wird zuerst bei Ignatius von Antiochien der Gedanke der Leitung der Gemeinde durch einen Bischof (monarchischer Episkopat), neben dem das Presbyterium steht, nach= drücklich vertreten (ad Trall. 2, 2; 7, 2); Ende des 2. Ihrh.s hat er sich durch= gesett. Im Bischof ist das Amt der Leitung der Gemeinde mit dem der Leitung des Gottesdienstes vereinigt. Die Presbyter haben, in Unterstellung unter den Bischof, gottesdienstliche gunktionen. Das Amt der Diakonen, die als rechte hand des Bischofs vor allem in Armenpflege und sonstiger Liebesarbeit tätig sind, ist allgemein geworden. Als weibliches Seitenstück zu ihnen finden sich, aber nicht in gleicher Allgemeinheit, "Witwen" und Diakonissen. Außerdem begegnen die auf charismatischen Grundlagen rubenden Amter des Erorgiften, der die Damonenbeschwörung. insbesondere bei der Aufnahme von heiden in die Kirche, übt, und des mit der Lesung der heiligen Schriften betrauten Anagnosten (Lektors). Bur persönlichen Dienstleistung beim Bischof sind Akoluthen bestimmt, gur Wahrung der Ordnung beim Gottesdienst Türhüter (Oupwpoi, Ostiarier). Auch damit ist die Reihe der Ämter noch nicht erschöpft (Sänger usw).

3. Die Amter der katholischen Kirche. Einige dieser Amter, wie Witwen und Diakonissen, verschwinden in den folgenden Jahrhunderten; andere (Exorzist, Cektor, Akoluth) erhalten sich nur der Form nach. In der morgenländischen Kirche bildet sich eine Ordnung heraus, die vom Diakon zum Priester und gegebenenfalls zum Bischof sührt. In der römischen Kirche werden zur Vermehrung der Diakonen, für die nach Apgsch die Siebenzahl sestgehalten wird, Subdiakonen geschaffen, und allmählich wird eine hierarchische Ordnung eingeführt, die die Grade des Clerus maior (Bischof, Presbyter, Diakon, Subdiakon) von denen des Clerus minor (Akoluth, Exorzist, Cektor, Ostiarier) scheidet und der Form nach jeden, der zum höheren kirchlichen Amt gelangen will, alle diese Grade passieren läßt; die Grade des Clerus minor haben aber nicht mehr die Bedeutung wirklicher Amter. Der Bischof gewinnt allmählich eine die Stellung des Leiters der Gemeinde weit überragende Bedeutung; er regiert

eine ganze Diözese mit zahlreichen Gemeinden. Die Bischöfe in ihrer Gesamtheit beanspruchen lange für sich das Recht der obersten kirchlichen Leitung (Episkopalismus); aber der Bischof von Rom, anfangs nur als primus inter pares anerkannt, gelangt in jahrhundertelanger Entwicklung endgültig durch die Beschlüsse des Vatikanischen Konzils (1870) als Stellvertreter Christi auf Erden zu der Stellung des Regierers der gesamten Kirche, von dem auch die Bischöfe abhängen (Papalismus, Kuriglismus). Die übrigen, die romische hierarchie vervollständigenden Amter (Kardinale, Patriarchen, Ergbischöfe zwischen Papit und Bischöfen; Dechanten, Erzpriester zwischen Bischof und Priester) sind grundsäklich nicht pon gleicher Wichtigkeit; auch sind sie 3. T. landschaftlich nicht gleichmäßig ausgebildet.

4. Die lutherischen Kirchen haben nicht ohne Anlehnung an die katholijche Kirche, doch immerhin in beachtenswerter Selbständigkeit ihre kirchlichen Ämter entwickelt. Während die siebenbürgische und die skandingvischen Kirchen das Bischofsamt beibehielten, fiel es in den deutschen Kirchen bald fort; die Oberleitung kam in die hande der vom Candesherrn bestellten Konsistorien, in benen Juriften neben Theologen saften. Die Amter der Diakonen und die niederen Amter ersuhren keine fortsehung; die not= wendigen äußeren Dienste im Gotteshaus und bei kirchlichen handlungen wurden Kuftern übertragen, für die kein Dersuch der biblischen Begrundung des Amts gemacht wurde. Alles Gewicht fiel auf das geistliche Amt, das - nur in durchaus anderer Art - an die Stelle des katholischen Pfarr= amts trat. Zwischen Konsistorien und Pfarrer traten in vielen Candeskirchen Superintendenten. Erst in jungster Zeit erwuchs, besonders in den großen städtischen Gemeinden, das Bedürfnis nach weiteren Amtern (Kirchenrendanten usw., Gemeindehelfer, vgl. § 19). Über die "Erneuerung" des kirchlichen Diakonats ist im Anschluß an die Gründung von Diakonissenhäusern (zuerst Kaiserswerth 1836) und Diakonenanstalten (mit diesem Namen zuerst Duisburg 1845) um die Mitte des 19. Ihrh.s viel verhandelt worden. Diakonen und in noch viel größerem Umfang nament= lich Diakonissen sind den evangelischen Kirchen von größtem Segen geworden; aber ein eigentlich kirchliches Amt ist weder aus diesen noch aus ienen geworden; sie bleiben, ob auch in gahllosen gällen von den Gemeinden berufen, dennoch Glieder freier, nicht amtlicher Organisationen.

5. Die reformierten Kirchen weisen in der Bildung kirchlicher Amter ein buntes Bild auf: von der bischöflichen Verfassung der Kirche von England bis zur Ablehnung jedes eigentlichen Amts bei Quakern und Darbysten. Im allgemeinen fällt bei ihnen wenig Gewicht auf die den Pfarrern übergeordneten Ämter; hier tritt die spnodale Selbstverwaltung ein. Um so stärker werden die Gemeindeamter betont. Dabei stehen, obschon im Wesen verschieden (bezahltes Amt, Chrenamt) nebeneinander die Amter des Pastors, Ältesten und Diakonen. Das Amt des Pastors ist auch in der reformierten Kirche unbedingt das hauptamt; aber stärker als in der lutherischen Kirche stellen sich die Ältesten als Organe der Gemeinde, so-

#### § 11. Die kirchlichen Ämter: Grundsähliche Fragen

1. Die Notwendigkeit kirchlicher Amter. Junachst prufen wir die Frage, ob die Kirche überhaupt besondere Amter braucht. schichtliche Aberblick hat gezeigt, daß die criftlichen Kirchen, auch die epangelischen Kirchen bis auf gang wenige Ausnahmen Ämter gebildet haben. Eine Ausnahme bildeten die Quaker, die kein Amt der Wortverkundigung haben, weil sie diese lediglich von der unmittelbaren Eingebung des heiligen Geistes abhängig machen wollen. Auch die Darbnften, die sog. "Versammlung", haben kein Amt; sie verwerfen von ihren besonderen eschatologischen Voraussekungen aus jede Organisation, also auch die amtliche. Maggebend können beide Gemeinschaften nicht sein. Organisationsfeindschaft der Darbniten muffen wir ablehnen (§ 4), also folgerichtig auch ihre darauf beruhende Abneigung gegen ein Amt. gibt die religiöse Gemeinschaft, während sie scheinbar alles Gott selbst vorbehält, in Wirklichkeit der Willkur einiger ihrer Glieder preis. Was in kleinen Derhältnissen zeitweis ertragen werden kann, wird in größeren unmöglich. Unordnung jeder Art wäre die Folge. Für die Gottesdienste braucht die Gemeinde festbestimmte Leiter und Sprecher; und diese bedürfen besonderer Eignung, wenn anders die Gottesdienste auf der höhe bleiben Sür die äußeren Gemeindeangelegenheiten haben auch die amts= feindlichen Kirchengemeinschaften Ämter. Die Gegnerschaft richtet sich überhaupt fast ausschlieklich gegen das Pfarramt. Sofern sie diese Spike hat. schließen sich ihr auch radikalere Kreise der Gemeinschaftsbewegung an. Aber diese selbst liefert den Beweis, daß es ohne ein Amt nicht geht; überall sind festangestellte, oft auch besonders vorgebildete Evangelisten, die häufig auch als Prediger bezeichnet werden, an die Spike der Gemeinschaften gestellt und mit der regelmäßigen Wortverkundigung beauftragt. Es soll nicht geleugnet werden, daß mit der übertragung der Wortver= kündigung an bestimmte Personen, die dafür Besoldung erhalten, Gefahren verbunden sind; die größte ist die, daß mehr die übernommene Amts= pflicht zum Reden treibt als des Herzens innerster Drang. Aber auch wo keine Amtspflicht die im Gottesdienst Redenden treibt, find falsche Beweggründe keineswegs ausgeschlossen (Chrsucht, Eitelkeit); das Menschlich-Unvollkommene ist einmal nicht auszurotten. Die Schaffung eines Amts aber bürgt allein dafür, daß die Gemeinde wirklich - und zwar, soweit menschliche Ordnungen das sicherstellen können, sachentsprechend - gottesdienstlich versorgt wird. Die deutschen lutherischen Kirchen haben das amtliche Moment zu stark betont; sie haben dem Amtsträger das Monopol nicht nur der Wort- und Sakramentsverwaltung, sondern der kirchlichen Tätigheit überhaupt gewahrt und damit lange Zeit andere Kräfte in verhängnis= voller Weise brachgelegt. Die Notwendigkeit kirchlicher Amter bejahen, bedeutet nicht alle Nichtamtsinhaber von der Arbeit in Kirche und Gemeinde ausschließen. Aber Luther hat doch recht gehabt, wenn er, der aus dem allgemeinen Priestertum die Befähigung aller Christen ju Predigt usw. abIeitete, nachdrücklich daran festhielt, daß nur der von der Gemeinde dazu Berusene tatsächlich die Funktionen der Predigt und Sakramentsverwaltung ausüben dürse. Es klingt zwar sehr eng, bringt auch den evangelischen Standpunkt zu wenig zur Geltung, wenn Conf. Aug. XIV sagt: quod nemo debeat in ecclesia publice docere nisi rite vocatus. Aber es steckt darin eine durchaus richtige Erkenntnis.

2. Kreiheit oder Gebundenheit in der Gestaltung der Amter. geschichtliche Entwicklung liefert den Beweis dafür, daß die chriftlichen Kirchen ihre Ämter aus bestimmten sachlichen Bedürfnissen, die mit ihrer Eigenart zusammenhängen, heraus gebildet haben. Mitgesprochen haben biblische Anlehnungen; auch die Neigung zur übernahme bestimmter formen aus anderen Religionen (Priestertum) und zur Beibehaltung überkommener Gestaltungen (evangelische Kirchen) sprachen mit. Aber ent= scheidend waren nicht Theorien oder göttliche Gesetze, sondern das eigene praktische Bedürfnis. Die Kirchen selbst urteilen manchmal anders: aber das ist kein Gegenbeweis. Ebensowenig geschichtlichen Boden benitt die von manchen Lutheranern vertretene, sogar Conf. Aug. V mitklingende Anschauung von der göttlichen (durch Chriftus erfolgten) Stiftung des "geist= lichen Amts". Die bereits erwähnte (§ 9) Theorie der römisch-katholischen Kirche, nach der ihre Ämter auf unmittelbare Einsekung Christi selbst zurückgeben, ift, an den geschichtlichen Tatsachen gemessen, nichts als eine grandiose, aber völlig haltlose Siktion. Derfehlt ist es auch, wenn die reformierten Kirchen ihre Amter als biblisch geboten hinstellen; die ntlichen Gemeinden zeigen ja weder ein einheitlich klares Bild eines bestimmten Amterbestandes noch überhaupt "Amter" in unserem Sinn (§ 10, 1). Auch hat man wohl hier und da einzelne Amter mit Rücksicht auf das MT besonders betont oder gar geschaffen; niemals aber ist man beim Unternehmen biblischer Begründung des amtlichen Organismus über schwache Dersuche hinausgekommen. Schlieflich haben auch die reformierten Kirchen alle irgendwie Amter gebildet, für die biblische Muster fehlten. Die lutherischen Kirchen haben den Dersuch biblischer Begründung ihrer Amter nicht im gleichen Maß unternommen wie die reformierten. Aber auch sie sind nicht völlig frei von dem Dorurteil, als muffe ein rechtes kirchliches Amt im äußeren Sinne "biblisch" sein. Namentlich begegnen im 19. Ihrh. Dersuche in dieser Richtung (Diakonen, Diakonissen, auch Alteste); das Predigtamt wird, ohne daß die gewaltigen Unterschiede beachtet werden, gern dem ntlichen Bischofsamt gleichgesett. Auch diese Anschauungen sind als irrig abzuweisen.

Die christlichen Kirchen sind in der Gestaltung ihrer Ämter völlig frei. Lediglich die in ihren Aufgaben gegebenen sachlichen Notwendigkeiten dürfen bestimmend sein. Nicht darum handelt es sich für sie, daß dieses oder jenes "Amt", von dem irgendwo im NT die Rede ist, gebildet würde; die Nachsbildung könnte doch niemals genau die ntliche Form treffen. Sondern das ist für sie die Frage, welche Ämter vorhanden sein und wie sie gestaltet sein müssen, wenn Kirche und Gemeinde ihrer Aufgabe, das Reich Gottes zu bauen, so aut wie möglich nachkommen wollen.

3\*

3. Theologen und nichttheologen in hirchlichen Amtern. Unter den ämtern der epangelischen Kirchen war, nachdem sich eine theologische Wissenschaft herausgebildet hatte, immer und fast überall eines das wichtigste, für welches theologische Vorbildung gefordert war. Daneben gab es, besonders in den leitenden Stellen, kirchliche Amter mit juristischer Dorbildung und Ehrenämter ohne das Erfordernis besonderer Vorbildung. reformierten Gemeinden lag die Armenpflege vielfach in den händen nicht theologisch gebildeter Gemeindebeamten. Neuerdings wird die Forderung nach Anstellung von Nichttheologen auch auf lutherischem Gebiet mit verstärktem Nachdruck erhoben. Die geschichtliche Entwicklung hat für ein Nebeneinander von theologisch gebildeten und nicht theologisch gebildeten kirchlichen Amtsträgern entschieden. Grundsäglich ift die Frage nicht so gu stellen, ob auch Amter ohne das Erfordernis theologischer Vorbildung zu= lässig seien; das steht vielmehr außer jedem Zweifel. Für Armenpflege, Krankenpflege, kirchliches Rechnungswesen usw. bedarf es keiner theologifchen Vorbildung. Sondern es ist zu fragen, ob ein Amt mit theolologischer Vorbildung notwendig und richtig sei. Der Nugen der Theologie für das kirchliche Amt ist gerade in jüngster Zeit lebhaft bestritten worden; die theologische Wissenschaft entfremde dem Leben und der Gemeinde, und für die Praris bilde sie keine hilfe. Aber diese Ansicht ist nur bei sehr oberflächlicher Betrachtungsweise aufrecht zu halten. Wer die Aufgaben eines Sührers der Gemeinde tiefer ansieht, spurt die Notwendigkeit wissenschaftlicher Bildung. Wohl kann der Nichttheologe so gut wie der Theologe aus frommem herzen von seinem Glauben zeugen. Aber die driftliche Religion ist eine geschichtliche Religion, begründet auf die Offenbarung Gottes in Christus. Diese geschichtliche Grundlage ist nur aus der Bibel zu ermitteln; die Bibel aber ist nur dem, der ihre Grundsprachen kennt und der sich um die geschichtlichen Bedingungen ihrer Entstehung mubt. voll verständlich. Soll also die Gemeinde im Zusammenhang mit der geschichtlichen Grundlage des Christentums erhalten werden, so bedarf es der theologischen Bildung ihrer Sührer. Dazu kommt ein Zweites. Die geschichtliche Religion hat im Cauf ihrer Geschichte zu verschiedenen Kirchenbilbungen geführt. Gemeinden, die zu einer evangelischen Kirche gehören, haben ein Recht darauf, im Sinne ihrer Kirche geleitet zu werden. Dazu aber gehört theologische Bildung geschichtlicher Art, namentlich Studium und Derftandnis der Reformation. Drittens: unsere Gemeinden muffen sich und ihr Christentum im Kampf mit entgegenstehenden Weltanschauungen behaupten. Dazu ist gewiß nicht nötig, daß jedes Gemeindeglied eine wissen= schaftliche Einsicht in die Wahrheitsfragen der Gegenwart besitze; wohl aber muffen die, welche die Gemeinde geistig zu leiten berufen sind, folche Einsicht erwerben; sie brauchen sie für die Wortverkundigung, zu Unterricht und Seelforge. Schlieflich: die praktischen Aufgaben der Gemeindeleitung machen ein wissenschaftliches Eindringen in das geschichtliche Werden und in die Arbeitsbedingungen der hirchlichen Praxis notwendig; ohne solches wurde die kirchliche Arbeit vielfach zum handwerk. Somit steht es fest, daß die evangelischen Kirchen Theologen für ihre Amter brauchen.

- 4. Manner und grauen in kirchlichen Amtern. Don Anfang an ftanden in den driftlichen Gemeinden auch Frauen im Gemeindedienst (§ 10, 2). Die religiöse Gleichstellung der Geschlechter (Gal 3, 28) wird, obschon sie nicht notwendig zu solchen Folgerungen führt, die Verwendung von Frauen in Gemeindeämtern befördert haben; manche praktische Anforderung des Gemeindebienstes ließ sich auf diesem Wege am besten befriedigen. Spater hörte die amtliche Betätigung von Frauen - abgesehen von den Frauenorden der katholischen Kirche - auf. Manche reformierte Kirchen führten das Digkonissenamt wieder ein; in lutherischen Kirchen fand es erst im 19. 3hrh. (§ 10, 4) Eingang. Es ist kein Streit darüber, daß Frauen im Gemeindedienst sehr segensreich arbeiten können (Krankenpflege, Armenpflege, Kinderpflege, besonders Dienst an weiblichen Gemeindegliedern). Die Ausdehnung dieser Frauenamter ist daber durchaus zu befürworten. Die Frage, ob auch das Dfarramt Frauen zugänglich gemacht werden foll, kommt fpater (§ 21,2) zur Sprache. Abgesehen davon ist sicherlich auch für theologisch gebildete Frauen sehr wohl die Möglichkeit der Derwendung im kirchlichen Gemeindedienst vorhanden.
- 5. Befoldete Amter. Gegen die Inhaber kirchlicher Amter, namentlich gegen die mit der Wortverkundigung betrauten, wird immer wieder der Vorwurf laut, sie verhandelten das Evangelium für Geld. Nach Mt 10, 8 mußten sie, was sie umsonst empfangen, auch umsonst geben. Aber dies Jesuswort gilt nicht für Derhältnisse unserer Zeit, überhaupt nicht für Amter, deren Inhaber mit ihrer vollen Arbeitskraft beschäftigt sind. Auch wird es durch Mt 10, 10 (άξιος δ έργατης της τροφής αύτοῦ) ergänzt; auch das Pauluswort I Kor 9, 6 ff. will beachtet werden. Budem haben die Pfarrer ihre theologische Ausbildung, die sie doch auch in den Dienst der Gemeinde stellen, wahrlich nicht umsonst erhalten. Nur Schwarmgeisterei kann verkennen, daß denen, die ihre volle Zeit und Kraft für das kirchliche Amt aufwenden, ihr Lebensunterhalt verbürgt werden muß. Daß dies in angemessenen Formen geschieht, ist eine Forderung des einfachen Anstands. Wollte man, um die Verkundigung des Evangeliums por jedem Mikverständnis, als geschehe sie um Geldes willen, zu schützen, die damit Beauftragten nicht besolden, so wurden nur noch wenige Theologie studieren können; die Gemeinden waren dann auf die neben einem anderen Beruf geleisteten Dienste von Nichttheologen angewiesen. Daß dies ein höchst unerfreulicher Zustand sein wurde, ergeben die Ausführungen gu Nr. 3.

Nur erwünscht kann es aber sein, daß neben den besoldeten Ämtern unbesoldete bestehen. Diese — also die Ämter des Kirchenvorstehers (Gemeindekirchenratsmitgliedes, Presbyters), des Mitglieds der Gemeindevertretung, der Synode und des Synodalvorstandes usw. — als "Ehrenämter" zu bezeichnen, ist ein für kirchliche Verhältnisse nicht voll zutressender Ausdruck. Nicht weil ihre übertragung eine Ehrung bedeutet, sondern weil das kirchliche Psslichtgefühl dazu nötigt, sollen Gemeindeglieder die Wahl in solche Ämter annehmen. Gelänge es, diese Ämter in der Einzelgemeinde noch weiter auszubauen, so würde das zweisellos ein großer Fortschrittsein. Es kann der Gemeinde nur nüglich sein, wenn zahlreiche Glieder sich ohne Entgelt zur übernahme bestimmter Pslichten bereit erklären.

6. Das Verhältnis der Amter zur Kirche. Der Katholizismus begründet die Kirche auf Papsttum und Bischofsamt. Unter der Einwirkung von Dorftellungen, die aus der katholischen Kirche stammen, ift auch in den evangelischen Kirchen die Vorstellung verbreitet, als beruhe die verfaste Kirche auf den kirchlichen Amtern oder auf dem Predigtamt. Danach wären die Ämter das Prius, die Kirche das Posterius. Diese Anschauung hat einen richtigen Kern. Der Glaube kommt aus der Prediat des Evangeliums, und diese Predigt wird vornehmlich vom Predigtamt geübt. Da nun die gange Arbeit der verfaßten Kirche darauf ausgeht, Glauben gu wecken und zu pflegen (denn nur so wird das Reich Gottes gebaut), so scheint von hier aus allerdings das Predigtamt für die Kirchen konstitutiv zu sein. Aber dieser Schluß geht zu weit. Nicht das "Amt" in seiner bestimmten form ist konstitutiv, sondern das Evangelium und die Predigt des Evangeliums, in welcher form sie auch geschehe. Wohl ist es von äußerster Wichtigkeit, daß diese Predigt dadurch, daß sie mit fester Ordnung umgeben wird, gesichert werde; aber die konkrete Gestalt, die das Prediat= amt in irgendeiner Kirche angenommen hat, ist dadurch nicht gedeckt; im Notfalle könnte auch anderweit für die Predigt des Evangeliums gesorgt werden. Jedenfalls ist die äußere form der kirchlichen Amter, auch des Predigtamts, eine Schöpfung der verfaßten Kirche, nicht umgekehrt. Die Kirchen bilden, um ihrer Aufgabe zu genügen, Amter, die beim Bau des Reiches Gottes zu helfen haben. Die Kirchen felbst aber bleiben die eigentlich Verantwortlichen; in ihrer hand liegt die Ceitung der Amter, ihre Ausgestaltung und Ordnung. Es gibt kein Amt, das souveran neben der Kirche stünde; jedes Amt, auch das Predigtamt, ist der Kirche eingeordnet und von ihr abhängig. Nur bleibt zu bedenken, was oben (§ 4) ausgeführt ist: jedes Amt muß im Geist evangelischen Christen= tums dem Bau des Reiches Gottes dienen; sonst verliert es in der Kirche seinen Sinn.

#### § 12. Kirchliche Betätigung und "allgemeines Priestertum"

Um die eine der drei "Mauern", die die Romanisten um sich gezogen hatten, die Cehre von der über die weltliche Gewalt gesetzten geistlichen Gewalt, umzustürzen, griff Luther in der Schrift "An den christlichen Adel" 1520 die katholische Anschauung vom geistlichen Stand (§ 22, 3) an und stellte ihr die vom Priestertum aller Gläubigen (gewöhnlich spricht man vom "allgemeinen Christentum"; der Ausdruck steht so nicht bei Luther) gegenüber. "Alle Christen sind wahrhaft geistlichen Standes." "Demnach so werden wir allesamt durch die Tause zu Priestern geweihet." Er begründet diese Sehre durch I Petr 2, 9, Offenb 1, 6 (vgl. 5,10, 20,6). Alle Christen haben danach priesterliche Qualität, sind also auch besähigt, priesterliche Funktionen (Messe halten, absolvieren, predigen usw.) zu üben. Ahnliche Aussührungen sinden sich auch in De capt. Babylonica (WA 6,560 ss.); Don der Freiheit eines Christenmenschen (WA 7, 20 ss.); in De instituendis ministris ecclesiae (WA 12, 169 ss.; besonders aussührlich) und in ans

deren Schriften (3. B. WA 11, 408 ff.). Cuther verbindet diese Gedanken mit dem eines bestimmten Predigtamts in der Weise, daß er die Ausübung der an sich allen getausten Christen zustehenden Rechte von einem besonderen Auftrag abhängig macht. "Denn weil wir alle gleicherweise Priester sind, muß sich niemand selbst hervortun und sich unterwinden, ohne unser Bewilligen und Erwählen das zu tun, des wir alle gleiche Gewalt haben" (WA 6, 408). Später ist dann, namentlich von Spener und ganz besonders von I. H. Wichern und anderen Vertretern der Inneren Mission des 19. Ihrh.s, diese Lehre vom allgemeinen Priestertum benutzt worden, um darauf das Recht der kirchlichen Betätigung von Nichtpfarrern, der sog. "Caien", innerhalb der evangelischen Christenheit zu begründen. Allerneuestens hat M. Rade auf sie die Forderung der Freigabe der kirchlichen Handlungen begründet, also von Tause, Trauung, Begrühnis, Predigt, Seessorge und Abendmahlsseier.

Cuthers Cehre vom allgemeinen Priestertum ist ohne Zweisel von grundlegender Wichtigkeit für die Cehre von den kirchlichen Ämtern. Sie macht die Bahn frei für die Übertragung kirchlicher Ämter an alle dazu geeigneten Gemeindeglieder; sie stellt die Anschauungen vom "geistlichen Amt" und "geistlichen Stand" zurecht (darüber § 22). Im übrigen müssen freistich irrige Folgerungen abgewiesen werden. Wollte man aus ihr das Recht jedes Christen zur Vornahme kirchlicher handlungen abseiten, so würde man schon mit Luthers eigenen Sägen über die Ausübung des Priestertums in Widerspruch geraten; man würde, rein praktisch geurteilt, an die Stelle kirchlicher und gemeindlicher Ordnung das Chaos sezen. Wir müssen der bei bleiben, daß zur Ausübung kirchlicher handlungen ein Auftrag der Gemeinde gehört. Solcher Auftrag kann aber allerdings jedem rechten Christen erteilt werden. Auch steht nichts im Wege, daß jeder Christ, wo nicht die gemeindliche Ordnung Grenzen setzt, sein Christentum aktiv im mittelbaren Gemeindedienst betätige.

Das alles sind Folgerungen aus der mit dem allgemeinen Priestertum gegebenen Beseitigung eines bevorrechteten Priesterstandes. Weitere Folgerungen dürsen aus jener Lehre nicht gezogen werden. Dafür ist der Begriff eines allen Christen zustehenden Priestertums in sich selbst zu widersspruchsvoll; auch gehört es ja nur den rechten Christen, die das menschliche Auge nicht mit Sicherheit selsstellen kann. Auch hat Luther die Notwendigkeit besonderer Vorbildung für kirchliche Ämter nicht in Rechnung gestellt.

# 3weites Kapitel: Die Gesamtkirchen als Organe des kirchlichen Handelns

#### § 13. Grundsätliche Erwägungen

1. Allgemeines. Die Kirchen sind dazu da, daß Gottes Reich gebaut werde. Also gehört es zu ihrem Wesen, daß sie in dieser Richtung arbeiten. Es ist falsch, sie lediglich als Gemeinschaften religiösen Lebens zu bezeichnen, weil dabei das Wichtigste fortbleibt. Eine versaßte Kirche ist eine Arbeitssorganisation. Sie darf also die Arbeit nicht bloß irgendwelchen Ämtern

übergeben; vielmehr muß sie selbst sich als Arbeitsorganisation fühlen und einrichten. Auch darf sie nicht den Gemeinden alle Arbeit zuweisen, so daß sie selbst lediglich hilfsorganisation für diese würde. Dielmehr sind die Gesamtkirchen selbst verpflichtet, sich als Organ des kirchlichen handelns

zu fühlen und zu betätigen.

Die katholische Kirche hat das immer getan. Dank ihrer straffen Zentralisation ist sie in der Lage, das Gebiet der ihr erwachsenden Arbeit zu überschauen und dort, wo es nötig ist, erfolgreich einzugreifen. ihrer auf Autorität einerseits, auf Gehorsam andererseits eingestellten Ordnung hat sie das Mittel, die personlichen Kräfte nach Bedürfnis zu verteilen. Sie bietet das Bild einer glänzend durchgeführten Arbeitsorganisation. Diel schwerer können die evangelischen Kirchen zu wirklichen Arbeitskirchen werden, weil sie stärker mit dem individuellen Leben der Gemeinden wie der Personen rechnen mussen. Das Ideal ist, daß alle Kräfte sich, weil fie die sachliche Notwendigkeit erkennen, freiwillig dem Gangen einordnen, während die Gesamtkirche um keinen Schritt weiter die Einzelnen einschränkt, als die sachliche Notwendigkeit es fordert. Wohl muß sie dem Umstand Rechnung tragen, daß die Einzelgemeinden die eigentlichen Brennpunkte des religiösen Lebens sind, und daß darum ein großer Teil der kirchlichen Arbeit gar nicht anders als im Rahmen der Einzelgemeinde getan werden kann. Wohl muß sie darauf Rücksicht nehmen, daß diese Arbeit, weil religiose Arbeit, auch ein bedeutendes Mag von Freiheit erfordert. Auch darf eine evangelische Kirche nicht vergessen, daß der freien Initiative in ihrer Mitte immer ein erheblicher Raum gelassen werden muß; ohne sie wären gewichtige kirchliche Arbeiten oft überhaupt nicht oder nur mit folgenschwerer Verspätung angefaßt worden; und selbst bei sehr arbeitsfreudiger kirchlicher Ceitung kann die nichtamtliche Anregung nicht entbehrt werden. Aber alle diese Erwägungen rechtfertigen nicht im mindesten die Selbstbeschränkung der Kirchen auf das Peripherische. Es gibt Arbeiten genug, die die Einzelgemeinden in ihrer Bereinzelung nicht leisten können und die nach ihrem Umfang oder nach ihrer Art über die Kräfte freier Vereinigungen hinausgehen (§ 4). Eine evangelische Kirche, deren Aufgabe alle Arbeit ist, durch die das Reich Gottes gefordert werden kann, darf sich nicht selbstgewählte enge Grenzen dieser Arbeit setzen.

2. Die tatfächliche Entwicklung der deutschen evangelischen Kirchen ist nicht nach diesen Grundsägen verlaufen. Die Art ihrer Entstehung brachte es mit sich, daß ihnen von Anbeginn die eigentlich kirchliche Arbeitsorganisation fehlte. Die Reformation ging vielsach von einzelnen Herrschaften und Städten aus; diese kleinen Jentren bewahrten sich von daher eine Selbständigkeit, die der Jusammenfassung des Ganzen zum Zweck der gemeinsamen Arbeit schädlich war. Wo aber eine Jentralleitung eingriff, da war es keine eigentlich kirchliche, sondern eine staatliche. Kein Wunder, daß die Candeskirchen über die Linie gesamtkirchlicher Arbeit, die durch die Begriffe Ordnung und Verwaltung bezeichnet wird, nicht hinauskamen. Freilich wirkte in der gleichen Richtung, daß die Erkenntnis des Inhalts und Umfangs gesamtkirchlicher Arbeit, die späteren Geschlechtern zugänalich

geworden ist, in jenen Zeiten fehlte. Jedenfalls kann man die deutschen Candeskirchen von der Reformation an bis ins 19. Ihrh. hinein nicht als Arbeitskirchen bezeichnen. Ja, unter der Herrschaft des Candeskirchentums war ihnen sogar die Erkenntnis, daß die Gesamtkirche selbst Arbeitsorgan sei, allmählich nahezu verloren gegangen; nicht wenige verteidigten als grundsählich richtig, was nur eine durch die Verhältnisse erzwungene, allmablich selbstverständlich gewordene übung war: daß die eigentlich kirchliche Arbeit lediglich bei den einzelnen Gemeinden zu liegen habe. Am grundlichsten ließ die scharfe Ausprägung staatskirchlicher Gedanken, die im fog. Territorialismus (§ 14, 2) gipfelten, von einer Wertung der Kirche als führender, tätiger, selbstichaffender Kraft absehen. 3m 19. 3hrh. haben breitere Schichten allmählich diesen Zustand als ungesund erkennen gelernt. Sie haben durch eine Reform der Kirchenordnung, namentlich in der Richtung der Synodalverfassung, Wandel zu schaffen versucht, in manchen Stücken auch einen Sortschritt erzielt. Aber die dadurch erreichte ein wenig größere Selbständigkeit der meisten (nicht aller) deutschen Kirchen gegenüber den Staaten genügte nicht, um sie in dem erwünschten Maß zu Arbeitskirchen zu gestalten. Auch waren jetzt ganze große Arbeitsgebiete von außerordent= licher Wichtigkeit fest in den handen freier Vereinigungen (§ 1, 1). Judem mehrten sich die rein organisatorischen Aufgaben der Verwaltungsbehörden. Der Wandel in der Richtung auf stärkere Mobilisierung der Kirchen für innerliche kirchliche Arbeit wurde daher nicht entscheidend; nach wie vor sahen die gesamtkirchlichen Organe es mehr als ihre Aufgabe an, zu beaufsichtigen und zu verwalten, als selbstschaffende Arbeit zu leisten.

Anders lief die Entwicklung in einigen kleinen Freikirchen auf deutschem Boden (Brüdergemeine, auch evangelisch-altlutherische Kirche) und in evangelischen Kirchen anderer Cänder. Die lutherischen Kirchen Nordsamerikas sind in viel größerem Maße Arbeitskirchen als die deutschen Candeskirchen. Sie treiben vielsach als Kirchen sowohl heidenmission wie innere Mission; sie haben Diasporafürsorge, Pfarrervorbildung usw. in ihre eigene hand genommen. Auch die lutherische Kirche in Siebenbürgen hat sich zu einer Arbeitsgemeinschaft entwickelt, die namentlich das Schulwesen selbst regelt. Ähnliches gilt von den Kirchen reformierter herkunst; unter ihnen besonders von denjenigen, die von Ansang an auf eigene Füße gestellt waren (Freikirchen). Die Energie der Organisation, die von Calvin her in der Genser Kirche lebendig war, wirkte auch in holland, England, Schottland, Amerika nach. Ja, auch die englische Staatskirche hat ihre vom Katholizismus überkommene bischöfliche Versassung gleichfalls für kräftige Arbeit zu benuzen verstanden; sie treibt als Kirche manche Arbeit,

die deutsche Kirchen freien Organisotionen überlassen.

3. Die einzelnen Aufgaben der Gesamtkirchen. Die Kirche muß das Aufgabengebiet, das sie zu bebauen hat, sorgfältig prüsen. Sie muß es so begrenzen, daß sie alle arbeitswilligen Kräfte zu voller Entsaltung kommen läßt, selbst aber anregt, fördert, ordnet und regelt. Darüber hinaus hat sie diesenigen Arbeiten in die hand zu nehmen, die von einzelnen Gemeinden nicht getan werden können, weil sie eine breitere Grunds

lage fordern. So ergibt sich, daß dem Gemeindeleben sowohl nach seiner gottesdienstlichen wie nach seiner karitativ-sozialen Seite seine eigene Entwicklung zugestanden werden muß; nur soweit die notwendige Gemeinsam= keit es fordert, soll die Gesamtkirche eingreifen. Wohl aber geht die Be= reitstellung der von der Gemeinde gebrauchten persönlichen Kräfte (Pfarrer, Organisten, Gemeindehelfer, Diakonissen) über die Kräfte der Gemeinde bingus: hier muß die Kirche eingreifen. Aus dieser Aufgabe ergibt sich als ihre Pflicht die Surforge zur Erhaltung eines lebensfähigen, arbeits= freudigen Pfarrerstandes mit allem, was dazu gehört. Auch die Beschaffung der für den Gottesdienst notwendigen hilfen liegt der Kirche ob; für Gottesdienst und gottesdienstliche handlungen muß sie geeignete Ordnungen anbieten, für die sonstige Arbeit Ratichläge geben, Muster aufstellen, einen Austausch der Erfahrungen herbeiführen. Wenn Gemeinden es an der Erfüllung ihrer Aufgaben fehlen lassen, hat sie das Recht ernster Mahnung. Aufgabe der Kirche ist es auch, zwischen leistungsfähigen und nicht leistungs= fähigen Gemeinden einen finanziellen Ausgleich herbeizuführen, insbesondere erst werdende oder sonst hart kampfende Gemeinden zu unterstützen (Diasporafürsorge). Weiter hat sie soziale und karitative Arbeiten zu leisten, die nicht einzelne, sondern alle Gemeinden angehen und die von den einzelnen nicht geleistet werden können. Auch die Organisation einer apologetisch-missionierenden Gegenwirkung gegen Kirchenentfremdung und Kirchenfeindschaftistihre Sache. Desgleichen stehtihr die Vertretung der Kirchengemeinden nach außen zu: sowohl gegenüber anderen Religionsgemeinschaften wie gegen= über nichtkirchlichen Organisationen, insbesondere gegenüber dem Staat. Endlich hat fie sich grundsätzlich der Ausbreitung des Christentums (Mission) anzunehmen.

4. Kirchen und freie Arbeitsorganisationen. Wenn deutsche evan= gelische Kirchen jest diese Aufgaben angreifen, stoken sie auf die Catsache, daß ihnen freie Organisationen in großem Maße zuvorgekommen sind. Es ware verfehlt, wenn die Kirchen damit beginnen wollten, diesen das Recht zu ihrer Arbeit zu bestreiten. Sie sind ihnen vielmehr zu Dank verpflichtet, weil sie die von der kirchlichen Arbeit offengelassenen großen Lücken ausgefüllt haben; daher sind sie ihnen auch freundliche Rücksicht= nahme schuldig. Auch sind die Kirchen gar nicht imstande, alsbald den gesamten Aufgabenkreis zu übernehmen. Sie werden gut tun, die Selbst= besinnung auf ihre Eigenschaft als Arbeitskirchen in der Weise zu betätigen, daß sie zunächst solche Arbeiten leisten, die von freien Vereinigungen nicht ausreichend getan werden konnten (3. B. Fürsorge für Auslands= gemeinden), und dann allmählich, je nach der Entwicklung, sich auch solchen Aufgaben zuwenden, die bisher von anderen Organisationen getan wurden. Niemals darf das Verlangen, alle Arbeit in die eigene hand zu bekommen. für fich bestimmend sein; immer muß die Erwägung den Ausschlag geben, auf welche Weise die notwendige Arbeit am besten getan werden kann. Auch dürfen die Kirchen nicht vergessen, daß auf dem ungeheuer weiten. tausenderlei Möglichkeiten bietenden kirchlichen Arbeitsfeld die freie Betätigung von Kräften, die ohne die hemmungen eines großen Verwaltungs= apparates arbeiten, niemals ausgeschaltet werden darf (Mr. 1).

#### § 14. Die Kirchen im Verhältnis zum Staat

1. Grundlinien. Bevor die Gestaltung der Kirchenversassung besprochen werden kann, muß das Verhältnis der evangelischen Kirchen zum Staat klargestellt werden; von seiner Ordnung ist das Weitere abhängig. Der Staat ist eine derart umfassende, alle Kräfte des Volkslebens in seinen Dienst ziehende Organisation, daß die Kirchen immer stark mit ihm zu rechnen haben.

Auf den ersten Blick scheint die für den Bau des Reiches Gottes gunstigste Lösung der Frage in der Richtung der Theokratie zu liegen: d. h. das Volk wird einheitlich so organisiert, daß die religiösen (kirch= lichen) Gesichtspunkte die übergeordneten, alle anderen die nachgeordneten sind. In großartigstem Maßstab vertritt die katholische Kirche diesen Gedanken; die ganze Welt bildet eine einzige Theokratie, die vom Papst als dem Stellvertreter Jesu Christi auf Erden geleitet wird (Universal= monarchie). Im Zusammenhang damit stehen die von katholischer Seite aufgestellten Theorien über das Derhältnis von Kirche und weltlicher Obrigheit (Staat), nach denen der ersteren durchaus die maggebende Rolle zugewiesen wird: Gregor VII., registri 1,63: beatus Petrus, quem dominus Jesus Chr. principem super regna mundi constituit; Innocenz III. Epist. lib. 1,401: sicut luna lumen suum a sole sortitur,... sic regalis potestas ab auctoritate pontificali suae sortitur dignitatis splendorem; Bonifaz VIII. Bulle Unam sanctam: 3mei-Schwerter-Theorie; nach Ek 22, 38: uterque (gladius spiritualis und gladius temporalis) in potestate ecclesiae. Tatsächlich ist diese Theorie, von der Unhaltbarkeit ihrer Begründung gang abgesehen, nicht die günstigste, weil sie un= abwendbar zur Vermischung religiöser und rein äußerer Zwecke führt, also keine lediglich kirchliche Orientierung zuläßt. Die katholische Kirche selbst hat zwar die Grundgedanken dieser Theorie nie aufgegeben, aber sie hat sich doch in Anpassung an die Zeitverhältnisse zu der Anerkennung eines Nebeneinander von Kirche und Staat (Koordinationstheorie) bequemt, bei dem freilich der ersteren die Grenzfestsehung zusteht. Das Gegenstück zur Theokratie bildet der Casareopapismus, der die politische wie die kirchliche Gewalt in die hande des fürsten legt. Aber in der gleichen Linie liegt auch diejenige protestantische Auffassung, die grundsählich kein selbständiges Kirchenwesen neben dem Staate will, weil ein solches ein Abweichen von der lutherischen Staatsauffassung bedeuten würde (§ 2, 2). Diese Lösungen der Frage beruhen alle auf einer Idealisierung des Staates; tatsächlich muffen bei völliger Einordnung der Kirche in den Staat deren innerlichste Interessen leiden. Die Verquickung äußerlicher Gesichtspunkte mit religiosen Gedanken ist ebenso unvermeidlich wie in der Theokratie, nur daß hier die nichtkirchlichen Ziele den Ausschlag geben. Neben diesen beiden Möglichkeiten einer gang engen Verbindung von Kirche und Staat besteht eine dritte, in ihrem Wesen völlig entgegengesette: die Trennung von Kirche und Staat. Sie bietet, wenigstens in der Theorie, den

Kirchen völlige Selbständigkeit und Freiheit, aber sie reift, je mehr fie eine wirkliche Trennung wird, zwei Gebiete auseinander, die im wirklichen Ceben zusammengehören. Großen Dolkskirchen gegenüber ift fie um diefer Zusammengehörigkeit willen überhaupt nicht im Dollfinn durchführbar. Der Begriff der "Trennung", der ja auch nur geschichtlich als Lösung einer früheren engen Derbindung zu verstehen ist, ist ungeeignet, wenn das normale dauernde Derhältnis bezeichnet werden foll. Dem Staat als derjenigen Organisation des Volkes, die sein gesamtes Lebensgebiet umfaßt, kann die Art der religios-sittlichen Beeinflussung der Volksglieder nicht gleichgültig sein; er muß sie, sofern sie seinen Zwecken nicht etwa entgegen= arbeitet, fördern. Daraus wird sich gang von selbst ergeben, daß auch die Kirchen da, wo beider Arbeit sich berührt, einen Zustand freundlichen Mit= einanderarbeitens herzustellen sich mühen (Schule, Religionsunterricht, Jugendpflege, soziale und karitative Arbeit). Auf die Wahrung ihrer inneren Selb= ständigkeit aber muffen sie allerdings um der Sache willen bedacht fein. Unter den modernen staatlichen Verhältnissen wird eine Cosung der engen Derbindung von Staat und Kirche, wo sie noch besteht, nötig sein; nur soll sie nicht zu einer radikalen, noch weniger zu einer unfreundlich gearteten "Trennung" führen. Die Kirchen durfen erwarten, daß fie der Staat um seiner selbst willen unterstützt, daß er ihnen durch seine Rechtsordnung Schutz gewährt, ohne sie ihres freien Eigenlebens zu berauben. Nach diesen Gesichtspunkten mussen die Beziehungen zwischen Kirchen und Staaten in gegenseitiger Verständigung unter Rücksicht auf die besonderen Verhältnisse (geschichtliche Entwicklung, Bedeutung der einzelnen Kirchen für das Dolks= gange) geregelt werden.

2. Die geschichtliche Gestaltung. Eine Theokratie ift im nacherilischen Judentum verwirklicht gewesen; auf driftlichem Boden kamen ihr die Zustände in Genf unter Calvin am nächsten. Die reformierte Auffassung weist Momente auf, die nach dieser Richtung hinzeigen. Die erstrebte päpstliche Universalmonarchie hat zwar im Mittelalter starke Anstrengungen gemacht, sich durchzusegen, ist aber niemals in vollem Umfange Tatsache geworden. Stärker erwies sich vielfach die Kraft des Staates zur Berrschaft über die Kirche: so im Morgenlande, nachdem die dristliche Kirche Staatskirche geworden war, bis zur Zerstörung des christlichen Reichs durch bie Türken; nachher in allerschärfster form in Rugland von Peter d. Gr. (1721) bis zur Revolution 1917; so in England nach der Reformation. Auch in den lutherischen Kirchen Deutschlands, Dänemarks, Schwedens, Norwegens, Österreichs und in den reformierten Kirchen der Schweiz wird man von Staatskirchentum reden muffen. Daß Luther und die luthes rische Reformation grundsählich staatskirchlich gedacht hätten (Rieker), ist dennoch eine verfehlte Behauptung. Die Entstehung des Regiments der driftlichen Obrigkeit über die Kirche (nicht des Staats abgesehen von seiner inneren Art) ist aus den bestimmten Verhältnissen der Reformation heraus zu verstehen; und Luther selbst, der Fragen der Verfassung eine viel zu geringe Aufmerksamkeit zuwandte, gab seine Zustimmung, weil dringenden praktischen Notwendigkeiten auf diese Weise am ehesten genügt

werden konnte. Seine eigenen Gedanken und Wünsche zeigen, daß ibm die - aus dem "allgemeinen Priestertum" (vgl. § 12) hergeleiteten -Rechte der Gemeinden in einer Weise am herzen lagen ("Daß eine driftliche Versammlung oder Gemeinde Recht und Macht habe, alle Cehre zu urteilen, Cehrer zu berufen, ein= und abzusetzen, Grund und Ursach aus der Schrift" 1523; De instituendis ministris ecclesiae ad clarissimum senatum Pragensem 1523), die mit Staatskirchentum unvereinbar ist. Im übrigen hat das Staatskirchentum zu Luthers Zeit und auch lange Zeit nachber immer das Evangelium als die bindende Norm für die Regierung der Kirche anerkannt, freilich auch seine Macht bis in die innersten Angelegenheiten der Kirchen erstreckt (lutherische Kirchenordnungen). Die Aufklärung mit ihrer Umwandlung des Staatsbegriffs beseitigte die hierin liegenden Schranken; sie führte in den deutschen evangelischen, aber auch in manchen katholischen Gebieten zu einer Auffassung, die die Kirchenregierung einfach zu einem Teil der Territorialgewalt der Obrigkeit, also lettlich die Kirche zu einer Staatsanstalt machte (Territorialismus). Das eigene Bekenntnis des Candesherrn ist dabei gleichgültig. Wohl wird freiheit des inneren kirchlichen Lebens in der Theorie gefordert; aber die Pragis nimmt darauf keine Rücksicht. Die das kirchliche Gebiet verwaltenden Staatsbehörden behandelten die Kirchen keineswegs mit Zurück= haltung. Im Caufe des 19. Ihrh.s kam es dann vielfach zu jener starken Milberung dieses Staatskirchentums, die als Kirchenhoheit bezeichnet zu werden pflegt. Dabei ist ein enges Verhältnis der Kirche gum Staat (Privilegierung als öffentlich-rechtliche Korporation) vorausgesett; der Staat wahrt seine Interessen gegenüber der Kirche durch Aufsicht, schützt aber auch die Kirche. Ihr gegenüber beschränkt er sich auf das ius circa sacra, während er die inneren Angelegenheiten der Kirche (ius in sacra) ihr selbst überläft. Die damit der Kirche gewordene Selbständigkeit findet ihren Ausdruck vielfach in der Gewährung einer Selbstverwaltung. Während lutherische Staatskirchen im eigentlichen Sinne noch heute in den skandinavischen Cändern bestehen, hat sich in Deutschland durch das 19. Ihrh. Staatskirchentum in der Form der Kirchenleitung durch Staatsbehörden und ohne Einschränkung durch spnodale Selbstverwaltung nur in wenigen Bebieten (einige thuringische Cander) erhalten, mahrend uneingeschränkte Regierung durch staatlicherseits ernannte Kirchenbehörden häufiger blieb (Mecklenburg-Schwerin, Mecklenburg-Strelitz, Sachsen-Altenburg u. a.). der Mehrzahl der deutschen evangelischen Candeskirchen bestand Anfang des 20. Ihrhis ein in fehr mannigfacher Abstufung gemildertes, vielfach stark abgeschwächtes Staatskirchentum, das besser mit dem Begriff Kirchenhoheit bezeichnet ist. Die Derfassung des Deutschen Reichs von 1919 bestimmt: "Es besteht keine Staatskirche . . . Jede Religionsgesellschaft ordnet und verwaltet ihre Angelegenheiten selbständig innerhalb ber Schranken des für alle geltenden Gesetzes" (Art. 137 Abs. 1 u. 3). Die Durchführung dieser Bestimmung in den einzelnen freistaaten ist noch nicht beendet. Sobald das der Sall sein wird, werden die bisherigen Candeskirchen grundsählich keine andere Stellung jum Reich und zu den einzelnen

Staaten haben als die durch Separation von den Candeskirchen schon früher

entstandenen kleinen Freikirchen (§ 7).

Anders verlief die Entwicklung außerhalb Deutschlands. In Ländern mit katholischer Obrigkeit mußten sich evangelische Kirchen alsbald gang ohne Anlehnung an den Staat gestalten (Frankreich); in England lösten sich seit den Revolutionskämpfen des 17. Ihrh.s als Dissenters oder Non= konformisten starke Kirchengemeinschaften von der Staatskirche ab. Dies freikirchentum erfuhr eine bedeutende Derstärkung durch die in den Dereinigten Staaten von Amerika entstehenden Kirchen, die nach der durch die Unionsverfassung von 1787 durchgeführten Trennung von Kirche und Staat völlig selbständig waren. Auch in Belgien, Holland, Italien und in anderen Sändern sette sich noch im 19. Ihrh. die "Trennung" durch, aber in sehr verschiedenen Formen und zuweilen so, daß man ernstlich fragen kann, ob wirklich Trennung festzustellen ist. Ist doch in Italien die katholische Religion als Staatsreligion anerkannt! Das 19. Ihrh. brachte einen Fortschritt der Trennungsbewegung. Die Trennung in Frankreich (1905) atmete den Geist der Kirchenseindschaft. Die in den Schweizer Kantonen Genf (1907) und Bafel-Stadt (1911) durchgeführten Trennungen hatten für die Entstehung evangelischer Freikirchen Bedeutung. In Baselstadt kann man im Zweifel sein, ob überhaupt eine eigentliche Trennung stattgefunden hat; die Übergänge sind eben außerordentlich mannigfaltig. Das von Cavour geprägte Schlagwort von der "freien Kirche im freien Staat" ist alles andere als eine klare Umschreibung des wünschenswerten Verhältnisses zwischen Staat und Kirche.

3. Beurteilung. Die deutschen evangelischen Candeskirchen haben seit der Mitte des 19. Ihrh.s unter ihrer engen Derbindung mit dem Staat zu leiden gehabt; nicht nur, daß ihnen in bezug auf das eigene Handeln vielfach die hande gebunden waren, mußten sie auch die Anklagen der Kirchenentfremdeten hören, die in ihnen nur die "Büttel des Staats" faben. Die Stöcker-hammersteinische Selbständigkeitsbewegung (1886/87) hatte heine Trennung gum Ziel, sondern eine icharfere Betonung kirchlicher Selb= ständigkeit und zwar in Verbindung mit einem starken kirchenpolitischen Einschlag. Bei dem Nachdruck, mit dem die Staaten an dem ihnen perbliebenen Teil der Kirchenleitung hingen, wäre eine Lösung vom Staat ohne die große Umwälzung von 1918 noch nicht zu erwarten gewesen. Die nun beschlossene "Trennung" - wenn man die neue Ordnung so nennen will - sichert den Kirchen nicht nur ihr Eigentum, sondern auch ihre Stellung als Körperschaften des öffentlichen Rechts; sie privilegiert sie nicht mehr, da auch jede andere Religionsgesellschaft unter bestimmten Voraussekungen die gleichen Rechte beantragen kann. Aber sie gibt ihnen die Möglichkeit, ihre Arbeit in einer gewissen Derbindung mit dem Staat gu tun (Art. 149: Der Religionsunterricht ist ordentliches Cehrfach der Schulen mit Ausnahme der bekenntnisfreien [weltlichen] Schulen).

Besonders wichtig ist in diesem Zusammenhang die Frage, ob die evangelischen Kirchen wünschen sollen, Volkskirchen zu sein. Der Begriff der Volkskirche hat keinen festen, rechtlich-greifbaren Inhalt, aber er schließt

jedenfalls die durch das hineinwachsen der jungen Generation in die Kirche (Kindertaufe) bedingte enge Beziehung zum Ganzen des Volks ein. Er steht also im Gegensatz zum Begriff der "Freiwilligkeitskirche", die durch Zutritt infolge ausdrücklicher Erklärung Erwachsener entsteht. Bur Freiwilligkeitskirche gehört, wer ihr beitritt, zur Volkskirche, wer nicht aus ihr ausscheidet. Es ist deutlich, daß die größere Geschlossenheit bei der Freiwilligkeitskirche liegt; die Dolkskirche muß mit Massen, auch mit schwerbeweglichen, gleichgultigen Massen rechnen. Die Freiwilligkeitskirche kann scharfe Forderungen an ihre Glieder stellen. Die Volkskirche muß ihre Tore weit aufmachen. Dennoch muß, wer sein Dolk lieb hat, die Dolkskirche wollen; nur sie kann die Arbeit am Ganzen des Dolks anfaffen, nur fie kann, auf Geschichte, Sitte und Brauch fich stugend, dem Dolk unentbehrlich werden. Staatskirchen sind Volkskirchen; aber auch staatsfreie Kirchen können unter Bedingungen, wie sie sich in Baselstadt, aber auch jest in Deutschland gestalten, Dolkskirchen bleiben. Wir freuen uns dieser durch die Reichsverfassung gebotenen Cosung.

#### § 15. Die Kirchen und das Bekenntnis

1. Braucht die Kirche ein Bekenntnis? Die Frage ist von dem Gesichtspunkt aus zu beantworten, ob eine evangelische Kirche ihre Aufgabe (§ 13, 1) besser mit einem Bekenntnis oder ohne ein solches erfüllen kann. Sie soll das Reich Gottes bauen; aber sie kann das nur im Rahmen einer der Auffassungen des Christentums, die sich im Lauf der Kirchensgeschichte herausgebildet haben. Andernfalls würde ihr für ihre Arbeit seder feste Anhalt sehlen. Ihre Gottesdienste würden keine Gemeinsamskeit, sondern eine Zerspaltung bringen; ihre Jugenderziehung müßte an Unklarheit zugrunde gehen. Eine Kirche kann nicht ungewiß lassen, ob sie evangelisch oder katholisch sein will. Klarheit darüber, nach welcher der geschichtlichen Grundauffassungen (oder gegebenenfalls nach welcher neuen Grundanschauung) eine Kirche das Reich Gottes bauen helsen will, schafft die Aufstellung eines Bekenntnisses. Es besagt, in welchen Richtslinien sich Predigt, Unterricht, Derkündigung aller Art bewegen sollen.

Tatsäcklich haben nahezu alle christlichen Kirchen Bekenntnisse. Die römisch-katholische Kirche könnte sie deswegen am ersten entbehren, weil sie – früher im unsehlbaren ökumenischen Konzil, seit dem Datikanum (1870) im unsehlbaren Papst – eine Instanz besaß und besitzt, die jederzeit in der Cage ist, die Arbeit der Kirche einheitlich zu seiten. Dennoch hat sie seste normen der Cehre gebildet und hält sie dauernd ausrecht, um jene Oberseitung zu unterstüßen. Den Begriff "Bekenntnis" wendet sie freisich auf diese Normen nicht an. Er paßt ja auch gar nicht zu der Art von Konzilsbeschlüssen und päpstlichen Dekreten. Aber auch jene beim Gottesdienst und bei der Tause öffentlich gebrauchten, seierlich in knappen Worten die Grundanschauungen der Kirche sesslegenden Glaubenstregeln heißen nicht Bekenntnisse, sondern Symbole. Während das Athanasianum

nur vereinzelt gottesdienstliche Anwendung findet, ist das Nizänum das ständig benutzte Mehsymbol, das Apostolikum das regelmäßige Taufsymbol.

Die evangelischen Kirchen, die lutherischen wie die reformierten, übernahmen die alten hauptsymbole und schufen sich dazu neue Bekenntnisse; weitaus die meisten kirchlichen Neubildungen späterer Zeit sind nicht anders verfahren. Immerhin gibt es Kirchengemeinschaften, die von Aufstellung eines Bekenntnisses absahen und so die oben behauptete Notwendigkeit zu perneinen scheinen. Kirchen, die aus völlig souveranen Einzelgemeinden bestehen, haben kein Kirchenbekenntnis im eigentlichen Sinn; sie sind aber eben auch keine Kirchen im strengen Sinn. Wenn dennoch die solchen Derfassungsgrundsähen huldigenden Kongregationalisten Bekenntnisse schufen (in England 1658 Savoy Declaration, in Amerika 1883 durch das Nationalkonzil), so ist das, obwohl diese kein Kirchengeset darstellen, ein Beweis dafür, wie stark aus der Praris heraus der Drang nach einem Bekenntnis Ähnlich steht es bei den Baptisten. Grundsäklich vermeiden die Uni= tarier die Aufstellung eines Bekenntnisses; aber einerseits ist ihre Art durch die Ablehnung eines Bekenntniszwangs mitten unter driftlichen Bekennt= niskirchen umschrieben, anderseits läßt sich fragen, ob ihre Bekenntnislosigkeit nicht dazu führt, daß sie die Aufgabe einer dristlichen Kirche aus dem Auge verlieren. Wenn die reformierte Kirche von Baselstadt seit der Trennung vom Staat (1911) scheinbar kein Bekenntnis besitgt, so ist doch ihr Zweck durch die Seststellung, daß sie "Erbe und Rechtsnachfolgerin" der 1529 auf Grund der heiligen Schrift erneuerten Kirche ist. bestimmt; überdies hat sie in § 1 ihrer Verfassung ein Bekenntnis ("Die Grundlage ihrer Cehre ist Jesus Christus und sein Evangelium . . . Getreu den Grundsätzen des Protestantismus . . . ").

2. Die Grundbedeutung des Bekenntnisses. Auch evangelische Kirchen brauchen ein Bekenntnis. Ihrem evangelischen Charakter, der freilich die Bildung einer ganz persönlichen Überzeugung der einzelnen Kirchenglieder will, tut die Aufstellung eines Bekenntnisses keinen Abbruch. Wer zu einer Überzeugung kommt, die mit dem kirchlichen Bekenntnis in keiner Weise zu vereinigen ist, hat das Recht, aus der Kirche auszuscheiden. Eine evangelische Kirche darf dieses Ausscheiden weder tatsächlich noch moralisch erschweren; sie ist ja nicht die Kirche, sondern eine Kirche (§ 4).

Eine evangelische Kirche ist nun aber ihrem Wesen nach auf unmittelbare Orientierung an der Offenbarung Gottes in Christus, also an der Heiligen Schrift, angewiesen. Daher kann ein von ihr aufgestelltes Bekenntnis immer nur mit dem Vorbehalt der Nachprüsung an dieser Norm Geltung haben. Das hat das am stärksten theologisch-dogmatisch gehaltene der lutherischen Bekenntnisse, die Formula Concordiae (Epitome, Vorrede) zu klassischen Ausdruck gebracht: "... und bleibt allein die Heilige Schrift der einzige Richter, Regel und Richtschnur, nach welcher als dem einigen Prodierstein sollen und müssen alle Lehren erkannt und geurteilet werden, ob sie gut oder bös, recht oder unrecht sein. Die andern Symbola aber und angezogene Schriften sind nicht Richter wie die Heilige Schrift, sondern allein Zeugnis und Erklärung des Glaubens, wie jederzeit die Heilige Schrift

in streitigen Artikeln in der Kirchen Gottes von den damals Cebenden verstanden und ausgelegt und derselben widerwärtige Cehre verworfen und verdammet worden." Außerdem muß eine evangelische Kirche beachten, daß alle ihre Arbeit in der Pflege evangelischen Glaubens besteht, deffen Wesen nicht eine Annahme von Cehrsägen, sondern ein persönliches Verhältnis zu dem Gott und Vater Jesu Christi ist. Daber kann es für sie lettlich niemals auf den Ausdruck ankommen, den ein Bekenntnis der evangelischen Wahrheit gibt, sondern immer nur auf das religiöse Verständnis derselben. Der Ausdruck dieses Verständnisses wird immer von der Zeittheologie beeinfluft sein. Wohl hat auch eine evangelische Kirche das Recht, die Eigenart ihres Verständnisses des Evangeliums zu mahren; wohl darf sie die von ihr als recht erkannte äußere Ordnung aufrechterhalten; aber fie muß aufmerksam auf die Gefahr achten, daß ste sich an Denkformen vergangener Zeiten bindet und ihre Glieder in unnötigen Zwiespalt zwischen kirchlicher Treue und eigener Wahrhaftigkeit bringen kann. Daher sollen evangelische Kirchen von einer Aufstellung des Bekenntnisses als gesetzlich-buchstäblicher Glaubensnorm absehen und sich damit begnügen, abgesehen von der Sestlegung bestimmter praktischer Unterscheidungsmerkmale (Kindertaufe oder nicht usw.), in großen Zugen ihr Verständnis des Evangeliums bekenntnismäßig auszusprechen.

3. Bekenntniskirche und Volkskirche. Nur diese haltung macht es ihnen auch als Bekenntniskirchen möglich, Volkskirchen zu sein (vgl. § 14, 3). Eine Kirche, die das Ganze eines Volks umspannen will, kann unmöglich enge Bekenntnisgrenzen ziehen. Sie muß sogar solche Glieder tragen, die zu dem Bekenntnis der Kirche eine abwartende, in manchem sogar kritische haltung einnehmen, erst recht die andern, die dem innersten Verständnis des Evangeliums, das die Kirche verkündigt, zustimmen, ohne sich die Lehrformen der Kirche aneignen zu können. Nur darf die Bekenntnisweite weder den evangelischen Charakter noch die Arbeitsfähigkeit einer

Kirche zerstören.

4. Die in Geltung befindlichen Bekenntniffe. Die Bekenntniffe unserer deutschen evangelischen Candeskirchen, sowohl der lutherischen wie der reformierten, stammen aus der Reformationszeit. Die lutherischen sind im Konkordienbuch (1580) enthalten; außer den sog. ökumenischen Bekenntnissen (Nicaeno-Constantinopolitanum, Apostolicum, Athanasianum), von denen nur das erste in allen großen Kirchen der Christenheit anerkannt ist, umfassen sie die Confessio Augustana, deren Apologie, Euthers Großen und Kleinen Katechismus, die Schmalkaldischen Artikel und die Konkordienformel; doch sind sie keineswegs sämtlich in allen Candeskirchen in Geltung; besonders die Konkordienformel ist vielfach nicht anerkannt. Wichtigstes Bekenntnis deutscher reformierter Kirchen ist der heidelberger Katechismus. Diese Bekenntnisse, die altkirchlichen wie die reformatorischen, zeigen den Charakter ihrer Entstehungszeit aufs deutlichste; selbst in den für das Dolk versaßten Katechismen, erst recht in den anderen, zu allermeist in der Konkordienformel, ist das Verständnis des Evangeliums ganz deutlich in die Sormen der damaligen Theologie gefaßt. Schon dadurch

ist es unmöglich, diesen Bekenntnissen wörtlich verpflichtende Kraft zu geben. Jugleich stellen die genannten lutherischen Dokumente eine geschichtliche Entwicklung dar, bei der das folgende Glied öfter das frühere überholt. Diese Eigenart der überkommenen Bekenntnisse zwingt also schon für sich allein dazu, sie in keiner anderen als in der vorhin (Nr. 2) dargelegten Weise zu benuhen. Dazu stimmt das angeführte Zeugnis der Konkordiensformel.

In neuerer Zeit ist oft die Ersetzung dieser Bekenntnisse durch andere, neuer Anschauungsweise entsprechende, durch ein "neues Dogma", gesordert worden; in allerjüngster Zeit wurde die Ausstellung eines ganz kurzen Bekenntnisses ("Jesus ist der Herr") vorgeschlagen (Heim und Schmitz). An sich könnte eine knappe, einheitliche Fassung zweisellos nüglich sein, weil sie praktisch besser verwendbar wäre. Aber auch sie dürste kein Cehrgeset werden; und auch sie würde wieder verschiedenen Deutungen unterliegen. Unsere Zeit aber ist für Neuschassfung und Neuausstellung von Bekenntznissen nicht geeignet; die Folge des Versuchs würde Kirchenspaltung sein. Wir haben bei den reformatorischen Bekenntnissen zu bleiben; nur müssen wir zusehen, daß es auch bei ihrer evangelischen Benutzung bleibe.

Die in mehreren deutschen Kirchengebieten eingeführte Union zwischen Eutheranern und Reformierten (§ 7,1) hat zwar nicht, wo sie ausgesprochen konföderativen Charakter trägt, wohl aber, wo sie darüber hinausging, den Bekenntnisstand beeinflußt; am stärksten dort, wo ein Unionskatechismus geschaffen wurde. In allen diesen Gebieten haben die Unterschiede zwischen lutherischer und reformierter Auffassung keine kirchentrennende Bedeutung mehr. Man wird urteilen müssen, daß das der tatsächlichen

Entwicklung im allgemeinen entspricht.

über die Bindung der Pfarrer an das Bekenntnis vgl. § 23.

#### § 16. Die gesamtkirchliche Arbeitsorganisation

1. Das landesherrliche Kirchenregiment. In den Staatskirchen eigentlicher Art ist die oberste Staatsgewalt zugleich der Träger der Kirchengewalt; wenn die Staatsgewalt zwischen Fürst und Parlament geteilt ist,
gilt das gleiche von der Kirchengewalt. In den deutschen Candeskirchen
wurde, je mehr die fürstliche Staatsgewalt durch die Parlamente beschränkt
wurde, um so mehr versucht, das Kirchenregiment zu einer Sache des
Candesherrn allein zu machen. Die Versuche, dieses landesherrliche Kirchenregiment, das aus geschichtlich zwingenden Umständen erwachsen war, theoretisch zu rechtsertigen, sind sehr zahlreich. Die altprotestantische episkopalistische Theorie leitet es aus dem übergang der bischösslichen Rechte auf
die Fürsten ab (Summepiskopat), der sog. Kollegialismus aus einer freien
Abertragung der Kirchengewalt durch die Gemeinde auf den Candesherrn,
die territorialistische Anschauung (§ 14, 2) saßt es als zur Staatsgewalt
selbst gehörig. Neuere deuten es als ein "Anner" der Staatsgewalt, das
mit ihr nach positivem Recht, aber nicht notwendig verbunden war. Diese
letztere Aussalium hat rein theoretisch am meisten für sich; mit ihr war

auch die allmählich fortschreitende Verselbständigung der Kirchen gegenüber der Staatsleitung am besten zu vereinigen. Immerhin war die Verbindung zwischen dem Summepiskopat und der Staatsgewalt so eng, daß
jener in manchen deutschen Ländern dem Fürsten ganz abgesehen von
seiner Zugehörigkeit zur evangelischen Kirche zustand, und daß, als die
Fürsten 1918 den Chron verloren, niemand daran dachte, daß sie das
sandesherrliche Kirchenregiment behalten könnten. Die auf die Revolution
solgende übergangszeit brachte in der preußischen Notversassung, bei der
der Staat einseitig das Kirchenregiment auf drei evangelische Minister
übertrug, einen Rücksall in die praktisch sonst überwundene rein territorialistische Ausfassung des landesherrlichen Kirchenregiments. Jest gehört
diese Ordnung der Vergangenheit an.

2. Bischöfliche Leitung. Der episkopalistischen Theorie (Mr. 1) liegt die Anschauung zugrunde, daß das Kirchenregiment auch in der evan= gelischen Kirche von Rechts wegen Bischöfen zustehe. Diese Anschauung stütt sich auf die geschichtliche Entwicklung, sie arbeitet aber auch mit biblizi-stischen Motiven. Im hintergrund stehen außerdem, bewußt oder unbewufit, Gedanken, die an die apostolische Sukzession der Bischöfe und an die sie verbürgende bischöfliche Weihe anknupfen. Ganz klar regieren diese Ge= danken in der Kirche von England, deren Erzbischöfe und Bischöfe ihre Stellung vom Katholizismus her aufrechterhalten haben (§ 6), und in den anderen innerlich mit ihr verbundenen anglikanischen Kirchen. sonst in lutherischen (Danemark, Schweden, Norwegen, Siebenburgen; vgl. auch die Brüdergemeine; in Preußen war im 19. Ihrh. Bischof nur zeit= weis verliehener Citel) oder reformierten (bischöflichen Methodisten) Kirchen Blichofe begegnen, mögen zwar solche Gedanken zuweilen im hintergrund steben; aber sie haben keine ausschlaggebende Bedeutung. denn es gibt nach evangelischen Grundsähen keine Möglichkeit, ein bischöfliches Recht zur Kirchenleitung zu behaupten, es werde denn dem Bijchof von der Kirche selbst verliehen. Neuerdings zeigen sich Bestrebungen auf Wiedereinführung des Bischofsamts in den deutschen evangelischen Kirchen; aber ernstlich denkt niemand daran, ein bischöfliches Eigenrecht zu behaupten; die Triebkraft jener Bestrebungen liegt in dem Wunsch, die kollegiale, juristische, "burokratische" Kirchenleitung, soweit angängig, durch eine persönliche, rein kirchliche zu ersetzen. Die Sorge, daß sich mit dem Bischofsamt hierarchische Neigungen verbinden könnten, läft jene Bestrebungen nicht recht aufkommen.

3. Spnodale Leitung. Da weder Staat noch Candesherr noch Bischofsamt ein Eigenrecht zur Kirchenleitung haben, gibt es keine andere Mögzlichkeit als die, daß die evangelischen Kirchen sich selbst eine Kirchenleitung bestellen. Dies kann nicht anders geschehen als so, daß eine den Willen der betreffenden Gesamtkirche möglichst klar zum Ausdruck bringende Körperschaft (Spnode, Landeskirchentag) geschaffen wird, die ihrerseits dann dauernd tätige Leitungsorgane bestellt. Man kann für diesen Weg auf das Vorbisd der Frühkirche hinweisen, in der Spnoden, zunächst für kleinere Gebiete, seit dem 2. Ihrh. sich bisdeten;

ob das in Anlehnung an die römische Provinzialverfassung geschah, macht grundsätzlich nichts aus. Aber in der alten Kirche gewann die Lehre von der bischöflichen Leitung (Mr. 2) so rasch Geltung, daß jene Synoden mit evangelischen Synoden nicht in Parallele zu stellen sind. Seit dem 3. Ihrh. waren die Synoden übrigens Bischofsversammlungen; seit Konstantin standen die großen (ökumenischen) Synoden zudem unter staatlicher Ceitung. Wesentlich ist, daß, wo es in evangelischen Kirchen der Reformationszeit oder später zu vom Staat unabhängigen Kirchenbildungen kam, überall sofort zur Einrichtung von Synoden geschritten wurde (in Deutschland am Miederrhein); nur wurden im englischen Sprachgebiet andere Namen gewählt (General Assembly bei den schottischen Kirchen; Pastoral Session und Representative Session bei den weslenanischen Methodisten). Auch lutherische Kirchen schufen, wo kein Staat ihnen die Leitung aus der hand nahm. Spnoden (Siebenburgen, Nordamerika, ev.=luth. Freikirchen in Deutschland). Ahnlich dann die deutschen evangelischen Candeskirchen, sobald ihnen wenigstens eine beschränkte Selbstverwaltung zugestanden wurde.

Der leitende Grundsat bei der Bildung der Synode muß der sein, daß der Wille der Gesamtkirche in ihr zum klaren Ausdruck kommt. Daher sind gang aus Pfarrern bestehende Synoden (3. B. die 1817 versuchs= weis in Preußen geschaffenen Kreisspnoden) zu verwerfen. Daß die weslena= nische Methodistenkirche sich anfangs von einer nur aus Geistlichen bestehen= den Konferenz leiten ließ und daß in ihrer oberften Leitung auch nach dem Eintritt von Nichtgeistlichen (1877) das geistliche Element überaus stark ift, ist eine Merkwürdigkeit, die wohl nur aus der Art zu erklären ift, wie in dieser Kirche die Geistlichen aus den Gemeinden herauswachsen. Unter deutschen Verhältnissen wurde eine solche Bildung der Synode den ohnedies schwer abstreifbaren Charakter der "Pastorenkirche" in unheil= voller Weise verstärken. Die neuen nachrevolutionären Verfassungen seben 3. C. vor, daß ein bestimmter Bruchteil der Synodalmitglieder aus Pfarrern bestehen muß; manche lassen zu, daß auch unter den übrigen Mitgliedern Pfarrer gewählt werden; einige stellen die Pfarrer nicht anders als die nichttheologischen Gemeindeglieder. Daß ein Teil der Synode aus gegen= wärtigen oder früheren "Altesten" (Kirchenvorstandsmitgliedern) gewählt werden muß, ist eine zuweilen aus Sorge vor dem Eindringen unkirch= licher Elemente getroffene Bestimmung, gegen die grundsäkliche Einwendungen nicht zu erheben sind. Das Wahlverfahren muß gleichfalls jenem Leitsatz entsprechend gestaltet werden. Allgemeingültige feste Regeln lassen sich dafür nicht aufstellen. Daß die Spnode aus Abgeordneten der eingelnen Gemeinden zusammengesetzt wird, ift nur in kleinen Candeskirchen wirklich durchführbar (hamburg); der an sich gesunde Grundgedanke dieses Systems wird völlig verschüttet, wenn in größeren Candeskirchen in indirekter Wahl Vertreter der Gemeinden als Wähler für die Spnode auftreten. Die Urwahl hat unter solchen Verhältnissen große Dor= züge, aber sie leidet auch unter gewichtigen Nachteilen (Parteibildung, Agitation, möglicherweise starker Einfluß Unkirchlicher). Auf alle fälle empfiehlt sich, namentlich bei großer Derschiedenheit der Strömungen und Richtungen, die Verhältniswahl. Die Wahlfähigkeit ist erst in einem Alter zu gewähren, in dem kirchliches Verständnis zu erwarten ist; auch steht nichts im Wege, wenn solche ausgeschlossen werden, die offenkundig und nachweisbar von der Kirche losgelöst sind. Das aktive wie das passive Frauenwahlrecht ist durchaus richtig. Kein Wahlspstem ist tadellos; keins ist durch evangelische Prinzipien zweisellos gesordert. Jede evangelische Kirche mußsich eine Wahlordnung schaffen, die in der den gegebenen Verhältnissen am besten angepaßten Form dem Willen der Gesamtkirche am klarsten Ausdruck verleiht.

4. Kirchenbehörden. Früher unterschied man streng die Konsistorien (oder Oberkirchenräte usw.) als die behördlichen Organe des Candesherrlichen Ricchenregiments von den seitens der Synoden gur Mitwirkung bei der Kirchenleitung bestimmten Kollegien (Synodalvorstände). Durch die Neuordnung seit 1918 werden alle Organe der Kirchenleitung lediglich von den Synoden abhängig. Es empfiehlt sich aber keineswegs, den naturgemäß in seinem Bestand oft wechselnden Synodalvorstand mit der eigent= lichen Ceitung zu betrauen. Ihm (oder anderen Vertrauensmännern der Synode) wird freilich ein starker Einfluß auf die Regelung der grundsätlich wichtigsten Angelegenheiten vorzubehalten sein. Daneben aber muß ein aus ganz oder doch vorwiegend hauptamtlich angestellten Personen zusammenge= settes Kollegium die laufende Verwaltung besorgen. Die Frage, in welcher form das Zusammenwirken dieses Kollegiums mit den spnodalen Vertrauens= männern hergestellt wird, ift nach den besonderen Derhältnissen der Kirche, insbesondere auch nach ihrer Größe oder Kleinheit, zu bestimmen. Auf alle Sälle ift darauf zu halten, daß nicht der synodale Einfluß zu einer von wechselnden Mehrheiten abhängigen schwankenden Kirchenleitung führt. Sehr wichtig ist, daß in der Kirchenleitung das theologische Element nicht au kurz kommt. Werden keine Bischöfe geschaffen, so verlangt es doch die Sührung der Pfarrerschaft, besonders ihrer jungsten Jahrgange, aber auch das Gesamtinteresse der Kirche, daß theologisch geschulte Persönlichkeiten mit der Bürgschaft für eine freie Entfaltung ihres Wirkens Raum in der Ceitung der Kirche erhalten. Der Citel (Generalsuperintendent, Prälat, Superintendent) ist zwar nicht gang gleichgültig, aber doch eine Nebenfrage; auf persönlich-lebendiges Wirken kommt alles an.

5. Die Organisation der Arbeit. Die Synoden wie die von ihnen bestellten Kollegien dürsen nicht vergessen, daß sie keineswegs nur zur gesetzgeberischen und aussichtlichen Leitung berusen sind, sondern auch zur schaffenden Arbeit (§ 13). Die kollegiale Gestaltung der obersten Organe ist dem nicht besonders förderlich. Um so mehr ist auch von hier aus zu fordern, daß der Einsluß sührender Persönlichkeiten nicht durch den kollegialen Geschäftsgang ersticht werde. Hiersür ist der mit dem Vorsitz in der obersten Leitungsbehörde Betraute besonders wichtig. Gerade sür dieses Amt sollte die beste Persönlichkeit gewählt werden; die Frage der Vorbildung sintissen, theologisch oder eine andere) darf zurücktreten. Der Träger dieses Amtes ist aus Lebenszeit zu bestellen; jedenfalls ist eine Abberusung von Zufallsmehrheiten und rasch wechselnden Stimmungen uns

abhängig zu machen. Die Synode wird durch Einsekung ständiger Ausschüsse für alle hauptgebiete der kirchlichen Arbelt das Ihrige dazu zu tun haben, daß die Kirchenleitung ihre Tätigkeit nicht in Aufsicht und Verswaltung sich erschöpfen lasse.

# § 17. Die Organisation kleinerer Kirchenbezirke

1. Bildung kleinerer Bezirke. In Kirchen kleinen Umfangs bedarf es keiner Zwischenstellen zwischen den gesamtkirchlichen Organen einerseits, den Gemeinden andererseits. In größeren Kirchen hat sich aber die Notwendigkeit gezeigt, eine Angahl von Gemeinden zu einem engeren Bezirk zusammenzufassen. Die katholische Kirche bildete in Deutschland bereits etwa vom 9. Ihrh. an, als die Zahl der Pfarreien wuchs, aus einer Anzahl von solchen Archipresbyterate oder Dekanate. Die luthe= rijden Kirchen folgten nach dem Vorgang von Kursachsen (1527) mit der Einsehung von Superattendenten (Superintendenten) und ähnlichen Beamten; nur kleine Kirchengebiete verzichteten darauf. Diese Unterbezirke pflegen als Diözesen, Dekanate, Kirchenkreise bezeichnet zu werden. Ihre Grenzen fallen oft, aber durchaus nicht immer, mit denen des politischen Kreises zusammen. In der Regel umfassen sie eine Jahl von mindestens 10, höchstens 25 Gemeinden; Ausnahmen finden sich. Entsprechend der Entwicklung der deutschen Kirchen waren diese Bezirke oft nur Regierungs= bezirke; solange keine Gemeindeverfassung und keine Selbstverwaltung des Bezirks bestand, lag ihre Bedeutung ganz überwiegend in der Aufsicht des an der Spike stehenden Beamten über die Pfarrer und Gemeinden des Sprengels. Seit Einführung kirchlicher Selbstverwaltung sind auch Kirchenbezirke in gewissem Maß Selbstverwaltungsgebiete geworden; fie muffen allen Eifer aufwenden, um gleichfalls eigentliche Arbeit zu leisten. Sie können freilich niemals im gleichen Mak Arbeitsorgane werden wie Kirchen und Gemeinden, weil die für den Begirk zu leistende Arbeit einer= seits durch die gemeindliche, andererseits durch die gesamtkirchliche Arbeit begrenzt ist. Doch können sie durch Regelung der pfarramtlichen hilfe in Notfällen (Dakangen, Krankheiten, Urlaub), durch einen fehr nütglichen Austausch der Kräfte zwischen Gemeinden des Kreises, durch belebendes Eingreifen in die Arbeiten der äußeren und inneren Mission usw., aber auch durch Veranstaltungen zur förderung des Gemeindelebens (Kreisfeste für heidenmission, Innere Mission, Gustav-Adolf-Verein, Evangelischen Bund, Gemeindefeste, Kreisfeste von Gemeindevereinen, Kreissiechenhäuser) eine sehr wirsame Arbeit leisten. In nicht wenigen gällen erweift sich für Einzelgebiete der kirchlichen Arbeit geradezu die Schaffung von Kreisorganisationen als nühlich; so besonders, wenn es gilt, leistungsschwachen Gemeinden zu belfen. In manchen Bezirken erwachsen auch aus besonderen gemeinsam empfundenen Notständen Aufgaben, für die am ehesten der Kirchenkreis aufkommen kann. Um den Bezirk nach Möglichkeit zu einer Arbeitsgemeinschaft zu gestalten, empfiehlt es sich, ihn weder zu groß (über 20) noch zu klein (unter 10 Gemeinden) zu machen und ihn nicht ohne Rücksicht auf die übereinstimmung der Interessen und Aufgaben zu bilden. Die Frage, ob Stadt- und Candgemeinden in einem Bezirk zu vereinigen sind, kann nicht allgemein entschieden werden; der Austausch kann nühlich sein; es sind aber auch Fälle denkbar, in denen bei solcher Vereinigung Cand- wie Stadt- gemeinden Schaden leiden.

2. Die Organisation der Begirke. Den Mittelpunkt der Organisation muß eine Begirks-, Kreis- oder Dekanatssynode bilden, zu der die Kirchengemeinden ihre Vertreter - mindestens ebenso viele Nichttbeologen wie Pfarrer - entsenden. Die Bildung dieser Synoden durch Urwahlen ist zu widerraten. Großen Gemeinden ist eine stärkere Jahl von Dertretern zuzubilligen als kleinen. Der Schwerpunkt der Derhandlungen muß in der Beratung der kirchlichen Fragen des Bezirks liegen; in der Belastung mit allgemein gehaltenen Themen lag ein hauptfehler der früheren Kreis= und Dekanatsspnoden. Ihnen ein begrenztes Besteuerungsrecht ein= zuräumen, wird sich empfehlen, wenn sie eigene Arbeiten in Angriff nehmen sollen. Die Synode wird dauernd durch einen Ausschuß oder Dorftand vertreten sein muffen, dem die Erledigung laufender Angelegenheiten von begrenzter Wichtigkeit zusteht. An der Spige dieses Vorstands wird, wie das auch der herkömmlichen Entwicklung entspricht, am besten ein Pfarrer der Synode stehen; nur ein solcher kann die Leitung der kirchlichen Arbeit des Bezirks mit der erforderlichen aufsichtlichen Tätigkeit verbinden. Diefer Superintendent (übersetzung von episcopus - Aufseher), Dekan (die Bezeichnung stammt aus der Militärsprache: ein über 10 Mann gesetzter Sührer), Propst (Präpositus) usw. wird ein nicht allzu umfängliches Pfarramt mit der Ceitung des Bezirks vereinigen können; gegebenenfalls ist ihm eine hilfskraft zu stellen. In der überzahl der Kirchengebiete wurde er bis zur gegenwärtigen Neuordnung der Verfassungen vom Inhaber des landesherrlichen Kirchenregiments ernannt; in Rheinland-Westfalen, heffen, Baden u. a. wurde er von der Kreis- (Dekanats-) Synode auf eine begrenzte Jahl von Jahren gewählt. Zweifellos hat die Stimmung für die Wahl und gegen die Ernennung neuerdings Sortschritte gemacht; fie wird sich auch in den neuen Derfassungen Ausdruck schaffen. Dem Grundsak der Selbstverwaltung entspricht die Wahl besser als die Ernennung.

# Drittes Kapitel: Die Kirchengemeinden als Organe des kirchlichen Handelns

§ 18. Geschichtliche und grundsähliche Erwägungen

1. Geschichtlicher Rüchblick. Die Kirche setzt sich aus der Gesamtheit der Gemeinden zusammen; in der Bezirksorganisation ist eine kleinere Gruppe von Gemeinden zusammengeschlossen. Beide Organisationen weisen also auf die Grundsorm der Gemeinde zurück. Die Gemeinde ist in der Tat die lebenskräftige Grundeinheit der Kirche. Um so mehr hängt vom richtigen Verständnis des Wesens der Gemeinde ab. Dieses Verständnis ist ohne Kenntnis der Geschichte nicht erreichbar.

Die urdristlichen Gemeinden, anfangs ohne jede feste Ordnung, auch in der späteren Entwicklung sich nur langsam zu bestimmten Sormen durchringend, bilden doch überall wirkliche Gemeinschaften, deren Grundlage das Evangelium ist. Sie vereinigen sich gottesdienstlich (Apgich 2, 42. 46; I Kor 11, 17 ff.; 14, 26 ff.), werden aber darüber hinaus alsbald enge Lebensund Arbeitsgemeinschaften. Nichts bleibt ihnen fremd, was ihre Glieder bewegt; sie sorgen für die äußere Not derselben (Apgich 6, 1 ff.), sie beschäftigen sich mit ihrer sittlichen haltung (I Kor 5, 1 ff. u. ö.). Bald entstehen in ihrer Mitte gewisse Amter, die junachst in gang freier charismatischer Weise, allmählich in festerer Ordnung notwendige Gemeindedienste verrichten (§ 10). Diese Gemeinden sind, wenn auch die Apostel anfangs auf ihre Ordnung stark einwirken, doch selbständige Gebilde, die für die Regelung ihrer Angelegenheiten einstehen. Auch der 1. Klemensbrief (Kap. 44), der erklärt, daß die von den Aposteln eingesetten Dorsteber der Gemeinde, falls sie ihr Amt untadelig führen, nicht abgesetzt werden dürfen, setzt als selbstverftändlich voraus, daß die Einsetzung unter Zustimmung der gangen Gemeinde erfolgt sei. Erst im 2. Ihrh. wird die Gemeinde von Bischof. Dresbyterium und Diakonen abhängig gemacht (Ignatius ad Trall. 7). Auch später noch besitt die Gemeinde bestimmte Rechte; so noch durch Jahr= hunderte - allerdings unter starkem Vorrang des Klerus - das der Bischofswahl.

Diese Entwicklung wird allmählich abgelöst durch die katholische Periode. Sie ist charakterisiert durch die völlige Unselhständigkeit der Gemeinde, die, als aus "Caien" bestehend, gänzlich der Ceitung des Klerus unterstellt wird. Diese Auffassung kommt in der Enzyklika Pius' X. an Bischöfe, Klerus und Volk von Frankreich vom 11. Febr. 1906 zu klarem Ausdruck: multitudinis officium est, gubernari se pati et rectorum sequi ductum obedienter. Auf dieser Anschauung baut sich das im Mittelalter entwickelte Parochialrecht aus. Das gesamte Kirchengebiet wird in eine Anzahl von räumlich begrenzten Bezirken (Parochien von παροικία, ursprünglich — Fremdlingschaft, Niederlassung, Bezirk) geteilt, die zur Ceitung und kirchlichen Versorung einem Pfarrer zugewiesen sind. Danach gibt es genau genommen keine Gemeinden, sondern nur nach örtlichen Gesichtspunkten bestimmte Pfarrbezirke, in denen der Pfarrer — in der katholischen Kirche ist es immer nur einer — der Ceiter, die Christen die ihm Unterstellten sind.

An die lutherische Reformation dürsen wir nicht mit den Fragestellungen unserer Zeit über Wesen und Rechte der Gemeinde herantreten. Cuther kennt keine konsessionelle Kirchengemeinde; er kennt nur die durch ihre Obrigkeit alle ihre Angelegenheiten (auch die kirchlichen) regelnde einheitliche Gemeinde; wenn er von dem Willen der Gemeinde spricht, meint er sie. Seine Lehre vom Priestertum aller Gläubigen (§ 12) ist mit dieser Anschauung nicht ausgeglichen. Wohl mußte er vom Gedanken des allgemeinen Priestertums aus dazu kommen, der Gemeinde bestimmte Rechte zuzuerkennen; so namentlich das auf die eigene Dersorgung mit der Predigt des Evangeliums und im Jusammenhang damit auf die Berufung oder

wenigstens Mitwirkung bei der Berufung der Prediger (am icharfiten in der Schrift "Daß eine driftliche Dersammlung oder Gemeinde Recht und Macht habe, alle Cehre zu urteilen und Cehrer zu berufen, ein= und ab= zusetzen: Grund und Ursach aus der Schrift 1523; in Betracht kommt auch De instituendis ministris ad clarissimum senatum Pragensem 1523). In der Praxis aber nahm die Obrigkeit auch die kirchliche Leitung, ein= ichlieflich der Berufung der Pfarrer, gang in die hand. Der Gedanke, den Luther in der Dorrede gur Deutschen Messe äußert, wonach die, so mit Ernst Christen sein wollen, für sich einen besonderen Gottesdienst halten möchten, hat, weil er lediglich Wunsch geblieben ift, keinerlei Einfluß auf die Stellung der Gemeinde geübt. Auch die Ansate gur Organisation bestimmter, ins kirchliche Gebiet schlagender Verrichtungen gelten, soweit sie sich in lutherischen Gemeinden finden, der Gesamtgemeinde, die einheitlich ihr ganzes Leben, auch das kirchliche, ordnet. Solche Ansake finden sich 3. B. in der "Ordnung eines gemeinen Kastens" für die kursächsische Gemeinde Leisnig, von Luther 1523 herausgegeben (10 "Vorsteher zu dem gemeinen Kasten"; ausgearbeitete Kassen=, Schul= und Armenordnung). Die Ziegenhainer Kirchenzuchtordnung (1539), die Presbnter gur Verteidigung der Cehre, zur Seelsorge, zur Durchführung des Jugendunterrichts, gur Bucht, auch gur Aufsicht über den Prediger vorsieht, steht bereits unter dem andersartigen Einflusse Bukers. Während nämlich in der lutherischen Kirche jene Ansätze bald verkummern und die Gemeinden wieder zu Parochien werden, die ohne Selbständigkeit lediglich Bezirke für die pfarramtliche Bedienung darstellen, entwickeln sich auf reformiertem und von reformierten Anschauungen beeinfluftem Gebiet vielfach gang andere Gemeindeverhältnisse. In Strafburg wurden Alteste eingesett, für jede Parochie 3, insgesamt 21 Kirchspielpfleger mit dem hauptauftrag seelsorgerlicher Kirchenzucht; sie wurden zu zwei Dritteln von der Obrigkeit, zu einem von der Gemeinde gewählt. Calvin organisiert in seinem Projet d'ordonnances ecclésiastiques (1541) die Genfer Gemeinde, indem er die Ämter der pasteurs, docteurs, anciens, diacres festlegt und ihre Obliegenheiten genau ordnet. Aber auch hier wie in allen Gemeinden mit einer Obrigkeit gleichen Bekenntnisses kommt die kirchliche Gemeinde für sich nicht zur Geltung: sie bildet eine Einheit mit der bürgerlichen Gemeinde, die auch auf die Besetzung der Amter Einfluß nimmt. poller Auswirkung gelangt die Selbständigkeit der konfessionellen Gemeinde in denienigen reformierten Kirchen, die unter katholischem Regiment stehen (Frankreich, Niederlande). In Deutschland sind in dieser Lage die Gemeinden am Niederrhein (Gemeinden unter dem Kreug); in ihnen entfaltet sich ein stark ausgeprägtes, selbständiges Gemeindeleben mit Predigern, die die Gemeinde selbst mahlt, mit Presbytern und Diakonen; auch Diakonissen finden sich. Sehr bemerkenswert ist die in diesem Gebiet auftretende Unterscheidung von Gemeindegliedern (engerer Kreis, der sich ausdrücklich der Gemeinde angeschlossen und ihrer Bucht unterworfen hat) und Pfarrgenoffen (weiterer Kreis, alle in der Gemeinde Wohnenden umfaffend); nur den ersteren stehen die eigentlichen Gemeinderechte gu. Aus Evangelischen, die um des Glaubens willen die heimat verlassen mußten, bildeten sich im deutschen Westen mehrfach Fremdengemeinden (flüchtlings= gemeinden), die ähnliche Gemeindeordnungen bildeten; organisatorische Derdienste erwarb sich um sie besonders Johannes a Lasko. Auch in den von den Staatskirchen sich losenden englischen und schottischen Freikirchen, sowie in den amerikanischen Kirchen nach der Trennung von Kirche und Staat gewinnen die Gemeinden volle Selbständigkeit und im Zusammenhang damit eigene Organisation. Im allgemeinen pflegt man diese Ordnung, weil auf der Ceitung der Gemeinde durch selbstgewählte Alteste (Presbyter) beruhend, als Presbyterialverfassung zu bezeichnen. Machen die sog. Presbyterianer diese Verfassungsform zum konstitutiven Moment ihrer Kirchenbildung, so ist sie doch in reformierten Kirchen auch sonst so gut wie allgemein zu finden. Don den reformierten niederrheinischen Gemeinden aus ist diese Gemeindeverfassung dann in die rheinisch = westfälische Kirchenordnung (1835) übergegangen, und auf diesem Wege ist sie im 19. Ihrh. in zahlreiche andere deutsche Kirchen, auch in solche ausgeprägt lutherischen Gepräges, gekommen. In den östlichen Provinzen der altpreußischen Candeskirche wurde eine Selbstverwaltung der Kirchengemeinde, die in den Bahnen der Presbyterialverfassung ging, 1873 eingeführt; weitaus die meisten anderen deutschen Candeskirchen sind vorher oder nachher den gleichen Weg gegangen. Dabei fanden allerdings charakteristische Besonderheiten Eingang, die dem lutherischen herkommen entsprachen (Dorfit des Pfarrers in den Selbstverwaltungsorganen der Gemeinde). Wenige Kirchen (Mecklenburg) lehnten dauernd ein Eingehen auf diese Gedanken ab.

2. Das Wesen der Kirchengemeinde. Die Bestimmung der Kirchengemeinde als Pfarrbegirk zur kirchlichen Dersorgung einer örtlich begrenzten Jahl von Gemeindegliedern beruht, wie der geschichtliche Rückblick zeigt, auf katholischen Überlieferungen. Damit ist nicht gesagt, daß die lokale Begrenzung einer Gemeinde falsch ist; sie ist sogar in den meisten Verhältnissen durchaus notwendig. Aber das Wesen einer Gemeinde wird durch jene Bestimmung nicht entfernt erschöpft. Ihm glaubt eine andere Anschauung gerecht zu werden, die sich ausdrücklich auf die lutherische Reformation beruft. Diese Anschauung hat neuerdings B. Doerries verfochten; nach ihm ist die Kirchengemeinde "die Gemeinschaft des Wortes und Sakramentes, nichts anderes. Die Kirchenglocken rufen sie aus ihrer Unsichtbarkeit hervor, aber mit dem Segenswunsch kehrt sie wieder in ihr Dunkel zurück". Diese formulierung geht, noch dazu in einseitiger und dem Moment der selbst in diesem Sall notwendigen Organisation gar nicht Rechnung tragender Weise, auf die Auffassung der Kirchengemeinde als bloger Kultusgemeinde zurück. Doerries beruft sich für seine Anschauung gerade so zu Unrecht auf Luther und die lutherische Reformation, wie die Dertreter der Ansicht von der kirchenauflosenden Bedeutung des Protestan= tismus (§ 2, 2). Die lutherischen Bekenntnisschriften können nicht berangezogen werden, weil sie den tatsächlichen Kirchengemeinden genau so wenig Aufmerksamkeit schenken wie den tatsächlichen Kirchen; sie stellen fast allein Merkmale der idealen Kirche auf. Luther aber hat wiederholt Gedanken

geäußert, die durchaus nicht für die Auffassung der Kirchengemeinde als bloger Kultusgemeinde sprechen. Er kannte ja (Nr. 1) überhaupt keine besondere Kultusgemeinschaft, sondern nur eine für alle ihre Bedürfnisse, auch für den Gottesdienst sorgende Rechtsgemeinde. Wer Aukerungen Luthers und der Bekenntnisschriften, die lediglich der Gemeinde der Glaubigen gelten, auf die Ortsgemeinde anwendet, begeht eine unheilvolle Der= wechslung. Wie fern Luther der Gedanke einer auf Wort und Sakrament beschränkten "Kultusgemeinde" lag, das wird zum überfluß deutlich durch die Leisniger "Ordnung eines gemeinen Kastens" (Mr. 1). Auch Martin Bukers Schrift "Von der wahren Seelsorge und dem rechten hirtendienst" (1538) zeigt sehr klar, daß er nicht bloß an eine Kultusgemeinde denkt: "Die Kirche Christi ist die Versammlung und Gemeinde derer, die in Christo, ihrem herrn, durch seinen Geist und Wort also von der Welt versammelt und vereinbart sind, daß sie ein Leib sind und Glieder durch= einander, davon jedes sein Amt und Werk hat zu gemeiner Besserung des ganzen Leibes und aller Glieder." Die Bestimmung der Kirchengemeinde als Kultusgemeinde entspricht aber vor allem nicht den im Wesen des driftlichen Glaubens und der durch ihn gebildeten Gemeinschaft liegenden Momenten; diese treiben, wie der Blick auf die urchriftlichen Gemeinden zeigt, zu enger, alle Lebensverhältnisse umspannender, in gegenseitiger hilfe tätiger Gemeinschaft. In der Richtung dieser ntlichen Anschauung, nur unter Anpassung an unsere Zeit, geht die Auffassung des modernen herolds der Gemeindebewegung, des Osnabrücker und Dresdener Pastors Emil Sulze († 1914), der die Kirchengemeinde als lebendige Gemeinschaft tätiger Liebe, als eine in gegenseitiger Seelsorge aller an allen sich auswirkende wirk= liche Gemeinschaft bauen wollte. In seinen Spuren arbeitet seit 1910 der "Deutsche evangelische Gemeindetag" mit seinen Zweigorganisationen. Da= mit ist nun auch die Auffassung der Gemeinde als pfarramtlichen Versor= gungsbezirks, also als Objekts pfarramtlicher Tätigkeit, überwunden. Die Kirchengemeinde ist selbst tätiges Subjekt. Allerdings entsprechen die tatsächlichen Gemeinden unserer Kirchen diesem Wesen oft nur in sehr be-Schränktem Maß; es kann geradezu die Frage aufgeworfen werden, ob fie, weil ein großer, vielleicht einmal der entscheidende Teil ihrer Glieder zum bewuften Chriftentum nur ein lockeres Derhältnis hat, als Gemeinden in jenem Sinn angesehen werden dürfen. Man darf es doch tun, wenn und solange ihr handeln sich in der durch den driftlichen Charakter der Gemeinde gegebenen Linie bewegt. Die Bestimmung der Kirchengemeinde als einer Gemeinschaft am Evangelium, einer alle mit diesem Wesen verbundenen Sorderungen erfüllenden Gemeinschaft des Glaubens und der Liebe, genügt aber noch nicht, weil sie Srage der außeren Ordnung noch nicht berücksichtigt. Jum Wesen einer Kirchengemeinde gehört es auch, daß sie sich in den Rahmen einer verfaßten Kirche fügt, und daß sie einen nach festen Grundsätzen bemeffenen Teil der Glieder diefer Kirche umfaßt. Die Grundsage, nach denen der Umfang der Kirchengemeinde zu bestimmen ift, bedürfen besonderer Erörterung (§ 19, 1); meift handelt es sich in unseren Derhältnissen um örtliche Begrenzung (Parochien). Das Ergebnis ist:

Eine evangelische Kirchengemeinde ist die einen begrenzten Teil der Glieder einer evangelischen Kirche umfassende Organisation, die ihrem innersten Wesen nach Gemeinschaft am Evangelium, also Gemeinschaft des cristlichen Glaubens und der christlichen

Liebe, sein will. 3. Die Aufgaben der Gemeinde. Als Gemeinschaft des Glaubens und der Liebe, als Lebensgemeinschaft ist die Kirchengemeinde auch Arbeits= gemeinschaft. Der Umkreis ihrer Arbeit ist lediglich durch ihr Wesen und durch ihre Eingliederung in einen kirchlichen Organismus beschränkt; ihre Aufgaben umfassen alles, was die Gemeinschaft im Glauben und in der Liebe fordert. Ihren erwachsenen Gliedern muß sie religiöse Gemein-Schaft in allen gewünschten Sormen bieten (Gottesdienste, freiere religiöse Versammlungen, religiosen Zusammenschluß in engeren Kreisen, Seelsorge); sie muß zugleich, soweit das nötig ist, eine über das bloß Religiöse hinaus= gehende Gemeinschaft unter ihnen, sei es nach Gliederung in bestimmte Schichten, sei es ohne solche, zu schaffen suchen, um dadurch sittlichen, kirchlichen, religiösen halt zu geben (Gemeindeabende, Gemeindevereine). Auch die religiöse Erkenntnis wird sie teils durch die gleichen, teils durch besondere Veranstaltungen zu fördern suchen (Vorträge, Besprechungen). Endlich muß sie als Liebesgemeinschaft auch leibliche Nöte ihrer Glieder lindern (Liebestätigkeit, Armenpflege, Krankenpflege). Die heranwachsende Jugend der Gemeinde hat sie nicht nur religiös (Kindergottesdienst, Konfirmandenunterricht, Sorge für Religionsunterricht in der Schule, Konfirmation. Christenlehre, religiöse Vereinigungen Konfirmierter), sondern auch sittlich und kirchlich (Einwirkung auf die Erziehung, besonders auch in Mischen, Jugendvereine, Jugendheime, Waisenpflege, Fürsorge für Gefährdete) heranzubilden. Solchen Gliedern, deren Derbindung mit ihr locker zu werden droht oder geworden ist, soll sie mit besonderer Liebe nachgehen (Seelsorge, Evangelisation), gegebenenfalls aber auch die Anwendung ernster Magnahmen (Gemeindezucht) nicht scheuen. Wo ihre eigenen Kräfte zur Bewältigung der Aufgaben nicht reichen, muß sie Sühlung mit anderen Gemeinden, gunächst mit denen im gleichen Kirchenkreis, dann mit der gangen Kirche, herstellen. Als Glied dieser weiteren Organisationen wird sie sich zu betätigen haben, indem sie Nöte, die bei anderen Gemeinden auftreten, teilnehmend mitträgt und an den großen Aufgaben der Gesamtkirche (§ 13, 3) verständnisvoll mitarbeitet. Dazu kommt die Sulle der Aufgaben äußerer Art (Organisation, Sinanzwesen), die gelöst werden muffen, wenn eine Kirchengemeinde allen jenen Arbeiten gewachsen sein foll. Auch die herstellung geordneter Beziehungen gur burgerlichen Gemeinde und zu den anderen Religionsgemeinden desselben Orts weist der evangelischen Kirchengemeinde bestimmte Pflichten zu. Der Umfang aller dieser Aufgaben ist gewaltig. Wenige Gemeinden haben ihn bisher in vollem Umfange in Angriff genommen.

# § 19. Die Organisation der Kirchengemeinden

1. Die allgemeine Organisation. Je größer der Aufgabenkreis ift, um so notwendiger ist eine geeignete Organisation. Wohl hängt lettlich alles davon ab, daß die Gemeinde innerlich lebendig sei; und keine Or= ganisation, auch die vortrefflichste nicht, kann Leben schaffen. Aber auch die lebendigste Gemeinde bleibt, falls sie nicht zur Arbeitsgemeinschaft ocganisiert ist, arbeitsunfähig. Grundvoraussetzung für jede Organisation ist eine möglichst zweckentsprechende Zusammensetzung und Begrenzung der Die Frage, ob die Bildung der Gemeinde nach örtlichen Grenzen (Cokalgemeinde) oder nach freier Wahl des Seelforgers durch das Gemeindeglied (Personalgemeinde) erfolgen soll, kommt nur für Orte mit mehreren Pfarrern in Betracht, vor allem für größere Städte. Die beste Lösung liegt trot ernster Gegengründe in der Richtung der Lokal= gemeinde, weil nur sie eine umfassende Berücksichtigung aller Glieder der Dolkskirche (§ 14, 3; 15, 3) ermöglicht. Der herkömmlich mit dieser form verbundene Parochialzwang kann durch Gewährung des Entlasscheines für einzelne kirchliche handlungen, darüber hinaus durch Einführung eines Optionsrechtes für eine andere Gemeinde erleichtert werden. sonderen Derhältnissen, wie sie gur Zeit durch die außerordentliche Spannung unter den kirchlichen Richtungen gegeben ist, mögen auch weitergehende Ausnahmen, wie die Bildung von Minderheitsgemeinden innerhalb der großen Gemeinden, am Plage sein. Doch ist deutlich, daß damit nicht bloß ein starkes Abweichen vom Ideal der Gemeindeeinheit, sondern auch eine Erschwerung der praktischen Arbeit in recht bedeutendem Umfang gegeben ist; wo solche Ordnungen nötig werden, ist das ein Kennzeichen ungesunder Zustände. Sehr wichtig ist ferner die Begrenzung der Gemeinde auf eine höchstahl von Gemeindegliedern (Normalgahl etwa 4000 Seelen bei 1 Pfarrer, nicht mehr als 12000 bei 3 Pfarrern, daher Zerschlagung der in Großstädten und Industriegegenden vorhandenen Riesengemeinden) und klare Gliederung der Gemeinde unter Berücksichtigung der besonderen örtlichen Derhältnisse (Seelsorgebezirke); sie allein ermöglicht reibungslose Arbeit der Pfarrer und nachdrückliche Ausnühung der aus der Gemeinde selbst sich bietenden freiwilligen Kräfte. Die herstellung und dauernde Sortführung einer in Sorm einer Kartothek geordneten Liste aller Gemeindeglieder mit den für das Gemeindeleben wichtigen Notizen (Gemeindeverzeichnis, Gemeindeliste, Seelenregister) erweist sich in größeren Derhältnissen als eine Notwendigkeit, ist aber auch für kleinere Gemeinden sehr zu empfehlen. Des weiteren handelt es sich darum, die Gemeinde durch Schaffung handlungsfähiger Organe zu befähigen, daß sie ihren Willen äußere und selbsttätig auftrete.

Die scheinbar einfachste Organisationsform ist die der Gemeindeversammlung, bei der von einem bestimmten Alter (etwa 24 oder 25 Jahre) an alle erwachsenen Gemeindeglieder Stimmrecht haben. Aber diese Versammlung ist nur in kleinsten Gemeinden ein brauchbares Instrument. In größeren muß die Gesamtheit der Stimmberechtigten aus ihrer Mitte, doch so, daß die Wählbarkeit erst bei etwas höherem Alter (vielleicht 30 Jahre) beginnt, eine Kirchengemeindevertretung wählen, die an ihrer Statt und in ihrem Namen die wichtigften Beschluffe faßt. für die laufenden Verwaltungsgeschäfte muß eine engere Körperschaft (Kirchenvorstand, Presbyterium, Gemeindekirchenrat, Kirchgemeinderat) bestellt werden. Diese Zweiteilung ist in den Candeskirchen mit Gemeindeverfassung allgemein üblich geworden; angefochten wird sie wegen der oft beobachteten Passivität der Kirchengemeindevertretung; aber diesem Abelstand kann dadurch abgeholfen werden, daß ihr größere Rechte und Pflichten auferlegt werden. Daß die größere der beiden Körperschaften durch Urwahlen von allen Stimmberechtigten gewählt wird, ist allgemein üblich; seit der Revolution ist auch die Beteiligung der Frauen mit gleichem Recht kaum noch strittig. Dagegen werden dem Eintritt von Frauen in diese Körperschaften zuweilen noch Bedenken entgegengestellt. Sie sind keines= wegs gang leicht zu nehmen; aber sie brauchen die Gewährung des Rechts jum Eintritt nicht zu beeinflussen. Den Wählern selbst ist die Entscheis dung zu überlassen. Don Sulze und anderen ist der Vorschlag gemacht worden, noch ein drittes Kollegium einzusetzen (Presbyterium neben Kirdenvorstand, Gemeindepflege), dem die Sursorge für den inneren Aufbau und Ausbau der Gemeinde zufallen solle; ein Vorschlag, der für größere Gemeinden, in denen der Kirchenvorstand für die inneren gragen keine Zeit behält, sehr wertvoll ist.

Die in diesen Körperschaften handlungsfähig gewordene Gemeinde kann nun auch die Arbeit an sich selbst organisieren. Dabei sind zwei Gesichtspunkte zu beachten. Einmal muß auch über die Beteiligung an diesen Beschlußkörpern hinaus die Gemeinde selbst nach Kräften zu reger Mittätigkeit mobilisiert werden; sodann ist für die an der Gemeinde zu leistende Arbeit Sorge zu tragen, indem die nötigen Arbeitskräfte anges

stellt und ihnen geeignete Arbeitsbedingungen geschaffen werden.

2. Die Gemeindeämter. Keine Gemeinde kann ohne hauptamtliche Arbeitskräfte auskommen. Das wichtigste Gemeindeamt wird immer das des Pfarrers bleiben. Er ist überall für die Abhaltung der Gottesdienste, den Religionsunterricht, die Arbeit zur Förderung der religiösen Erkenntnis, auch für große Gebiete der Seelsorge unentbehrlich. Dem Pfarramt muß eine besondere Darstellung gewidmet werden (§ 20 – 25). Hier ist nur noch zu betonen, daß es im Kern seiner Arbeit, nämlich in der Verkündigung des Evangeliums im Gottesdienst wie bei anderen Gelegenheiten, von wechselnden Gemeindestimmungen durchaus unabhängig erhalten werden muß. Andererseits soll es sich, ohne die in seinem Wesen liegenden innersten Verpstlichtungen zu verleugnen, dennoch als Gemeindeamt fühlen; der Pfarrer ist nicht herr, sondern Diener und helser der Gemeinde. Es wird daher auch richtig sein, der Gemeinde eine starke Mitwirkung bet der Besetzung ihrer Pfarrstelle zu gewähren; der Pfarrer muß durch das Vertrauen der Gemeinde berusen werden (§ 22). Die Anstellung der

Pfarrer muß (anders als in manchen schweizerischen Kirchen) um ihrer inneren Unabhängigkeit willen auf Lebenszeit erfolgen; die Aufficht über sie ist letten Endes nicht Gemeindeinstanzen, sondern der Kirchenleitung ju übertragen. Die Regelung ihrer Catigkeit steht der Gemeinde gu, aber fo, daß fie an bestimmte Grundsate gebunden ift. Die auf alle Sälle dem Pfarrer zuzuweisenden Arbeitsgebiete sind bereits genannt. Ob ihm auch die Leitung der gemeindlichen Selbstverwaltungsorgane zuzuweisen ist, kann zweifelhaft sein. In Deutschland ist das fast durchweg üblich; in Candgemeinden wird es sich fast immer als zweckentsprechend erweisen; in städtischen Gemeinden läft sich gegen die Belastung des Pfarrers mit Derwaltungsgeschäften vieles einwenden. Daber sollte dort, wo auch der Pfarrer das wünscht, die Abertragung des Vorsitzes an ein anderes Gemeindeglied möglich gemacht werden. Auf alle galle muß, wenn eine Gemeindepflege für den inneren Aufbau der Gemeinde eingerichtet wird, der Pfarrer in ihr die Leitung haben. Wenn an einer Gemeinde mehrere Pfarrer angestellt sind, so sind deren Arbeitsgebiete durch eine sorgfältige Geschäftsordnung zu regeln. Die Zuweisung je eines besonderen, gang von ihm zu pastorierenden Seelsorgebezirks an jeden Pfarrer ist notwendig. damit jeder sein Eigengebiet hat, in dem er mit seiner Gemeinde fest qu= sammenwachsen kann. Auch unftändigen hilfspredigern ift, wenn möglich. ein solcher Bezirk zuzuteilen. Die Pfarrer einer Gemeinde sind am besten in Rang und Titel einander gleichzustellen; die vielen aus vergangenen Jahrhunderten stammenden, jest veralteten Titel (Primarius, Oberpfarrer, Archidiakonus, Diakonus ufw.) sind, schon weil sie dieser Gleichstellung entgegen sind, zu beseitigen. Liegt die Geschäftsleitung der Gemeinde in der hand eines Pfarrers, so hat die in Rheinland und Westfalen eingeführte Ordnung, wonach die Pfarrer im Amt des Prases Presbnterii jährlich wechseln, manches für sich, aber auch vieles gegen sich (mangelnde Einarbeitung des einzelnen, fehlende Kontinuität). Es wird sich nicht völlig vermeiden lassen, daß manche Arbeiten auch nach anderen Gesichts= punkten als nach den durch die Seelforgebezirke gegebenen unter die Pfarrer verteilt werden. Dabei ist aber darauf zu achten, daß jeder Pfarrer die gesamte Seelsorge seines Bezirkes (einschließlich der hirchlichen handlungen) zu versehen habe und daß keiner in der wichtigen Predigt= tätigkeit zur Seite gedrängt werde, wie das früher oft geschah (keine Frühprediger und Nachmittagsprediger). Die Anstellung von Pfarrern für besondere gemeindliche Arbeiten (3. B. Krankenhauspfarrern, Jugend= pfarrern), kann in städtischen Derhältnissen geboten sein; ihre Einordnung in die Arbeitsorganisation der Gemeinde macht, namentlich bei dem Jugend= pfarrer, gewisse Schwierigkeiten. Aber wo die Fürsorge für die Jugend nur in dieser form ausreichend geübt werden kann, muß die Gemeindeorganisation ausreichende Elastizität beweisen, um solchen sachlichen Not= wendigkeiten zu genügen. Die Anstellung theologisch gebildeter weiblicher Kräfte (Theologin), besonders für den Dienst in Krankenhäusern, Gefängnissen usw. mit weiblichen Insassen, ist wünschenswert (Anfang in Baden).

Neben den Pfarrer treten andere Gemeindeämter. Früher waren es in den meisten Gemeinden nur die des Organisten und des Kusters; jest hat sich der Kreis erweitert. Einen Organisten braucht die Gemeinde gur Sührung der Orgel beim Gottesdienst, zur Leitung des Gesanges, wo solcher bei Beerdigungen üblich ist. Sie muß darauf halten, daß der Organist kirchliches Empfinden habe und sich in die für den Gottesdienst gegebenen Ordnungen einpasse. Wo ein Kirchenchor besteht, fällt seine Leitung in der Regel dem Organisten zu; auch dafür ist es dringend erforder= lich, daß für die Durchführung einheitlicher, dem Wesen des Gottesdienstes Rechnung tragender Gesichtspunkte gesorgt wird. Mehr zur Unterstühung der Pfarrer und gur Ergangung ihrer Arbeit werden jest häufig Gemeindehelfer bestellt. Ihre Dienstobliegenheiten sind bisher fehr verschieden geregelt; teils leisten sie Burodienst, teils helfen sie in Seelforge. Jugendarbeit und Armenpflege. für die Jugendarbeit sind auch zuweilen besondere Jugendpfleger bestellt. In großen Gemeinden sind solche Beamte bei überlastung der Pfarrer geradezu eine Notwendigkeit. Auch Gemeindehelferinnen jum Dienst an der weiblichen Jugend, gur hilfe bei der Armenpflege usw. können von großem Werte sein. Unbedingt erforderlich ist die Anstellung einer ausreichenden Anzahl von Gemeinde= schwestern für die Krankenpflege. Sie sollte von Gemeinde wegen bewirkt und nicht freien Vereinigungen überlassen werden. Wo es angeht, ist dieser Krankenpflege durch ein Krankenhaus Rückhalt zu geben. Auch die Anstellung männlicher Krankenpfleger empfiehlt sich, wenigstens in Großstadtgemeinden; die erforderlichen Kräfte sind freilich sehr schwer zu gewinnen. - Sur die außeren hilfsdienste ift durch die Bestellung eines Rendanten der Kirchenkasse, in größeren Gemeinden eines Geschäftszimmers mit den erforderlichen Schreibkräften, und eines Kusters, der über die Ordnung in der Kirche zu wachen hat, Sorge zu tragen.

3. Gemeindevereine. Um ihren Aufgaben nachzukommen, kann die Gemeinde das Mittel des Vereins nicht entbehren. Der Umstand, daß die Vereinsform anfangs ohne organischen Zusammenhang mit der Gemeinde sich entwickelt hat (§ 26), darf ihre Benugung durch die Gemeinde nicht hindern. für die herstellung der inneren Derbindung unter den Gemeindegliedern wie für die Belebung ihrer Anteilnahme an den Gemeindeaufgaben ist ein Gemeindeverein - in heutigen Derhältnissen am besten als Männer- und Frauenvereinigung zu organisieren - notwendig, neben dem ein der Liebestätigkeit dienender Gemeindefrauenverein bestehen sollte. Auch für die Darbietung religiös gestimmter Gemeinschaft an einzelne Gruppen der Gemeindeglieder wie für die religiös-sittliche Bewahrung Jugendlicher oder Dereinsamter sind Dereine notwendig (Mannervereine, Frauenvereine, Dereine junger Männer, Dereine junger Mädchen). Werden für die Armenpflege oder zur Unterstühung sozialer Gemeindeeinrichtungen gleichfalls Der= eine notwendig, so sind auch sie, schon um einem planlosen Nebeneinander porzubeugen, als Gemeindevereine einzurichten. Die Leitung dieser Pereine muß nicht notwendig in der hand des Pfarrers liegen; aber die Organe der Gemeinde muffen maggebenden Einfluß auf sie haben. Die Surforge für solche Vereine (Räumlichkeiten, Geldmittel) ist Aufgabe der Gemeinde; doch ist die Heranzlehung der Mitglieder zur Aufbringung der Kosten nicht nur statthaft, sondern grundsätzlich zu empfehlen. — über das Verhältnis

der Gemeinde zu "freien" Vereinen vgl. § 26.

4. Kirche und Gemeindehaus. Die Kirche bilbet den gottesdienstellichen Mittelpunkt der Gemeinde; zu außergottesdienstlichen Deranstaltungen kann sie nur mit sorgsamer Rücksicht auf ihren Charakter benutzt werden. Jür Deranstaltungen, die keinersei religiösen Charakter haben, sollte sie nicht gebraucht werden; die badische Kirchenversassung von 1919 (in § 9) verbietet mit Recht das ausdrücklich. Jür andere Veranstaltungen ist die Schaffung eines Gemeindehauses, wenigstens in größeren Gemeinden, wünsschaftungen: Käume für den Konsirmandenunterricht, für Bibelstunden, Besprechstunden, Vorbereitung des helserkreises für den Kindersgottesdienst, für Gemeindeabende und kirchliche Vereine aller Art, für die Gemeindeschwestern, auch sür das Gemeindeamt.

5. Gemeinsame Organisation mehrerer Gemeinden. Die evangelischen Kirchengemeinden einer Stadt bilden, auch wenn ihre Grenzen nicht mit denen eines Kirchenkreises zusammenfallen, eine Lebensgemeinschaft; keine von ihnen kann ganz ohne Rücksicht auf die anderen ihre Wege gehen; namentlich können sie die kostspielige kirchliche Fürsorge für neu entstehende Stadteile nicht der einzelnen nächstbetroffenen Gemeinde überslassen. Daher wird gemeinsame Organisation notwendig. Sie vollzieht sich durch Schaffung eines Verbandes der Kirchengemeinden (Parochialversband), der die sinanzielle Gemeinsamkeit herstellt und große gemeinsame Aufgaben übernimmt, und durch Errichtung eines Gemeindeamts, das die gemeinsamen geschäftlichen Arbeiten (Gemeindelisten usw.) erledigt. Auch andere Formen der Gemeinsamkeit sind möglich; die örtlichen Vershältnisse müssen die Ordnung entscheidend beeinflussen.

#### Viertes Kapitel: Das Pfarramt

#### § 20. Wesen und Aufgaben des Pfarramts

1. Verhältnis zum katholischen Pfarramt. Das evangelische Pfarramt ist, so verschieden evangelische und katholische Anschauungen über sein Wesen sein mögen, aus dem katholischen Psarramt hervorgegangen und trägt noch heut die Spuren seines Ursprungs. Unter der Herrschaft des mittelalterlichen Parochialrechts (§ 18, 1), waren die Einwohner eines Bezirks kirchlich ausschließlich an ihren Psarrer (Parochus) gewiesen; diesem stand die gesamte geistliche Leitung desselben kraft bischöslicher Übertragung zu. Dieser äußere Rahmen des Psarramts wurde von den evangelischen Kirchen einsach übernommen. Dagegen konnte die scharse Kritik der Reformation an den katholischen Lehren von der Kirche und vom Priestertum nicht ohne Rückwirkung auf die Aussalzung vom Wesen des Psarramts bleiben. Der katholische Pfarrer wird von seiner Kirche, die den vollen Gehorsam ihrer Glieder beansprucht, mit der autoritativen Leitung

seiher herde beauftragt; er steht als durch das Sakrament der Priesterweihe dem Volk Entnommener, als Angehöriger des Klerus (von κλήρος — Cos, Anteil, dann Inhaber eines Anteils, Amts; im Altertum Stadtmagistrat im Gegensatz zum Volk) über den Caien (von λαός — Volk). Die evangelischen Kirchen kennen keinen gesonderten Priesterstand; Cuther hat durch seine Cehre vom "allgemeinen" Priestertum (§ 12) dieser Anschauung den Boden entzogen. Der Pfarrer ist Christ unter Christen; nur der Ordnung halber (Conf. Aug. XIV) ist er mit der Ausrichtung von Aufgaben betraut, die an sich jeder Christ auszurichten sähig gewesen wäre. Ebenso konnte von autoritativer Ceitung der Gemeinde nun nicht mehr die Rede sein; gab doch die Gemeinde selbst dem Pfarrer den Auftrag zur Ausübung seines Amtes.

Diese starke Verschiedenheit ist aber in der Praxis nicht klar zur Entwicklung gekommen. Die immer wieder durchbrechende Anschauung von der göttlichen Stiftung des "geistlichen Amts" (§ 11, 2), die naive Übertragung einer besonderen "geistlichen" Würde auf den mit der Ausrichtung kirchlicher Handlungen Betrauten, die Ausbildung eines Pfarrerstandes, der nun eben doch wieder mit besonderen Rechten eines "geistlichen Standes" ausgestattet wurde (§ 22, 3), bewirken, daß jene evangelische Anschauung immer wieder von katholisierenden Vorstellungen durchkreuzt wird. Das Pfarramt ist ein von der Kirche geschaffenes Amt; es gibt keinen besonderen "geistlichen Stand"; der Pfarrer ist nichts als ein für seinen Beruf besonders vorgebildeter Christ, dem die seelsorgerliche Bedienung einer Ge-

meinde übertragen ist.

2. Pfarrer, Kirche und Gemeinde. hiernach ist ein für alle Male aufzuräumen mit der Vorstellung, als gebe es ein nach göttlichem Willen kraft eigenen Rechtes gleichsam neben Kirche und Gemeinde stehendes "geistliches Amt". Wohl aber bleibt die namentlich in neuerer Zeit viel erörterte Frage zu klären, ob das Pfarramt ein Amt der Kirche oder der Gemeinde ift. Stände eine Kirchengemeinde für sich, so ware sie in die Notwendig= keit versett, selbst für ihre seelsorgerliche Bedienung zu sorgen; das zu diesem Zweck geschaffene Amt ware dann also ein rein gemeindliches Amt. Unfere Kirchengemeinden stehen aber nicht allein, sondern im Derbande einer verfahten Kirche; das Pfarramt haben nicht sie gebildet, es ist eine Einrichtung dieser Kirchen. Daber ist es nur folgerichtig, daß es in seinen Ordnungen, Rechten und Pflichten gesamtkirchlich und nicht nur einzelgemeindlich ausgebaut ist. Vorbildung, Berufung, Bestellung, Verpflichtung der Pfarrer werden gesamtkirchlich geregelt; die Gesamtkirche gibt dem Pfarrer im Notfall Rückhalt gegenüber etwaiger Willkur der einzelnen Gemeinde; sie macht ihn in den deutschen Candeskirchen (anders als 3. B. in manchen Kantonskirchen der Schweiz und in manchen Kirchen Amerikas) unabsetbar; sie sichert seine äußere Existenz, sie beaufsichtigt ihn. Aber neben diesem kirchlichen Charakter hat unser Pfarramt auch gemeindlichen Charakter. Denn die Kirchengemeinde ist nicht (wie in der katholischen Kirche) ein Regierungsbezirk der Kirche, sondern ein Organismus mit eigenem selbständigem Leben; der Pfarrer hat nicht die Gemeinde im Auftrag der Kirche zu verwalten, sondern er tritt, unbeschadet seiner kirchlichen Einstellung, in inneren Zusammenhang mit der Gemeinde, in deren Dienst er steht; er muß der Mann des Vertrauens der Gemeinde werden. Das Miteinander des kirchlichen und des gemeindlichen Charakters des evangelischen Pfarramts entspricht dem Verhältnis der Gesamtkirche und der Einzelgemeinde (§ 13, 1); die letztere ist ein Teil der Gesamtkirche und gliedert sich ihr willig ein, aber sie besitzt als Keimzelle frommen Lebens, als in sich geschlossener Organismus auch ein unveräußerliches Eigenrecht (§ 18).

3. Die geschichtliche Entwicklung. Die Gesamtauffassung des Pfarr= amts ist weder in allen Zeiten der evangelischen Kirche die gleiche gewesen, noch ist sie jett in allen Cagern des Protestantismus einheitlich. Das ältere Luthertum sah im geistlichen Amt das ministerium docendi evangelii et porrigendi sacramenta (Conf. Aug. V). 3war wies es ihm auch noch einige andere Aufgaben zu (vgl. Nr. 4), aber diese standen entweder mit jenem hauptberuf in sachlichem Zusammenhang, oder sie waren nicht gewichtig genug, um die Gesamtauffassung zu beeinflussen. Das lutherische Candeskirchentum ließ dann das Pfarramt im Caufe des 16. und 17. Ihrh.s immer mehr zu einer Art kirchlicher Obrigkeit werden; es hatte in der Gemeinde auf Durchsehung des göttlichen Willens und der göttlichen Ordnung zu halten und brauchte dazu nachdrücklich das Mittel der Kirchengucht, und zwar mit Unterstühung der weltlichen Obrigkeit. Eine starke Wandlung erfuhr die Auffassung vom Pfarramt unter dem Einfluß des Dietismus. Dieser rückte die spezielle Seelsorge in den Dordergrund, wobei vornehmlich an solche Gemeindeglieder gedacht wurde, die "vor anderen etwa sonderlich ihr Christentum ihnen lassen angelegen sein und also die recht vom Finger Gottes gerühret sind" (Spener). Diese Betonung der besonderen Sursorge für die Erweckten und Bekehrten hat aber nicht gehindert, daß die Anschauung vom Verhältnis des Pfarramts zur Gemeinde überhaupt durch den Pietismus wesentlich vertieft und verinnerlicht wurde. Der Ertrag dieser Verinnerlichung ging auch nicht völlig verloren, als die Aufklärungszeit die Ansichten vom Wesen des Pfarramts umgestaltete. Als "die hauptsache des Predigers und sein eigentliches Werk" bezeichnet sie dies: er soll "Religion und geistliche Glückseligkeit lehren"; er hat also Kenntnisse und Gesinnungen zu vermitteln, "durch deren Mitteilung und Erweckung seine Gemeinde von ihm zur Deredlung ihres Geistes, zur innerlichen Zufriedenheit, zum Empfänglichwerden eines höheren und länger dauernden Wohlbefindens, als äußerliche Zustände und burgerliche Verbindungen ihm geben können, geleitet sein will" (Spalding). Zugleich wird der Prediger wieder großenteils zum Organ des Staates. Wenngleich 3. B. Spalding betont, daß über jenes (eben mit seinen Worten geschilderte) "Geschäft" des Predigers sich keine Dor= schrift der weltlichen Obrigkeit erstrecken könne, wird seine Tätigkeit, je weiter die Aufklärung vorschreitet, um so mehr als im Dienst der öffent= lichen Wohlfahrt und damit des Staats geschehend angesehen. Der Pfarrer "ist der im staatlichen Interesse und staatlichen Auftrag die Gemeinde im

dristlichen Glauben unterrichtende Cehrer" (Drews). Die Arbeit des Pfarrers für das öffentliche Wohl beschränkte sich aber gerade im Zeit= alter der porgeschrittenen Aufklärung nicht auf Predigt und Unterricht; sie 30g vielfach auch die weitere Surforge für die Gemeinde in ihren Bereich (Gesundheitspflege, hebung der Candwirtschaft). Zeigte sie also einen kräftigen Jug zur Veräußerlichung, so kam doch der Pfarrer durch die Mannigfaltigkeit seiner personlichen Beziehungen zur Gemeinde oft in ein recht nabes Verhältnis zu dieser. Die rationalistische Auffassung wurde überwunden durch Schleiermacher, der von der Bestimmung der evange= lischen Kirche als einer "Gemeinschaft des driftlichen Lebens zur selb= ständigen Ausübung des Christentums" ausging (Pr Th S. 62) Dem= entsprechend ist ihm auch das Pfarramt ein Amt der Gemeindelei= tung, wobei sowohl die Gestaltung des gemeinschaftlichen Lebens zur Erhaltung des driftlichen Lebens (Teilnahme am Kirchenregiment) als auch die selbst= tätige Ausübung des Christentums durch die einzelnen (Kirchendienst) in Rücksicht gezogen wird. Das 19. Ihrh. hat diese Auffassung vom Pfarramt noch bedeutend geklärt und vertieft. Dazu haben verschiedene Momente der Entwicklung beigetragen; vor allem die mit der Durchsekung der Gemeindeverfassung zusammenhängende, durch die von Sulze berkommende Gemeindebewegung (§ 18, 1. 2) vollendete Ausbildung des Begriffs der Gemeinde, sodann die durch die Innere Mission herbeigeführte Besinnung auf einen großen Kreis neuer Aufgaben der Gemeindepflege. Die Einseitigkeit der alten lutherischen Auffassung ift ebenso überwunden wie die der pietistischen; beide aber haben gur neuen Bestimmung Wesentliches beigetragen. Auch das Pfarramtsideal der Aufklärung hat, obwohl in seinen Grundlagen völlig abgetan, doch in der Erweiterung des Blicks für die Beziehungen zwischen Pfarrer und Gemeinde nüklich gewirkt. Betont wird seit Schleiermacher mit vollem Recht die durch die theologische Bildung des Pfarrers ermöglichte Aufrechterhaltung der Derbindung der Gemeinde mit dem geschichtlichen Christentum. Wohl werden die verschiedenen im Wesen des Amts liegenden Seiten auch jett in sehr verschiede= ner Weise betont; aber es hat sich doch eine allgemeine Grundanschauung herausgebildet. Sie läft sich etwa so ausdrücken: Das Pfarramt ist das von der Gesamtkirche geschaffene und erhaltene Gemeindeamt, dem die Einzelgemeinde die führende Stellung in der Arbeit an ihrer eigenen religiösen und sittlichen Pflege anvertraut, und das verpflichtet ist, diese Aufgabe im engen Zusammenhange mit der Gesamtkirche und mit dem von ihr vertretenen Christentum, also im Sinne des Evangeliums von Christus. auszuführen.

4. Die Einzelaufgaben des Pfarramts. Im alten Luthertum war die Frage nach den Pflichten des Pfarrers rasch zu beantworten. Er hatte das Evangelium zu predigen und die Sakramente zu verwalten. Tatsächlich hat sich aber die Bestimmung niemals ganz mit der wirkzichen Sachlage gedeckt. Selozi wenn man handlungen wie Trauung und Beerdigung einsach der Predigt des Evangeliums, und den Zuspruch an Sterbende, weil mit Darreichung des heil. Abendmahls verbunden, der

Sakramentsverwaltung zuteilen will, so ergaben sich doch noch andere Pflichten, die zu diesen Funktionen nur in fernerer Beziehung standen: Unterweisung im Katechismus, Privatbeichte, Kirchenzucht. In der re-formierten Kirche hat namentlich die letztere von Ansang an eine große Bedeutung besessen. Der Pietismus fügte die spezielle Seelforge hinzu, die Aufklärung die Sürsorge für die äußeren Gemeindeverhältnisse und die personlichen – auch leiblichen – Nöte der Gemeinde. Eine außerordentliche Erweiterung erfuhren die Pfarramtspflichten im 19. 3hrh. infolge der Umbildung der Auffassung vom Wesen des Amts (Nr. 3). Jest trat die führende Mitwirkung in der Selbstverwaltung der Gemeinde hingu, die meift den Dorsitz in den Gemeindeorganen einschlieft. Auch die Mitgliedschaft in den Kreis (Dekanats)=Synoden, für manche Pfarrer noch dazu im Kreis-(Dekanats)-Synodalvorstand und in den oberen Synoden bringt Arbeit mit sich. Dazu kommt die Vervielfältigung der Aufgaben der Gemeindearbeit besonders durch das Auftreten der Gemeindevereine. hatten schon um die Mitte des 19. Ihrh.s, als die neuen Jünglings- und Jungfrauenvereine noch gang als Sache der Inneren Mission galten, vielfach die Pfarrer - nur eben freiwillig, als Männer der Inneren Mission - die Leitung in die hand genommen, so wurden diese Vereine allmählich immer mehr Gemeindesache; und damit traten sie in den Kreis der Arbeit des Pfarramts. Heut gilt namentlich die Fürsorge für die Jugend (Jugend= vereine, Konfirmiertenvereinigung), aber auch andere Vereinstätigkeit gur Belebung des Interesses an den Angelegenheiten der Kirche und der Gemeinde, zur Organisation der eigenen Mitarbeit an den Gemeindeaufgaben (Männervereine, Frauenvereine), als Bestandteil der Arbeit des Pfarrers. Auch soziale Arbeit beansprucht ihn stärker als früher; die Armenpflege ist intensiver ausgebaut, die Krankenpflege von vielen Gemeinden neu aufgenommen worden. Die Arbeit am inneren Zusammenschluß der Gemeinde und an der Belebung des Gemeindegefühls und die Gegenwirkung gegen Kirchenentfremdung, Kirchenfeindschaft und Kirchenaustritt fordern gleichfalls seine Kraft. So ist denn die Arbeit des Pfarramts, gang besonders in städtischen und industriellen Gemeinden, jest unendlich viel schwieriger und mannigfaltiger geworden als vor dem 19. Ihrh. Diese Entwicklung wird nur zu einem Teil durch den Sortfall von Nachmittags- oder Wochenpredigten und durch das Aufhören der viel Zeit kostenden Privatbeichte ausgeglichen.

Die mit dieser Aufgabenfülle verbundene Gefahr der zersplitternden Dielgeschäftigkeit hat dis in die allerjüngste Zeit hinein immer wieder ernste Beobachter zu der Forderung veranlaßt, der eigentliche Inhalt des Pfarramts, der in der religiösen Einwirkung auf die Gemeinde gegeben sei, müsse wieder allein beherrschend werden (E. Foerster). Die Warnung vor oberstächlicher Mache soll jeder Pfarrer recht beherzigen; und Kirchenzwie Gemeindeleitungen sollen darauf achten, daß keinem Pfarrer mehr Arbeit aufgetragen werde, als er leisten kann, ohne das Zentrum seiner Amtstätigkeit, die religiöse Darbietung, leiden zu lassen. Eine rechte Gemeindeorganisation (§ 19) hat gerade das Gute, daß sie für die not-

wendige Arbeitsteilung, auch für Entlastung sorgen kann. Grundsählich aber das Pfarramt auf Predigt und Unterricht oder etwa noch die am allernächsten angrenzenden Arbeiten zu beschränken, wäre versehlt. Da die Gemeinde unmöglich die anderen Arbeiten ruhen lassen kann, müßte die Wirkung die sein, daß die letzteren dem Einsluß des Pfarrers, der doch die Gemeindearbeit leiten soll, entzogen werden, also eine bedenkliche Zweizteilung Platz greisen würde.

# § 21. Die Eignung zum Pfarramt

1. Die Vorbildung. Die Reformation übernahm die Masse der aus dem Katholizismus herkommenden Pfarrer. Besondere Forderungen für die Eignung zu stellen, war sie erst dann in der Lage, als es galt, neue Pfarrer zu berufen. Ein Universitätsstudium konnte gunächst nicht von allen Bewerbern verlangt werden; wohl aber wurde bald eine Prufung zur Regel gemacht. In ihr handelte es sich aber anfangs nicht um gründ= liche gelehrte Bildung, sondern um Kenntnis der hauptsachen der evangelischen Cehre. Als Beispiel für die Anforderungen dient Melanchthons Schrift Examen ordinandorum (1552), die von Examinatoren wie Eraminanden benutt wurde. Allmählich wurde ein (zeitlich nicht fixiertes, oft sehr kurzes) Universitätsstudium gefordert; auch wurden die Prüfungsbedingungen etwas schärfer gestaltet; im 18. Ihrh. wurden in Preußen zwei Eramina verlangt. Erst das 19. Ihrh. brachte eine befriedigende Ordnung, die sich übrigens in den deutschen Candeskirchen keineswegs gleichmäßig ausbildete. Jest wird überall ein mindestens dreisähriges Studium an einer deutschen Universität zur Bedingung gemacht. muffen in fast allen Candeskirchen zwei Examina folgen, von denen das eine mehr wissenschaftlichen, das andere mehr praktischen Charakter tragen soll; diese sachliche Unterscheidung tritt aber oft nur undeutlich in die Erscheinung. Die Prüfungsbehörden bilden in der Mehrzahl der Candes= kirchen für beide Examina die Konsistorien; doch liegt das erste Examen in einer Angahl von Kirchengebieten in der hand der theologischen Sakultäten (zuweilen unter Zuziehung eines Mitglieds der Kirchenbehörde). Neuerdings werden Reformforderungen laut, die auf die allgemeine Zuweisung des ersten Examens an die Sakultäten und auf scharfe Scheidung in ein rein wissenschaftliches und ein rein praktisches Eramen dringen. Auch gewinnt die Forderung einer Vermehrung der Pflichtsemester auf acht immer mehr Freunde. Außer der wissenschaftlichen Vorbildung wird - aber erst in neuerer Zeit - auch eine praktische Vorbildung gefordert. Die Anfänge einer praktischen übung von Kandidaten weisen ins 17. Ihrh. zuruck; im achtzehnten gab es einige Predigerseminare, die aber nicht viel mehr als einige übung im Predigen bezweckten. Die erste hälfte des 19. Ihrh.s ließ einige Anstalten entstehen, die es mit wissenschaftlicher Weiterbildung ernst nahmen und die praktische Ausbildung auf eine breitere Grundlage stellten. Erst in der zweiten hälfte des 19. Ihrh.s gewann in weiteren Kreisen der Gedanke Boden, daß jeder Kandidat nach dem Universitätsstudium eine weitere Ausbildung erhalten müsse, die ihn methodisch von der rein wissenschaftlichen Betrachtungsweise zur praktischen Übung des Amts hinzuleiten habe. In hessen ist ein einjähriger Kursus auf dem Predigerseminar (Friedberg) pflichtmäßig; in Altpreußen steht es dem Kandidaten frei, zwischen Predigerseminar und "Cehrvikariat" bei einem erfahrenen Pfarrer zu wählen. Weitaus vorzuziehen ist die Anordnung des pflichtmäßigen Besuchs eines Predigerseminars; doch wäre neben diesem noch ein kurzes Cehrvikariat sehr am Plahe.

Die Notwendigkeit wissenschaftlicher Vorbildung ist, aller Bestreitung zuwider, durch die § 11,3 dargelegten Umstände erwiesen. Die Notwendigkeit praktischer Fachausbildung wird durch die Erweiterung der Aufgaben des Pfarramts in neuerer Zeit besonders nahegelegt; aber auch

die gesteigerten Ansprüche moderner Gemeinden nötigen dazu.

2. Aufere Anforderungen. Die katholische Kirche hat eine gange Reihe von Bedingungen für die Zulassung zur Priefterweihe aufgestellt. Absolute Erfordernisse sind männliches Geschlecht und Taufe; das Sehlen gewisser anderer Eigenschaften (eheliche Geburt, Abwesenheit körperlicher Gebrechen, die am geistlichen Dienst behindern u. a.) macht die Priefterweihe zwar nicht ungultig, aber unerlaubt. Die evangelischen Kirchen haben diese Erfordernisse meist nicht ausdrücklich fixiert; doch werden sie sachgemäß gleichfalls geltend gemacht. Erst in neuester Zeit wird die Frage akut, ob unter allen Umständen männliches Geschlecht zu fordern sei. Die deutschen evangelischen Candeshirchen schließen Frauen vom eigent= lichen Pfarramt durchweg aus. Einige andere Kirchengemeinschaften laffen Frauen zur religiösen Rede (Quaker, heilsarmee) oder auch zum Amt des Predigers zu (Unitarier). Rein grundsätzlich angesehen, besteht kein Grund dafür, Frauen vom Pfarramt auszuschließen; I Kor 14, 34 (mulieres in ecclesia taceant) kann, gang abgesehen davon, daß es sich auf andere Verhältnisse bezieht und keineswegs sicher gegen jedes Sprechen der Frau im Gottesdienst gerichtet ist (I Kor 11, 5!), schon deswegen kein Ausschlies gungsgrund sein, weil das evangelische Schriftverständnis nicht gestattet, solche Äußerungen als Gesetz zu nehmen. Noch aber widerspricht alles herkommen dem Eintritt von Frauen ins Pfarramt; auch ist sicher, daß sie durchschnittlich für deffen Aufgaben, namentlich für die Predigt, weniger Eignung mitbringen als die Männer. Möglich, daß, nachdem das kirch= liche Frauenwahlrecht eingeführt ist, die Stimmung auch in Deutschland dem öffentliche kirchlichen Auftreten der Frau freundlicher wird. Doch wird es auch dann nicht als sachlich richtig erscheinen, ihnen den Jugang zum Pfarramt selbst zu eröffnen; der zum Amt der theologisch gebildeten Pfarrgehilfin (§ 19, 2) wird genügen.

3. Die religiöse Eignung. Don den Gemeinschaften und außerkirche lichen religiösen Bewegungen wird es den Landeskirchen zum schweren Dorwurf gemacht, daß sie die religiöse Eignung der künstigen Pfarrer nicht ausreichend prüsen. In der Tat wird es im Grunde dem Gewissen des einzelnen überlassen, ob er sich in seiner religiösen Persönlichkeit für das Amt für geeignet hält. Nur etwa in einer Unterredung zwischen Ordinator

und Ordinanden wird der Ernst dieser Frage dem künftigen Pfarrer aufs Gewissen gelegt. In Wirklichkeit geschieht doch in dieser Richtung sehr viel mehr. Während der praktischen Vorbildung fehlt es nicht an Gelegenheiten, um auf die dringende Notwendigkeit ernster Frömmigkeit hinzuweisen. Doch sollte in der Tat schon während des Studiums auf diese Eignung sorgfältiger geachtet werden. Eine förmliche Prüfung nach dieser Richtung hin ist freilich nicht möglich, weil es sich dabei um Dinge handelt, die nur Gott sehen kann. Und die von pietistischer Seite ausgestellte Forderung, daß nur der Wiedergeborene oder der Bekehrte Pfarrer werden dürse, ist praktisch wertlos; wer soll entschen, ob jemand bekehrt ist oder nicht? Auch ist der dieser Forderung zugrundeliegende Begriff der abgeschlossenen Bekehrung falsch. Indem wir derartige Ansprüche abweisen, machen wir es jedem, der Pfarrer werden will, zur heiligen Pflicht, daß er sich selber vor Gott prüse, ob er — bei aller Unvollkommenheit — doch mit Ernst ein Christ sein wolle.

#### § 22. Die Berufung in das Pfarramt

1. Das Besetzungsrecht. Die katholische Kirche legt das Recht der Besetzung der Pfarrstellen grundsählich in die hand der Kirchenleitung, also in der Regel in die des Bischofs. Doch bürgerte sich im Mittelalter in ziemlich bedeutendem Umfang ein Mitwirkungsrecht Dritter ein. Oft nahm es die - wohl auf das sog. Eigenkirchenrecht gurückgebende - Sorm an, daß der Grundbesitzer, der Patronus, die Pfrunde an der auf seinem Grund und Boden errichteten Kirche vergab. Die lutherischen Candeskirchen ließen die Patronatsrechte besteben; und an kirchlichen Behörden, die über die Anstellung gewacht und Ungeeignete nachdrücklich ferngehalten hätten, fehlte es anfangs. Noch Jahrhunderte nach der Reformation lag das Berufungs= wesen wegen des überragenden Einflusse Einzelner im Argen. Das Patronats= wesen, das einzelnen Grundbesitzern oder Stadtmagistraten das Recht der Berufung (vocatio) in bestimmte Pfarrstellen gab, besteht bis heute. Nach der Revolution 1918 begann neuerdings eine starke Bewegung für seine Abschaffung. Bis zur völligen Aufhebung dieser Einrichtung, die vielfach verdienstlich gewirkt hat, aber kein grundsähliches Recht für sich hat und gang unzeitgemäß ift, wird immerhin noch längere Zeit vergeben. Besehung der Pfarrstellen gehört nicht in die hand einzelner Bevorrechteter; bei ihr muffen Kirchenbehörde (als Vertreterin der Gesamtkirche) und Gemeinde zusammenwirken; die erstere, weil die Gesamtkirche ein lebhaftes Interesse an der sachgemäßen Verteilung der Kräfte hat und weil sie das Wohl der Gesamtheit der Pfarrer im Auge behalten muß, die lettere. weil sie auf einen Mann ihres Vertrauens und besonderer Eignung für ihre Verhältnisse Anspruch hat (§ 19, 2). Am besten werden die Rechte der Kirche und der Gemeinde so ausgeglichen, daß die Gemeinde durch ihre größere Vertretungskörperschaft aus einer gang oder größtenteils von der Kirchenleitung (im letzteren Sall zum geringeren Teil vom Kirchenvorstand) aufaestellten engeren Liste einen Pfarrer mahlt. Sur besondere Salle kann

aber auch der Kirchenleitung das Besetzungsrecht vorbehalten bleiben; doch sollte ein sachlich begrundeter Einspruch der Gemeinde immer freistehen. Wo ein Dritter an der Besetzung der Pfarrstelle beteiligt ist, bleibt der Kirchenbehörde die Bestätigung des Berufenen vorbehalten. sachgemäß, weil die Kirchenbehörde für die Prüfung aller Umftande ber Wahl und Berufung die gemeinsame Instanz ist. Insbesondere muß diese Prüfung darauf gerichtet sein, ob der Berufene alle Voraussehungen für die Berufung erfüllt, also die erforderliche Eignung (§ 21) hat; kurg gelagt, ob er die Wahlfähigkeit für das geistliche Amt besitht, die nach bestandener zweiter Drüfung verliehen wird.

2. Die Ordination. In diesen Ablauf rein rechtlicher handlungen -Erteilung der Wahlfähigkeit, Berufung, Bestätigung - mischt sich nun noch eine handlung gottesdienstlichen Gepräges: die "Ordination". Als feier= liche Handlung an dem in das Amt der Kirche Eintretenden ist sie eine Art Gegenstück zur katholischen Priesterweihe (ordo). Diese katholische Ordination vollzieht sich, da die katholische Kirche die Siktion aufrechter= hält, als durchlaufe der Priester die gesamte Stufenfolge der altkirchlichen Amter (§ 10, 3), in mehreren Akten. Die Weihe für die ordines minores des Akoluthen, Erorgisten, Lektors und Ostiariers erfolgt meist ohne Zwischen= raum hinter einander; nachher sollen bis zur Weihe zum untersten Grad der ordines maiores, dem Subdiakonat, und zwischen dieser und den folgenden Stufen (Diakonats= und Dresbyteratsweihe) größere zeitliche Zwischen= räume eintreten; doch fallen sie oft kraft Dispensation fort. Der achte ordo, die Bischofsweihe, wird nach Cage der Dinge nur wenigen zuteil. Allen ordines voran geht die Tonsur, das den Kleriker vom Laien unter= scheidende Standeszeichen. Das Wesen des von der katholischen Kirche als Sakrament gewerteten ordo ist die übertragung der "unverlierbaren Befähigung zur Vornahme beiliger und gnadenvermittelnder handlungen".

Dieses Sakrament der Priesterweihe wurde von Luther schon in De captivitate Babylonica als ein "Sündlein der Papstkirche" bezeichnet und rundweg abgelehnt. Dementsprechend empfahl er 1523 in der an den Prager Magistrat gerichteten Schrift De instituendis ministris nur einen gottesdienstlichen Akt vor der Gemeinde, in dem der für tüchtig Befundene und zum Amt Berufene bestätigt (confirmatio) und der Gemeinde emp= fohlen werden, auch unter handauflegung für ihn gebetet werden sollte. Das war also ein Akt der Einführung in das Amt an der betreffenden Gemeinde (Introduktion), der logischerweise beim Wechsel des Amts hätte wiederholt werden muffen. Diese Ordnung fand auch sonst in lutherischen Gemeinden Annahme. Der Gesamtvorgang der Berufung und Einweisung in ein Amt wurde als Ordination bezeichnet, so daß der Sinn der Ordination war: rechtmäßige Berufung zu einem Pfarramt; doch wurde die Bezeichnung Ordination auch für den gottesdienstlichen Aht allein ge= braucht. Im 4. Jahrzehnt des 16. Ihrh.s aber veranlaften verschiedene Umstände die Einführung eines kirchenregimentlichen Aktes, der die feierliche Bestätigung (Confirmatio) der erfolgten Berufung und die Übertragung des Rechts, das Evangelium zu verkündigen und die Sakramente zu ver-

walten, in sich schloß; auf diesen Akt ging nun die Bezeichnung Ordination über. Nach dem Vorgang von Bugenhagen in Pommern wurde 1535 in Wittenberg eine derartige Ordination eingerichtet und durch Luther gottes= dienstlich ausgestaltet. Der Umstand, daß Wittenberg Ordinationszentrum für die gange lutherische Christenheit wurde, verwischte in einem wichtigen Dunkt den genauen Sinn der handlung, die doch nur für den Bereich der Kirche, in deren Auftrag sie geschah, gelten konnte; sie wurde zur allgemein geltenden Ermächtigung zur Verwaltung des Predigtamts, erteilt von der Kirchenbehörde am Ort ihrer Tätigkeit durch eines ihrer Mitglieder. Während sie beim übergang in eine andere Candeskirche wiederholt werden mußte, läßt man sie für Lebenszeit wirksam sein. Dadurch verwischte sich der rechtliche Kern der gottesdienstlichen handlung, und sie gewann für viele wieder die Bedeutung der Übertragung einer Art besonderer Sähigkeit zur Amts-, besonders zur Sakramentsverwaltung; katholisierenden Gedanken war aufs neue Tor und Tur geöffnet. hochkirchlich gestimmte Lutheraner rückten die Ordination nabe an den Sakramentscharakter beran. Demaegenüber ist mit allem Nachdruck an Luthers Grundanschauung festzuhalten, nach der die Ordination nichts ist, quam ritus quidam vocandi alicuius in ministerium ecclesiasticum (De captiv. Babyl.). "Es soll und kann im Grunde die Weihe nichts anderes sein, denn ein Beruf oder Befehl des Pfarramts oder Predigtamts." Freilich mußte, um diese Auffassung klarzustellen, die Wiederholung der Ordination beim übergang in eine andere Landeskirche eingeführt werden. - Übrigens haben nicht alle deutschen Landes= kirchen die Ordnung, wonach die Ordination am Sit der Kirchenleitung vollzogen wird, angenommen. hessen=Darmstadt läft sie bis beute in der Gemeinde vollziehen, in der der junge Theologe erstmalig als "Pfarrassistent" tätig wird. Die mit der Vornahme der Ordination Beauftragten sind die mit den "geistlichen" Sunktionen betrauten theologischen Mitglieder der Kirchenbehörde; in Preugen die Generalsuperintendenten, in hessen die Superintendenten oder (meist) in ihrer Dertretung die Dekane.

3. Der "geistliche Stand". Mit der besprochenen Mißdeutung der Ordination hängt es zusammen, daß auch in den evangelischen Kirchen wieder die Rede von einem "geistlichen Stand" aufgekommen ist. Dom evangelischen Standpunkt aus ist es richtig, von einem Pfarrerstand zu sprechen; die Pfarrer bilden so gut wie z. B. die Oberlehrer einen Stand sür sich. Aber dieser Stand ist kein "geistlicher" Stand im Unterschied von einem nichtgeistlichen Stand; am wenigsten sollte man seine Glieder als Geistliche im Gegensatzu "Weltlichen" bezeichnen, wie leider deutsche Synodalordnungen tun. Nicht minder falsch ist es, Geistliche und "Caien" einander gegenüberzustellen. Die evangelischen Kirchen leisten den mit solchen Benennungen verbundenen katholisierenden Dorstellungen nicht nur durch jene falsche Gültigmachung der Ordination für alle Candeskirchen Dorschub, sondern noch mehr durch den Gebrauch des Begriffs der "Rechte des geistlichen Standes". Es gibt wohl Rechte des Pfarramts (geistlichen Amts) in der evangelischen Kirche; aber das sind Amtsrechte, keine Standesrechte; und diese Rechte (Predigt, Sakramentsverwaltung, Traus

ung usw.) müßten folgerichtig mit der Aufgabe des Amtes aufhören; sie bleiben aber den Pfarrern, die in ein anderes Amt übergehen (Religions-lehrer, Universitätslehrer) oder ganz auf das Amt verzichten, erhalten, es sei denn, daß sie sie freiwillig niederlegen oder die Kirchenbehörde sie ihnen auf dem Wege des Disziplinarversahrens nimmt. Wenn so durch den amtlichen Sprachgebrauch falsche Vorstellungen hervorgerusen werden, ist es nicht verwunderlich, daß in der Benuhung der Worte "Geistlicher" und "Caie" die merkwürdigsten Unklarheiten bestehen. Eine der auffallendsten ist das neuerdings oft gebrauchte Wort "Caienordination"; statt dessen sollte es heißen: Berufung von Nichttheologen in ein kirchzliches Amt.

#### § 23. Die Cehrverpflichtung des Pfarrers

1. Die geschichtliche Entwicklung. In der katholischen Kirche vor der Reformation bestand keine besonders formulierte Verpflichtung der Driefter auf die Cehre der Kirche, an die sie übrigens kraft ihrer Gehor= samsverpflichtung selbstverständlich gebunden waren. Erft 1564 feste Papit Dius IV. die form des künftig von allen Priesterkandidaten abzulegenden Glaubensbekenntnisses fest, die sogenannte Professio fidei Tridentina (bei Denzinger, Enchiridion symbolorum, Mr. 994); hurze Jusähe betr. das papstliche Cehramt und die Unfehlbarkeit sind 1877 hinzugefügt worden. Auch in der lutherischen Kirche fehlte in den allerersten Zeiten eine besondere Cehrverpflichtung; Luthers ältestes Ordinationsformular (1535) kennt keine solche. Doch wurde am Schluß der Prüfung (§ 21, 1) ein Gelöbnis abgefordert, das auch Treue gegen die reine Lehre zum Gegenstand hatte. Euther hat aber später selbst in seine "Forma" der Ordination eine solche Sormel aufgenommen (Mecklenburgische Kirchenordnung 1552); sie lautet (nach Verlesung von I Tim 3, 1-7, Ap $\mathfrak{g}$ sch 20, 28-31): "Hie höret ihr, daß uns, so Bischöfe, das ist, Prediger und Pfarrherrn berufen sind und sein sollen, [nicht] wird befohlen, [Ganse oder Kühe zu hüten, sondern] die Gemeine, so Gott durch sein eigen Blut erworben hat, daß wir sie weiden sollen mit dem reinen Wort Gottes, auch wachen und zusehen, daß nicht Wölfe und Rotten unter die armen Schafe einreißen, darum nennet er's ein köstlich Werk. Auch für unsere Person sollen wir züchtig und ehrlich leben, unser haus, Weib, Kind und Gesinde christlich halten und ziehen. Seid ihr nun solches zu tun bereit, so sprecht Ja." Mit Weglassung der eingeklammerten Worte und anderen kleinen Anderungen ist diese Formel in viele lutherische Ordinationsformulare übergegangen. Andere Ordinationsformulare, wie das hessische der Agende pon 1574, nennen bestimmte Bekenntnisse ("der soll die gange Cehre der driftlichen Religion, welche in den Buchern des Ales und NI.s, der Propheten und Apostel Schriften, überliefert wird und in den drei Symbolen, dem Apostolischen, Nicaenischen und Athanasianischen, desgleichen in der Augsburgischen Konfession samt ihrer Apologie hurzlich verfasset und erkläret ist, rein und unverfälicht, treulich und fleißig der Gemeine Gottes

vortragen . . . "). Diese Sormel gewann in Hessen benachbarten Canbern Boden. Im Cauf der Jahrhunderte haben die alten Verpflichtungsformeln mancherlei Anderungen erfahren; die Aufklärungszeit neigte zu weitgebenden Verallgemeinerungen und Abichwächungen; die Einführung der Union ließ Abwandlungen angezeigt erscheinen. Doch ist in vielen Candeskirchen der Kern jener Verpflichtung bis heute erhalten (heffen-Darmstadt nach dem Kirchenbuch von 1904: "Die gange Cehre der driftlichen Religion, welche in den Büchern des AC.s und NC.s, der Propheten und Apostel Schriften, enthalten und in den allgemeinen Symbolen der driftlichen Kirche sowie in den reformatorischen Bekenntnissen unserer Kirche, vornehmlich der Augsburgischen Konfession, bezeugt ist . . . "). Zu der Derpflichtung bei der Ordinationshandlung tritt zuweilen eine schriftliche Verpflichtung (Revers), manchmal enthält auch der Diensteid eine solche. Reformierte Kirchen und Gemeinden Deutschlands haben Lehrverpflichtungen, die die Augsburgische Konfession und den heidelberger Katechismus nennen; manche binden auch nur an die Kirchenordnung. In Bremen hat jede Gemeinde ihre eigene Sormel, die öfter nur dazu verpflichtet, das Amt "nach der Cehre der heiligen Schrift und nach den Dorschriften der kirchlichen Ordnung zu verwalten". Eine gewaltige Buntscheckigkeit der Ordnungen!

2. Lehrfreiheit oder Lehrverpflichtung? Don vielen Seiten ift heute, besonders aus Anlaß gewisser Lehrprozesse (fall Jatho 1911), volle Lehrfreiheit für die evangelischen Pfarrer gefordert worden. Die Sorderung gewinnt etwas Bestechendes durch die Erwägung, daß im Sall ihrer Erfüllung der beliebte Dorwurf, die Pfarrer redeten nur deshalb fo, wie fie es tun, weil fie gezwungen seien, verstummen mußte. Begrundet wird sie vor allem mit dem hinweis auf das Wesen des evangelischen Glaubens wie der evangelischen Kirche. "Reine Lehre eine Forderung des Glaubens und nicht des Rechts!" (Rade.) Aber wenn die verfaßte evangelische Kirche ein Bekenntnis braucht (§ 15), so muß dieses in der öffentlichen Wirksamkeit der von dieser Kirche eingesetzten Pfarrer auch beachtet werden. Und es ist nur logisch, daß die Pfarrer bei ihrer Berufung in das Amt eine entsprechende Verpflichtung übernehmen. Wer später die eingegangene Verpflichtung in keiner Weise halten zu können glaubt, den muß sein Gewissen nötigen, aus dem Amte gu scheiden. In gallen, in denen der Widerspruch zwischen der Verpflichtung und der Wirksamkeit des Pfarrers offensichtlich und ärgerniserregend zutage liegt, ohne daß er selbst das Amt aufgibt, wird die betroffene evangelische Kirche ihn letzten Endes seines Amtes entheben muffen. Der damit verbundene 3wang ist keines= wegs gegen das Wesen einer (rechtlich verfaften) evangelischen Kirche (§ 4, 4). Wollte die Kirche grundsätlich auf allen und jeden 3wang in der Bindung an ihre Lehre verzichten, so könnte die Solge sein, daß manche ihrer Pfarrer katholisch oder atheistisch lehrten; völlige Auflösung würde die Solge sein.

Bei der handhabung der Lehrverpflichtung darf aber nicht außer acht gelassen werden, was § 15,2 über die Geltung von Bekenntnissen in evan-

gelischen Kirchen gesagt worden ist. Gerade weil die Pfarrer eine theologisch-wissenschaftliche Ausbildung empfangen haben, wird es ihnen noch mehr als anderen unmöglich sein, sich unter eine theologische Sormulierung früherer Zeit zu beugen. Auch sie haben ein Anrecht darauf, nach dem Grundsatz behandelt zu werden, daß in der evangelischen Kirche alles auf den Glauben ankommt, also auf die religiöse Beziehung zu Gott in Christus. Auch darf nicht vergessen werden, daß die innere Entwicklung eines Menschen niemals abgeschlossen ist, am wenigsten die Entwicklung eines jung in das Pfarramt eintretenden Theologen. Daber ift zu fordern, daß eine evangelische Kirche bei der rechtlichen Geltendmachung der Cehrverpflich= tung gegenüber ihren Pfarrern religioses Derständnis, ernste geschichtliche Besinnung, gründliche wissenschaftliche Erkenntnis und gartes Caktgefühl zur Anwendung bringe. Je zurückhaltender aber die Kirche in der handhabung der Cehrverpflichtung ist, um so ernster muß der Pfarrer sich auf die innere Übereinstimmung mit dem religiosen Berständnis des Evangeliums, wie es das Bekenntnis seiner Kirche zeigt, prüfen.

3. Die Lehrverpflichtung und die geltenden Bekenntniffe. unseren deutschen Kirchen in Geltung befindlichen Bekenntnisse (§ 15, 4) scheinen dem Pfarrer ein besonders schweres Joch aufzuerlegen. Man denke nur an die Erklärungen der Formula Concordiae (VII, VIII) über die Ubiquität des Leibes Christi. Und wieviel gibt die Tatsache zu denken, daß die Conf. Aug. (Art. 9-13) mit drei Sakramenten rechnet! - In Wirklichkeit bedeutet diese Eigenart unserer Bekenntnisse für den auf fie verpflichteten Pfarrer eine Befreiung, durch sie wird es sonnenklar, daß wörtliche Bindung gar nicht gefordert werden kann. Nun hat man zwischen fundamentalen und nichtfundamentalen Sätzen unterscheiden und die Verpflichtung nur auf die ersteren erstrecken wollen; aber diese Unterscheidung ist willkürlich und undurchführbar. Weil der gegenwärtige Bestand unserer Bekenntnisse diese Lage so deutlich macht, ist die Verpflichtung auf sie derjenigen auf ein neu zu formulierendes kurzes Bekenntnis, das doch wieder als Cehrgesetz gefaßt werden wurde, vorzuziehen. Die reformatoris schen Bekenntnisse halten den Pfarrer mit der Ursprungsepoche des Protestantismus in innerer Derbindung; sie nötigen ihn, seine übereinstimmung mit dem reformatorischen Verständnis des Evangeliums immer aufs neue zu prüfen. So wird er auch ihnen gegenüber zu beachten haben, was für sein Verhältnis zum Bekenntnis überhaupt gilt (Nr. 2): er betone seine innere Zustimmung, nicht seine theologische Abweichung.

# § 24. Die Organisation des Pfarramts

1. Das kollegiale Verhältnis. In der katholischen Kirche ist seder Parochie ein Pfarrer gesetz; reicht seine Krast nicht aus, so erhält er Hilfsgeistliche (Kapläne), die unter seiner Leitung arbeiten. In den evangelischen Kirchen hat diese Ordnung nachgewirkt, nur daß allmählich, wo mehrere Pfarrer an der Gemeinde tätig waren, die nicht die Geschäfte des Pfarramts Sührenden zu selbständigerer Stellung gelangten; eine gewisse

Nachordnung blieb aber bis in das 19. Ihrh. erhalten; ja, sie ist in manchen Fällen noch heute nicht überwunden. Dieses Verhältnis drückt sich in den Titulaturen aus: während der das Pfarramt Führende Oberpfarrer, Pastor primarius, hauptpastor heißt, kamen nach ihm der Archidiakonus und Diakonus. Am radikalsten ist diese Rangordnung beseitigt, wo, wie in Rheinland und Westfalen, nicht nur alle Pfarrer den gleichen Titel führen, sondern auch die Leitung der Pfarramtsgeschäfte und der Vorsits im Presbyterium wechselt. Ob diese Ordnung allgemein eingeführt werde, oder ob die Pfarramtsführung einem Bestimmten (in hessen meist dem Dienstältesten) ein für alle Male zustehe, jedenfalls sollte kein sest berusener Gemeindepfarrer einem anderen unterstellt sein. Das ist grundsätzlich falsch, weil alle Pfarrer für ihre Arbeit in der Gemeinde der gleichen Selbständigkeit bedürfen.

2. Die pfarramtliche Arbeit. Sehr wichtig ist eine klare und praktische Organisation der pfarramtlichen Arbeit, die natürlich eng mit der Organisation der Gemeinde zusammenhängt. Don ihr ist, als von der Gemeinde gesprochen wurde (§ 19), bereits die Rede gewesen. hier sei nur noch hervorgehoben, daß sich vom Gesichtspunkt des Pfarramts aus die= selbe Ordnung empfiehlt wie vom Interesse der Gemeinde aus: die mög= lichst gleichmäßige Verteilung der Arbeit auf die vorhandenen Kräfte. Sie wird, wie sie der Gemeinde zugute kommt, auch die Pfarrer selbst am meisten befriedigen und ihre Amtsfreudigkeit heben. Aus den gleichen Gründen ist zu fordern, daß jeder Pfarrer sein möglichst selbständiges, festumrissenes Arbeitsgebiet habe, in dem er einen ihm persönlich anvertrauten Teil der Gemeinde mit eigener Verantwortung zu versorgen hat. Daß die sozialen Schichten der Gemeinde dabei nicht einseitig verteilt werden, ift auch um der Pfarrer willen dringend zu wunschen. Den besten Weg zur richtigen Organisation der pfarramtlichen Arbeit bildet die bereits oben (§ 19) geforderte Einteilung der Gemeinde in Seelsorgebezirke. Daß auf die individuelle Begabung der Pfarrer dabei nicht viel Rücksicht genommen werden kann, ist richtig. Immerhin erlaubt die Zuweisung der trot allem immer verschiedengearteten Seelsorgebezirke an sie und die Zu= teilung anderer, nicht bezirksmäßig gebundener Arbeit, auch die besondere Befähigung der einzelnen Pfarrer fruchtbar zu machen. In gang großen Gemeinden kann in dieser hinsicht besonders viel getan werden.

#### § 25. Die Frage der Reform des Pfarramts

1. Die Forderung. Eigengeartete Persönlichkeiten im Pfarramt müssen die Bindung an die Regeln dieses Amtes zuweilen hart empfinden. Der Pfarrer ist nicht Beamter wie die staatlichen oder kommunalen Beamten; aber etwas von Beamteneigenschaft haftet auch ihm an; ist er doch an die Ordnungen seiner Kirche gebunden. Das scheint manchem ein Widerspruch gegen den religiösen Grundcharakter des Amts, der nur in voller Freiheit sich auswirken könne. Auch die Lehrverpslichtung macht vielen Pfarrern um so mehr zu schaffen, als agendarische Ordnungen (Rezitation des Apostolikums u. a.) einerseits, das naiv-gesetzliche Verständnis zahlreicher Gesetzlichen des Apostolikums u. a.)

meindeglieder andererseits eine Klarstellung ihrer religiös=innerlichen Art erschweren. Ferner drücken Äußerlichkeiten der Amtssührung, die nicht zur höhe innerlichster Amtsausfassung zu stimmen scheinen. Don hier aus versstehen sich zahlreiche Reformforderungen, die in dem Wunsch gipfeln, daß der Pfarrer "Prophet" sein solle. Eine zweite Reihe von Resormforderungen geht vom Verhältnis des Pfarrers zur Gemeinde aus; sie betonen den volkskirchlichen Charakter der Gemeinde und des Pfarramts und wünschen, daß der Pfarrer stärker in der Gemeinde ausgehe, daß er niemals mit der Autorität des Amts, sondern immer als Mensch unter Menschen austrete. Hierher gehören auch die Wünsche, die den volkskirchlichen Charakter des Pfarramts stärker betont sehen wollen. Eine dritte Gruppe stammt aus dem Gedankenkreis der Gemeindebewegung. Diese Forderungen wollen — oft in Übereinstimmung mit denen der zweiten Reihe — den Pfarrer zum rechten "Gemeindepfarrer" machen, zum Führer einer selbsttätigen, tatskräftig mitarbeitenden Gemeinde. Die Eingliederung des Pfarramts in die Gemeindeorganisation ist mit diesen Forderungen unlöslich verbunden.

2. Beurteilung. Zweifellos ist die forderung richtig, daß das Pfarramt sich den Anforderungen der Gegenwart anpaft. Dazu gehört, daß der Pfarrer sich in die Anschauungen und Stimmungen der Gemeinde einfühlt (Religiose Volkskunde!), daß er mit seiner Gemeinde lebt. hochgespanntes Bewußtsein der Amtswürde, sondern verständnisvolles Eingehen auf die Bedürfnisse der Gemeinde tut not. Freilich darf dabei nicht Ansehen und Einfluß des Amts verlorengeben; bei allem Miteinanderleben muß die Dersonlichkeit des Pfarrers sich durchzuseten wissen. wird das Pfarramt auch den Anforderungen der Volkskirche gewachsen sein. Wo, wie in Stadtgemeinden, eine Durchorganisation der Gemeinde nötig ist, hat die britte Gruppe der Reformwunsche ihr Recht. Die Tätigkeit des Pfarrers verträgt keine engen Regeln, keine bürokratische Einschnürung. Aber ohne Ordnung und Einpassung geht es auch nicht. Wer seine Individualität so hoch stellt, daß ihm die Eingliederung in Gemeinde= und Kirchenordnung zur Cast wird, soll nicht Pfarrer werden; er wurde sonst seine Seele wund reiben. Jedem Menschen, auch dem Pfarrer, ist Bindung an ein bestimmtes Maß von Ordnung heilsamer Anhalt und nuglicher Rückhalt. Bu Propheten werden gang wenige geboren; den Pfarrer als solchen zum Propheten machen zu wollen, ist eine gefährliche überspannung. Darum mag manche Einzelreform wünschenswert sein; im großen gangen darf die Ordnung unseres Pfarramts als bewährt und der Erhaltung wert gelten.

# Sünftes Kapitel: Freie Organe

# § 26. Die Vereine

1. Die Entwicklung des Vereinswesens. Die Sorm des Vereins ist auf evangelisch-kirchlichem Gebiet spät zur Anwendung gekommen. Die katholische Kirche gab freien Kräften im Dienst der Kirche in ihren Orden,

Kongregationen und Bruderschaften reiche Betätigungsmöglichkeiten; die lutherischen Kirchen banden trot der Cehre vom allgemeinen Priestertum (§ 12) die in den Gemeinden schlummernden Kräfte unter die tatsächliche Monopolstellung des kirchlichen Amts. In der reformierten Kirche ent= wickelte sich die kirchlich-amtliche und gemeindlich-amtliche Selbstbetätigung fruchtbarer: aber auch in ihr kam es darüber hinaus lange nicht zu freiem Jusammenschluß. Erst der Pietismus zeitigte auf deutschem Gebiet Formen, die der des Vereins nahekommen: das collegium pietatis, die freie Erbauungsgemeinschaft, das "Konventikel". Im 18. Ihrh. bildete sich die form des eigentlichen Vereins, und zwar gunächst vor allem in der Armenpflege: aber es waren nicht kirchliche, nicht konfessionelle Vereinigungen, die im Zeitalter der humanität ins Leben traten, sondern humanitäre, philanthropische. Bei der konfessionellen Ungemischtheit der Bevölkerung in den meisten deutschen Candern war die Teilnehmerzahl freilich tropdem meist konfessionell einheitlich. Einen gunächst apologetischen, später mehr erbaulich karitativen Charakter trug die "Deutsche Gesellschaft edler tätiger Beförderer reiner Lehre und mahrer Gottjeligkeit", durch Pfarrer Johann August Urlsperger in Augsburg 1780 gegründet, seit 1785 "Deutsche Christentumsgesellschaft" genannt, die Mutter vieler Arbeiten driftlicher Liebe (Baseler Missionsgesellichaft 1815, Rettungsanstalt in Beuggen 1820); sie hat bis in das dritte Jahrzehnt des 19. Ihrh.s gearbeitet. Zeigt sie das Bild einer internationalen Dereinigung mit "Partikulargesellschaften", so entstanden nun auch andere, nur in Deutschland tätige freie evangelische Dereinigungen: die Bibelgesellschaften, angeregt von der Britischen und ausländischen Bibelgesellschaft (1804), an deren Arbeit sich auch rationalistisch Gestimmte eifrig beteiligten, und die methodistischem Dorbild folgenden Traktatgesellschaften. Auch Johannes Salk in Weimar bedient sich zur Unterstühung seiner Kindererziehungsarbeit der Form eines Vereins, der "Gesellschaft der Freunde in der Not" (1813) mit Zweiganstalten in anderen thüringischen Städten. Die am Anfang des 19. Ihrh.s beginnende Missions= arbeit ist von Anfang an vereinsmäßig organistert; die Zentren werden die Missionsgesellschaften (auf deutschem Boden zuerst Berlin 1824), Träger des Interesses in kleineren Kreisen die Missionspereine. Der Epangelische Derein der Gustav-Adolf-Stiftung (seit 1832/1842) zur Unterstützung bedrängter Glaubensgenossen ist das Beispiel einer das gange Cand umfassenden, aber zugleich bis in die kleinste einzelne Gemeinde hineinreichenden Vereins= organisation. Die Innere Mission hat die Vereinsform ungemein reichlich gebraucht und mannigfaltig ausgebaut. Der Zentralausschuß für die innere Mission (1848) war freilich nicht eigentlich als Derein gedacht, aber die zahlreich erblühenden Candes- und (preußischen) Provinzialvereine trugen ebenso wie die Kreis- und Ortsvereine durchaus die Vereinsform; zahllose Sonderarbeiten konnten gar nicht anders als in dieser form gedeiben. Seit der Mitte des 19. Ihrh.s wird das Leben der Kirchengemeinden in steigendem Mage mit Vereinsarbeit durchsett; Männer- und Jünglings= vereine, Frauen= und Jungfrauenvereine, Meister=, Gesellen=, Cehrlingsver= eine, Arbeitervereine entstehen an gahllosen Orten. Daneben bilden sich neue für ganz Deutschland oder doch weite Gebiete Deutschlands berechnete Vereinigungen mit Zweigvereinen; z. B. der Evangelische Bund (1887), der Deutsche Evangelische Gemeindetag (1910), der Evangelische kirchliche Hilfsverein (1888). Ohne diese Vereine ist das kirchliche Ceben Deutsche lands nicht mehr denkbar. Zu einem guten Teil haben die Kirchenegemeinden die örtlichen Vereine in ihre Organisation ausgenommen; so entstand der kirchliche Gemeindeverein (§ 19, 3). Ein anderer Teil der Vereine blieb "frei", hielt sich aber meist in naher und freundlicher Beziehung zur Gemeinde. Immerhin ergaben sich, wo die kirchliche und relizgiöse Stimmung des Vereins von der der Gemeindeleitung abwich, auch Reibungen; so z. B. zwischen Stadtmissionsvereinen und freigerichteten Kirchenzgemeinden oder — nach dem Austreten der Gemeinschaftsbewegung Ende

des 19. Ihrh.s - zwischen Gemeinschaften und Pfarramt.

2. Beurteilung. Dafür, daß die Bereinsform unentbehrlich ist, bedarf es keines Beweises. Die in den Gemeinden schlummernden Kräfte können auf keine andere Weise zusammengefaßt und zur Betätigung gebracht werden. Selbst die ausgebildetsten gemeindlichen Organisationen könnten das nicht im gleichen Umfange erreichen. Nur der Verein kann die besondere Teilnahme für einzelne Arbeiten dermaßen ausnugen, wie es für die Kirche nötig und nüglich ist; nur er kann die Gebefreudigkeit dauernd lebendig erhalten. Doch entsteht die Frage, ob nicht, entsprechend der Arbeitspflicht der Kirchen (§ 13, 3) und der Gemeinden (§ 18, 3). diefe selbst die von den Vereinen geleistete Arbeit in die hand nehmen sollten. Dann wurden diejenigen Vereinsorganisationen die wesentlich gur Anregung, Leitung und Beschaffung von Mitteln da sind (Missionsgesellschaften, Candesvereine für Innere Mission usw.), durch amtliche Stellen ersett werden, während die örtlichen Vereine, von den Kirchengemeinden geleitet, im übrigen ihre form behalten wurden. Jum Teil ist die Entwicklung - wenigstens in der Einzelgemeinde - tatsächlich diesen Weg gegangen. Eine bestimmte Gruppe von Dereinen gehört allerdings unmittels bar in die Arbeit der Kirchengemeinde hinein (§ 19, 3). Alle örtlichen Dereine aber zu vergemeindlichen wird nicht ratsam sein. Durch die völlige Beseitigung des freien Dereinswesens wurde die Initiative gelähmt und manche sonst arbeitswillige Kraft gebunden. Auch ist in Gemeinden mit starker Mischung der religios-kirchlichen Richtungen das freie Dereinswesen ein nügliches Bentil für solche Stimmungen, die im gemeindeamtlichen Leben nicht hinreichend Berücksichtigung finden. Ahnliches wird auch pon den ein ganges Kirchengebiet umfassenden, ja über dasselbe hinaus reichenden Dereinen gelten muffen (§ 13, 4). Don den freien Dereinen aber ist zu verlangen, daß sie der Kirche und der Gemeinde nicht entgegenarbeiten, vielmehr mit ihnen Suhlung und praktische Derftandigung suchen.

Zwei Formen des Vereins haben sich, in mannigsaltiger Mischung, herausgebildet: der Arbeitsverein und der Sammelverein. Von ihnen hat der letztere, dessen Mitglieder nur ihren Jahresbeitrag leisten, sonst aber oft recht wenig von der Sache wissen, den ungleich geringeren Wert. Mit seiner Tätigkeit sind nicht geringe Mißstände verbunden: die Art der

Beitragsgewinnung entspricht den idealen Zwecken sehr wenig. Der Sammelverein sollte immer auch Arbeitsverein sein, mindestens so, daß er Kenntnis der in Frage kommenden Arbeit verbreitet. Die herkömmlichen Vereinsfeste leisten dafür zu wenig. Die Arbeitsvereine gliedern sich wieder in solche, an deren Gliedern und für deren Glieder gearbeitet wird (Jugendvereine usw.), und in solche, deren Glieder selbst tätig im Gemeindeleben mitarbeiten. Beide Formen sind unentbehrlich, die letztere ist von ganz besonderem Wert. Es kann auch nüglich sein, wenn die beiden Formen des Arbeitsvereins miteinander verbunden werden (Christliche Vereine junger Männer; manche Männer= und Frauenvereine).

#### § 27. Die Anstalt

Auf katholischerchlichem Boden ist die Sorm der Anstalt alt; kann doch das Kloster als solche betrachtet werden. Auf evangelisch-kirchlicher Seite sinden wir sie erst Ende des 17. Ihrh.s als Ergebnis pietistischer Regsamkeit: Franckesche Stiftungen und v. Cansteinsche Bibelanstalt in halle. Das 18. Ihrh. bringt die Anfänge der Rettungsanstalten, die gu= nächst mehr im Geist der Menschenliebe (Pestalozzi, Salk) geleitet werden, erst nachher unter pietistischer Einwirkung ausgesprochen religiöse Art erhalten (Graf v. d. Recke-Dolmerstein in Duffeltal 1822, Zeller in Beuggen 1820, Wichern im Rauhen haus bei hamburg 1833, Fliedner in Kaisers= werth 1836). Durch die Innere Mission fand der Anstaltscharakter Derbreitung und Ausbildung; die Diakonen-(Bruder-)häuser und Diakonissenhäuser sind Anstalten oft größeren Umfanges; evangelische Krankenhäuser, Siechenhäuser, Krüppelheime usw. tragen gleichfalls meist Anstaltsform. Bethel bei Bielefeld, das f. von Bodelschwingh seinen gewaltigen Aufschwung dankt, ist das Musterbeispiel für die zusammenfassende Organi= sation einer großen Reihe verschiedenster, einander gegenseitig stützender und tragender Anstalten. Auch die großen Missionsgesellschaften haben sich in ihren Missionsseminaren Anstalten angegliedert. Die meisten dieser Anstalten sind der kirchlichen Organisation nicht eingeordnet, sondern "frei"; doch gibt es auch Krankenhäuser usw. im Besty von Kirchengemeinden. In anderer Lage als die Landeskirchen sind die Freikirchen, die vielfach als Kirchen Anstalten besitzen (Brüdergemeine!). Candeskirchliche Anstalten sind meist die Predigerseminare.

Die Anstalt ist geschichtlich als unentbehrlich erwiesen; für die Ausbildung persönlicher Kräfte können wir sie nicht missen; aber auch für die Erziehung von Kindern, für die Pflege von Kranken aller Art ist sie gegebene Form. Da die Anstalt meist mit Vereinen organisch verbunden ist, ist die Frage ihrer Verkirchlichung und Vergemeindlichung ebenso zu lösen wie bei den Vereinen. Daß die Kirchengemeinden sich, namentlich für die Krankenpflege, in stärkerem Umfang auch der Anstalt bedienen

möchten, wäre zu wünschen.

Die freie Anstalt wird in der Regel von einem Vorstand (Kuratorium) regiert, der vielfach durch Zuwahl zustande kommt. Der Vorstand setzt

die die tatsächliche Leitung übenden Persönlichkeiten ein. Diese Organis sation, reichlich patriarchalisch, mag für Erziehungs- und Krankenanstalten genügen. für Ausbildungsanstalten sollte, je nach dem Alter der Zöglinge, eine gewisse Selbstverwaltung erganzend hinzutreten. Die Brüderanstalten haben sie meist bereits seit längerer Zeit eingeführt; auch in den Diakonissenhäusern setzt sie sich durch. hier ist sie um so mehr nötig, als es sich bei ihnen nicht bloß um die Ausbildung zur Schwester, sondern auch um die Ceitung der ausgebildeten Schwesternschaft handelt.

#### Literatur zu §§ 9—27

1. Die grundfäglichen gragen find in letter Zeit wenig erörtert worden. Über Kirche und Amt wurde vor allem verhandelt in den Streitig= keiten über die göttliche Einsetzung des Pfarramts und über das Derhältnis der Inneren Mission zur Kirche; beides in der Mitte des 19. Ihrh.s. Die dahin gehörige Literatur wird bei den betreffenden Gegenständen per= zeichnet (für das Pfarramt vgl. Nr. 8). Eine Reihe hierhergehöriger Fragen erörterte E. v. d. Golg, Grundfragen der praktischen Theologie, 1917, und Zöllner, Wege und Ziele, 1917; die biblische Grundlage bespricht neuerdings im Uberblick Chr. Burchstummer: Amt, Gemeinde und allgemeines Priestertum in ihrem Verhältnis dargestellt auf neutestamentlicher Grundlage (Neue kirchl. Zeitschrift 1920, S. 601 ff.). Diel fleiß ist auf die Geschichte der Entwicklung der kirchlichen Ämter verwendet worden. hier kann nur auf die wichtigsten neueren Schriften zu diesem Thema verwiesen werden: Edg. Loening, Die Gemeindeverfassung des Urchristentums, 1888; S. Loofs, Die urchristliche Gemeindeverfassung. Studien und Kritiken 1890, 619ff.; Rud. Sohm, Wesen und Ursprung des Katholizismus2, 1912; Ad. harnack, Entstehung und Entwicklung der Kirchenverfassung und des Kirchenrechts, 1910; Derfelbe, Verfassung, kirchl. RE XX, 508 ff.; O. Scheel, Jum urchristlichen Kirchen- und Derfassungsproblem. Studien und Kritiken 1912, 403; Derselbe, Die Kirche im Urchristentum, 1912; h. Liegmann, Bur alteristlichen Verfassungsgeschichte. Zeitschr. f. wissenschaftl. Theol. 1913, 97 ff.

Die Frage des allgemeinen Priestertums ist neuerdings in fluß gekommen. h. Behm, Der Begriff des allgemeinen Driestertums, 1912, zeigte in reichhaltigem überblick das "schier hoffnungslose Gewirre der Anschauungen" auf. M. Schian, Das allgemeine Priestertum und die kirchliche Praxis (Studien gur Reformationsgeschichte und gur Praktischen Theologie, Sestichr. f. G. Kawerau 1917) wies die Schwierigkeiten der hirchlichen Verwendung des Begriffs auf. Seinem negativen Ergebnis trat weitgehend bei Zöllner, Das allgemeine Priestertum der Gläubigen und die Bedeutung des Gnadenmittelamts, 1919. Wilh. Walther, Die Bedeutung des allgemeinen Priestertums für die kirchlichen Sorgen der Gegenwart, 1919, bietet reiches geschichtliches Material. Der Sorderung Rades (§ 12) diente seine Schrift: Das königl. Priestertum der Gläubigen und seine Sorderung an die evangelische Kirche unserer Zeit, 1918, dazu Evangelische Freiheit 1918, S. 171 ff. (Rade) und S. 244 ff. (Schian).

2. Die verfasten Kirchen. Soweit tatfächliche Verhältnisse, namentlich in der kirchlichen Derfassung, zur Besprechung kommen, ist auf die S. 27 angeführten Schriften zur Kirchenkunde des Auslands und Inlands zu verweisen. Bur Erganzung dienen die Artikel über die einzelnen deutschen Länder in RE und RGG sowie für Organisationsfragen die rechtlichen Darstellungen, besonders Emil Friedberg, Das geltende Verfassungsrecht der evangelischen Candeskirchen in Deutschland und Österreich, 1888 (mit späteren Erganzungen) und Karl Köhler, Cehrbuch des deutsch evangelischen Kirchenrechts, 1895. Auch Emil Friedbergs Cehrbuch des evangelischen und katholischen Kirchenrechts (6. Aufl. 1909) ist wertvoll. über die preußischen Ordnungen, also über sieben Candeskirchen, unterrichtet trefflich Paul Schoen, Das evangelische Kirchenrecht in Preußen (2 Bde., vollendet 1910) und K. Gogner, Preußisches evangelisches Kirchenrecht (1. Aufl. 1898; Bd. I in 2. Aufl. 1914); über heffen Karl Eger und Jul. Friedrich, Kirchenrecht der evangelischen Kirche im Großbergogtum hessen, 2 Bde, 1911-1914. Durch die Revolution sind aber diese Darstellungen sämtlich überholt, und da die Neubildung der Verfassung noch im Sluß ist, kann eine zusammenfassende Schilderung der jetigen Verhältnisse noch nicht gegeben werden. Die neuen Derfassungsgesetze verzeichnet laufend das Allg. Kirchenblatt für das evangelische Deutschland (Stuttgart); übersichten bietet Joh. Schneiders Kirchliches Jahrbuch für die evangelischen Candeskirchen Deutschlands. Sur das Ausland verweise ich auf die S. 27 genannte Literatur. der Brüdergemeine als Arbeitskirche ift ersichtlich aus G. Burkhardt, Die Brudergemeine, 2 Teile 1905; W. E. Kölbing, Die Geschichte der Derfassung der evangelischen Brüderunität, 1906, die der siebenburgischen Kirche A. B. aus f. Teutsch, Die kirchlichen Verhältnisse Siebenburgens, 1906, und aus desselben Geschichte der Siebenburger Sachsen, 3 Bde 1899-1910; auch der Auffag "Die kirchlichen Derhältniffe Siebenburgens" (Deutschervangelische Blätter, 1906 S. 483 ff.) ist beachtenswert. Eine gute Schilderung nordamerikanischer Kirchen gibt h. haupt: Die deutschen protestantischen Kirchen in Nordamerika (Christl. Welt 1908 Sp. 829 ff.).

Über die grundsätlichen Fragen der Arbeitskirche sindet sich eine gründliche Erörterung bei Th. Kaftan, Dier Kapitel von der Candeskirche, 1903 S. 166—226. Jum Kern des Problems: Jul. Kastan, Die Kirche als Objekt des Glaubens und als Subjekt des kirchlichen Handelns (Studien zur Reformationsgeschichte und zur Prakt. Theol., 1917). Cesthin wurden die Aufgaben der Kirche besonders im Jusammenhang mit der durch Krieg und Revolution geschaffenen Cage behandelt, z. B. von Paul Blau, Kriegsaufgaben der Seessorge, 1915; Oskar Psennigsdorf, Jur Volkskirche hindurch! 1916; Ernst von Dryander, Aufgaben der Kirche, 1919; A. Faure, Die Jukunstsarbeit unserer Kirche, 1920; P. Graue, Kirchliche und staatliche Aufgaben des freien Christentums, 1920. Auch in den Aufstgen, die das Derhältnis der Kirchen zu den freien Arbeiten behandeln, kommen die einschlägigen Fragen zur Besprechung (s. Nr. 7). Für das ganze Gebiet ist zu vergleichen: M. v. Nathusius, Die Mitarbeit der Kirche an der Cösung der sozialen Frage, 2. Aufl. 1897. Die weitverzweigte

Literatur über Kirche und soziale Frage sindet an anderer Stelle Berückssichtigung. Eine Einzelfrage der kirchlichen Arbeit bespricht G. hilbert: Kirchliche Volksmission, 2. Aufl. 1919, und: Volksmission und Innere

Mission, 1917.

3. Kirche und Staat. Die Literatur zu diesem Thema ist so reich, daß nur das Allerwichtigste ausgesucht werden kann. Eine bis auf Un= genauigkeiten sehr gute Zusammenstellung bietet 3. Schneider, Literatur gur Kirchenfrage der Gegenwart, 1919. Geschichtlich wichtig find, wenn auch von staatskirchlichem Standpunkt geschrieben, Karl Rieker, Die rechtliche Stellung der evangelischen Kirchen Deutschlands, 1893; A. Pfannkuche, Staat und Kirche in ihrem gegenseitigen Derhältnis seit der Reformation, 1915; auch E. Foerster, Die Entstehung der preufischen Candeskirche. 2 Bde, 1905, 1907. Für das Verhältnis Euthers und der Reformation 3u diesen Fragen: J. Köstlin, Luthers Lehre von der Kirche<sup>2</sup>, 1868; Theodor Brieger, Die kirchliche Gewalt der Obrigkeit nach der Anschauung Luthers (3tschr. f. Theol. u. Kirche, 1892); P. Drews, Entsprach das Staatshirchentum dem Ideale Luthers? 1908; h. hermelink, Zu Luthers Gedanken über Idealgemeinden und von weltlicher Obrigkeit (Zeitschr. f. Kirchengesch. 1908); K. Müller, Kirche, Gemeinde und Obrigkeit nach Luther, 1910; K. Holl, Luther und das landesherrliche Kirchenregiment, 1911; E. Troeltsch, Die Soziallehren der driftl. Kirchen und Gruppen, 1912: W. Walther. Cuthers Kirche, 1917; H. Jordan, Luthers Staatsauffassung, 1917; A. E. Berger, Luther und die deutsche Kultur, 1919; Friedrich Meinecke, Luther über dristliches Gemeinwesen und dristlichen Staat (hist. Zeitschrift 1920, Bd. 21, S. 1 ff.); Richard Wolff, Studien zu Luthers Weltanschauung, 1920; auch R. Sohm, Kirchenrecht, Bd. 1, 1892, und W. Kahl, Cehrsnftem des Kirchenrechts und der Kirchenpolitik, Bd. 1, 1894; Erich foerster, Luthers Kirchenbegriff und die kirchliche Krisis von heute (Zeitschr. f. Theol. u. Kirche, 1920, S. 103 ff., mit Erwiderung von E. Troeltsch); Gerh. Hilbert (f. 3u Mr. 4). Für die reformierte Auffassung: K. Rieker, Grundsage reformierter Kirchenverfassung, 1899. Sur die neuere Zeit: K. Neundörfer, Der ältere deutsche Liberalismus und die Forderung der Trennung von Staat und Kirche, 1909; R. Lempp, Die Frage der Trennung von Staat und Kirche im Frankfurter Parlament, 1913. - für die Stellung der katholischen Kirche sind die Nachweise bei C. Mirbt, Quellen zur Geschichte des Papsttums und des römischen Katholizismus (3. Aufl. 1911), zu finden; grundsäkliche Darlegungen aus katholischen geben J. B. Sägmüller, Die Trennung von Kirche und Staat, 1907; H. Schrörs, Katholische Staats= auffassung. Kirche und Staat, 1919 (sehr interessant: Thomas von Aquin maßgebend!); K. Eur, Trennung von Staat und Kirche, 1919; Josef Schmitt, Staat und Kirche, 1919. - Eine umfassende, ob auch in manchem nicht mehr gang ausreichende Darstellung der tatsächlichen Derhältnisse der "Trennung" bringt K. Rothenbucher, Die Trennung von Staat und Kirche, 1908; eine viel kürzere, aber zugleich grundsähliche W. Kahl, Aphorismen zur Trennung von Staat und Kirche, 1908. Zur Ergänzung: A. Pfannkuche, Die Baseler Kirchenverfassung als Vorbild für die Neuverfassung der deutsch=

evangelischen Candeskirchen [1919]; C. Mirbt, Randglossen zu der Baseler

Kirchenverfassung, 1919.

Dom evangelischen Standpunkt behandelten jüngst zahllose Broschüren das Problem. Auf geschichtlicher Darlegung baut A. Hauch, Die Trennung von Kirche und Staat (5. Aufl. 1919) sein Urteil auf. Sonst sind, weil mehr grundsählich als kirchenpolitisch, herauszuheben: E. Simons, Freikirche, Dolkskirche, Candeskirche, 1895; Th. Kastan, Dier Kapitel von der Candeskirche, 1903 und: Staat und Kirche, 1919; M. Schian, Die ev. Kirchen und der Staat, 1903; E. Troeltsch, Die Trennung von Staat und Kirche, der staatliche Religionsunterricht und die theol. Fakultäten, 1907; Fr. Manz, Staatskirche, Freikirche und Volkskirche, 1912; F. Rendtorss, Kirche, Candeskirche, Volkskirche, 1911; Olimart, Trennung von Staat und Kirche, 1918; C. Ischarnack, Die Trennung von Kirche und Staat, was sie bedeutet und was sie zur Folge hat, 1919; Christian Gener, Die Trennung von Staat und Kirche, 1919; E. v. d. Golz, Trennung von Staat und Kirche, 1919; E. v. d. Golz, Trennung von Staat und Kirche, 1919; E. v. d. Golz,

4. Volkskirche. Der Klärung des Begriffs der Dolkskirche und der Frage ihrer Gestaltung sind außer den genannten Schriften von Simons, Mang und Rendtorff gewidmet: K. Eger, Das Wesen der deutsch-evang. Dolkskirche der Gegenwart, 1906; P. Mezger, Eigenart und innere Lebens= bedingungen einer ev. Volkskirche der Gegenwart, 1909; G. Naumann, Der Segen einer Volkskirche, 1913; K. Mener, Kirche, Volk und Staat, 1915; M. Schian, Volk, Religion, Kirche (Deutsch-Evangelisch, 1917); Joh. Müller, Dolkskirche und Chriftentum. 9. Kriegsheft der Grünen Blätter, 1917; Th. Kaftan, Die staatsfreie Volkskirche, 1918; A. W. Hunzinger, Die Volkskirche [1919]; Boechh, Eine freie evang. Volkskirche 1919; Ph. Bachmann, Don innen nach außen, 1919; K. Rieker, Zur Neugestaltung der protestantiichen Kirchenverfassung in Deutschland, 1919. Für Luther sind die gu Nr. 3 genannten Schriften zu vergleichen, besonders Drews; ferner: G. hilbert, Ecclesiola in ecclesia, 1920; hier wird ganz ausführlich die Frage der Volkskirche und der Freiwilligkeitskirche im Anschluß an Luther erörtert, allerdings in einem von den Darlegungen dieses Grundriffes abweichenden Sinn.

5. Kirche und Bekenntnis. Die meisten hierhergehörigen Schriften behandeln das Sonderproblem der Cehrverpflichtung und der Cehrfreiheit; sie werden in Nr. 8 genannt. Andere gelten bestimmten einzelnen Bekenntnissen, 3. B. dem Apostolikum. Die Grundfragen kommen zur Geltung bei O. Dreper, Undogmatisches Christentum, 1888; Julius Kastan, Glaube und Dogma, 1889; und in desselben Schrift: Brauchen wir ein neues Dogma? 1890. Kastan bejahte die Notwendigkeit eines Dogmas, sorderte aber die Schassung eines neuen. Don späteren Schriften ist A. Schlatter, über das Recht und die Geltung des kirchlichen Bekenntnisses (1907) wegen seiner eigentümlichen konservativ-innerlichen Haltung wichtig; ebenso F. Mahling: Ist die Kirche in erster Linie eine Bekennergemeinschaft oder eine Bekenntnisgemeinschaft? (Zeitschr. f. Theol. u. Kirche, 1917, S. 173 st.). M. Schulze, Welche Stellung müssen wir als evangelische

Christen zu den Bekenntnisschriften unserer Kirche einnehmen? (ebda 1908) trägt dem tatsächlichen Charakter der lutherischen Bekenntnisse in umfassender Weise Rechnung. Neuerdings ist die Frage nach dem Bekenntnis der Kirche im Zusammenhang mit der Neuordnung der Kirchenversassung viel erörtert worden. Zöllner (Die Minoritäten in der preuß. Candeskirche, 1917) und J. Schneider (Bekenntniskirche oder Zweckverband? 1917) haben sie aussführlich erörtert; zahlreiche Aussäche sind ihr nach der Revolution gewidmet worden.

Die lutherischen Bekenntnisse findet man am besten gesammelt bei J. T. Müller, Die symbolischen Bücher der ev.-luth. Kirche; die reformierten bei K. Müller, Die Bekenntnisschriften der resormierten Kirche in authentischen Texten mit geschichtlichen Einleitungen, 1903; baptistische Bekenntnisse bei W. J. Mc Glothlin, Baptist Confessions of Faith, 1910.

6. Kirchenbehörden. Dom Candesherrlichen Kirchenregiment ist in den Schriften über Kirche und Staat meist aussührlich die Rede; außerdem A. Stählin, Das landesherrl. Kirchenregiment und sein Zusammenhang mit dem Volkskirchentum, 1871. Über die Bildung der Kirchenbehörden: J. Niedner, Dom Wesen der Kirchenregierung, 1919; Ders., Die Bildung der Kirchenregierung, 1919; Berner, Das Kirchenregiment in der altpreußischen Candeskirche, 1919. Zur Bischofsfrage u. a. Brathe, Brauchen wir in der evangelischen Kirche das Bischofsamt? Positive Union, 1920, S. 115 st.; v. Baumer, Deutsche evangelische Bischöfe? (Allg. ev.-luth. Kirchenzeitung 1920, S. 623 st.); M. Schian, Bischöfe? (Die Volkskirche, 1920, S. 368 st.); Th. Kastan, Was heißt Bischof? Ebda S. 20 st.

7. Gemeinde. Auch über die Gemeinde sind zahllose Schriften geschrieben worden. Cuthers Stellung zur Sache wird in den Nr. 3 angestührten Schriften mitverhandelt. Für alle Reformatoren vgl. G. Naumann, Die Resormatoren und der Gemeindegedanke, 1918; für Kalvin E. Simons, Ein Vermächtnis K.s an die deutschsev. Kirchen, 1909; A. Cang, K. und der moderne Gemeindegedanke (in: Zwei Kalvins Vorträge, 1911). Die niesderrheinischen Gemeinden hat E. Simons behandelt: Eine altkölnische Seelssorgegemeinde als Vorbild für die Gegenwart, 1894; Niederrheinisches Spnodals und Gemeindeleben unter dem Kreuz, 1897; vgl. das von demsselben herausgegebene Spnodalbuch Die Akten der Spnoden und Quartiers

konsistorien in Jülich, Cleve und Berg 1570 – 1610, 1909.

Eine alle Seiten der Sache ausführlich besprechende Gesamtdarstellung sehlt. E. Sulze, Die evangelische Gemeinde (2. Aust. 1912) und: Die Reform der evangelischen Candeskirchen (1906) sind vor allem Darlegungen seiner eigenen Anschauungen. Grundsählich sucht die Frage anzufassen: M. Schian, Die ev. Kirchgemeinde, 1907; aber das Buch ist zu knapp gehalten, um allen Ansorderungen zu genügen; auch sehlt natürlich die Berücksichtigung der reichen Erörterungen seit 1907. Einige gute theoretische Ausführungen bei E. v. d. Golz, Grundsragen der prakt. Theologie, 1917. Auch der ausführliche Artikel RE<sup>3</sup> XXIII von P. Gründerg, Gemeindearbeit und Gemeindeorganisation, der ein sorgfältiges Literaturverzeichnis enthält, bringt Grundsässliches. Jakob Schoell, Ev. Gemeindepslege (1911) ist vorwiegend

praktisch geartet; fr. Niebergall, Die lebendige Gemeinde (1917) ist eine kleine Werbeschrift. Die Sestschrift für E. Sulze "Lebendige Gemeinden" (1912) enthält gahlreiche Einzelauffage. hier S. 141 ff. die Erörterung der Frage, ob unsere unvollkommenen Gemeinden Subjekt der Arbeit sein können: M. Schian, Ideelle Gemeinde und empirische Gemeinde. h. Matthes, Aussichten und Aufgaben der ev. Candeskirchen in der Gegenwart (1909) führt eine besondere Auffassung in Fortbildung Sulzescher Gedanken durch. Die gegnerische Anschauung von der rein gottes dienstlichen Bedeutung der Gemeinde ist vor allem vertreten durch B. Doerries, Erziehungspflicht der Kirchengemeinden gegenüber sozialen Mikständen (Verhandlungen 12. Evang. sozialen Kongresses 1901), und durch E. Waig, Das Wesen der ev. Kirche, 1913. Sie klingt an bei E. Foerster, Der Inhalt des ev. Pfarramts (Monatichr. f. Pastoraltheol. 1916/17); auch bei E. heitmann, Groß= stadt und Religion (bef. 2. Teil 1919). Grundsählich wichtig: G. bilbert, Ecclesiola in ecclesia, 1920. Einzelfragen sind besprochen von M. Schian (Einzelgemeinde und Gesamtkirche, in Deutsch-ev. Blätter 1906); S. Rendtorff (Dolkskirche, Kirchengemeinde, Gemeinschaft, in Derhandlungen der 1. u. 2. Konf. f. ev. Gemeindearbeit 1911); h. h. Wendt, Das Verhältnis der Inneren Mission gur kirchlichen Organisation (3tschr. f. Theol. u. Kirche 1892, S. 146ff.); P. Gennrich (Innere Mission und Gemeinde. Monatschr. f. Pastoraltheol. 1910/11, und: Innere Mission und Einzelgemeinde, in Der= handl. des 36. Kong. f. Inn. Miss. 1911); M. Schian (Gemeinde und Kirche in ihrem Derhältnis gur Inneren Mission, in: Deutsch :ev. Blätter 1907); Friedrich Curtius, Die Kirche als Genoffenschaft der Gemeinden, 1919; D. Grünberg (Die Innere Mission in ihrem Verhältnis zu der Arbeit der kirchl. Gemeinde und ihrer Organe, in: Die Innere Mission im ev. Deutsch= land 1919) und P. Wurster (Die lebendige Gemeinde und die Innere Mijsion, ebda 1911); auch: Die Lehre von der Inneren Mission, 1895.

Sur die Fragen der Gemeindeorganisation können nur einige Schriften herausgegriffen werden, die entweder grundsäglich tiefer greifen oder tatsächliche Mitteilungen von Bedeutung bringen. Das trifft zu bei D. Grünberg, Die ev. Kirche, ihre Organisation und ihre Arbeit in der Großstadt (1910); M. Schian, Der gegenwärtige Stand der Gemeindeorga= nisation in den größeren Orten Deutschlands (1913). Die wichtige Frage der Cokalgemeinde ist erörtert durch n. v. Ruckteschell, Personalgemeinde oder Cokalgemeinde? (1900) und S. Mahling und H. Matthes: Cokal- und Personalgemeinde (Verh. des 5. Deutschen ev. Gemeindetags 1914). über die Einteilung der Gemeinden in Seelsorgebezirke handelt - außer den obengenannten Schriften von E. Sulze, P. Grünberg und M. Schian - ein kleines heft "Seelsorgebezirke" von Wagenmann (1913). Bur Frage der Minderheiten: Zöllner, Die Minoritäten in der preuß. Candeskirche, 1917; 3. Schneider, Bekenntniskirche oder Zweckverband, 1917; Berner, Der Schutz ber kirchlichen Minderheiten, 1919. Die Zusammenfassung der Gemeinden einer Stadt bespricht Barchewig: Gesamtkirchengemeinden in Großstädten. Sonst mögen noch einige Schriften, meist geringeren Umfangs, genannt sein. die einzelnen Amtern oder besonderen Schichten der Gemeinde gewidmet sind: M. Schian, Der Pfarrer und die Gemeindeorganisation (1913); M. Hennig, Das Amt des Gemeindehelfers (1914); H. Palmer, Einordnung der Gemeindehelfer in den Gemeindeorganismus (Verhandl. des 5. Ev. Gemeindetags 1914); A. Hein, Die Kirche und die Männer (1916; ein 2. heft von Möller 1919); W. Richter, Die Männer in der ev. Gemeinde (1912); Möhring, Kirche und Männer (1917); P. Cremer, Die Frau im ev. Gemeindeleben (1912); E. v. d. Golf, Der Dienst der Frau in der christlichen Kirche (2. Ausl. 2 Bde, 1914); A. Stock, Die Frau und die ev. Gemeinde (Verh. des 37. Kongresses für Innere Mission 1913). — Die ausführlichste Darstellung der das Gemeindehaus betreffenden Fragen ist: P. Cremer, Das Gemeindehaus, 1905; als Ergänzung dient H. Meyer, Das Gemeindehaus der Neuzeit. — Vom Gemeindeblatt handelt Knodt, Unsere ev. Gemeindeblätter, 1917; auch Alfred Fischer, Die Mobilmachung der Kirche nach dem Kriege, widmet ihm einen Abschnitt, allerdings unter dem besonderen Gesichtspunkt eines kirchlich-amtlichen Organs.

Sammlungen von Schriften und periodische Blätter zur Gemeindefrage: Hefte des Deutschen ev. Gemeindetags (8 Nummern); Flugschriften des Deutschen ev. Gemeindetags (bis 1921 17 Nummern); Mitteilungen des Deutschen ev. Gemeindetags (für die Mitglieder); Der ev. Kirchenvorstand, hrsg. von

Joh. Mener; jährl. 4 hefte.

8. Pfarramt. Sehr ausführlich ist die Geschichte des Pfarramts behandelt bei E. Chr. Achelis, Cehrbuch der Prakt Theologie 3, I, 1911, S. 62 ff. vgl. desselben: Studien über das geistliche Amt (Studien u. Krit. 1889, S. 1 ff.). H. Köstlin, Der Begriff des geistlichen Amts, 1885, ist theoretisch bemerkenswert. Für die neulutherische Anschauung von der göttlichen Einsehung besonders W. Söhe, Drei Bücher von der Kirche, 1895; Theod. Kliesoth, Acht Bücher von der Kirche I. 1854; Aug. F. C. Dilmar, Die Lehre vom geistlichen Amt, 1870. Den Gegensatzgegensie stellen heraus: J. W. F. hösling, Grundsätze evang. sluth. Kirchenversassung 3, 1853, und G. Rietschel, Luther und die Ordination, 1883. — Die geschichtliche Entwicklung der Auffassungen vom Pfarramt, seiner Arbeit und seiner äußeren Verhältnisse bis zum 19. Jahrhundert hat P. Drews (Der evangelische Geistliche in der deutschen

Vergangenheit, 1905) dargestellt.

über die Vorbildung zum evangelischen Pfarramt geben die Artikel von S. Cohrs, Unterricht, Theol. RE XX, 301 ff. und K. Eger, Pfarrervorbildung= und Bildung RGG V, 1443 ff. gute Übersichten, auch Literaturzusammenstellungen. Vorwiegend grundsählich gehalten ist K. Eger, Die Vorbildung zum Pfarramt der Volkskirche, 1907. Eine knappe kritische Darstellung der ganzen Frage bei G. Baumgarten, Die persönlichen Ersfordernisse des geistlichen Berufs, 1910. Für die praktische Vorbildung: G. Uhlhorn, Die praktische Vorbereitung der Kandidaten der Theologie 3, 1887; Herm. Schmidt, Die Notwendigkeit und Möglichkeit einer praktischen Vorbildung der evang. Geistlichen, 1893; Ed. v. d. Golz, Die praktische Ausbildung der evang. Geistlichen (Nachrichten aus dem Predigerseminar Witzendurg). Umgestaltung der wissenschaftlichen Vorbildung fordern E. Engelshardt, Forderungen sür eine andere Ausbildung der Pfarrer (Christl. Welt

1913, 435 ff); G. Mig, Jur Reform des theol. Studiums, 1908; P. Drews, Das Problem der Prakt. Theologie, 1910, S. 1 ff; W. Frühauf, Praktische Theologie, 1906; auch W. Bornemann, Die Unzulänglichkeit des theol. Studiums der Gegenwart, 1886, ist noch immer beachtenswert. Für die religiösen Forderungen an den Pfarrer: Th. Braun, Die Bekehrung der Passtoren, 1910 f.

Die Berufung zum Pfarramt wird nach ihrer geschichtlichen Seite besonders von G. Rietschel, Luther und die Ordination<sup>2</sup>, 1889, und P. Drews, Prüfung und Cehrverpflichtung der Ordinanden in Wittenberg, 1909, behandelt; vgl. auch G. Rietschel, Liturgik, II, S. 465 ff. Zur heutigen Pfarzbesetzungsfrage: M. Schian, Evang. Grundsätze für die Besetzung der Pfarz

stellen. Preuß. Kirchengtg. 1908 S. 356 ff. 371 ff.

Außerst reichhaltig ist die Literatur zur Frage der Lehrverpflich= tung. Ausgezeichnet orientieren über das Catfächliche B. Mulert, Die Cehrverpflichtung in der ev. Kirche Deutschlands, 1904, und Gg. Löber, Die im ev. Deutschland geltenden Ordinationsverpflichtungen geschichtlich geordnet, 1905. Don den Streitschriften zur Sache nur eine Auswahl. Für volle oder doch weiteste Cehrfreiheit M. Rade, Reine Cehre, eine Sorderung des Glaubens und nicht des Rechts, 1900; Max Wentscher, Das Problem der Lehrfreiheit, 1907; Gg. Graue, Die protestantische C., 1905; h. Mulert, Wahrhaftigkeit und Cehrverpflichtung, 1911. Die Cehrverpflichtung betonen C. Ihmels, Das Bekenntnis der Kirche und die Diener der Kirche, 1914; S. Hoppe, Die Gemeinde und das Bekenntnis der Kirche, 1914. Der neueren Entwicklung tragen verständnisvoll Rechnung, ohne den Grundsat der Verpflichtung überhaupt aufzugeben: G. Kawerau, über Cehrverpflichtung und Cehrfreiheit (Zeitsch. f. prakt. Theologie, 1895, S. 240 ff.); Friedrich Mahling, Das Wesen der Verpflichtung, Studien zur Reformationsgeschichte und zur Prakt. Theologie. Sestich. f. G. Kawerau, 1917). hier 5. 93 f. und bei Mulert RGG III, 2044 reiche Literaturangaben. Grundsählich immer noch zu beachten: h. v. d. Golk, Grenzen der Cehrfreiheit in Theologie und Kirche 1873; vgl. D. Gennrich, hermann von der Goly und die Grenzen der Cehrfreiheit (in: Philotesia, Sestschrift für D. Kleinert 1907). In besonderem Sinne bemerkenswert: E. Kaker, Das Problem der Cehrfreiheit und seine Lösung nach Kant, 1903; Ab. Schlatter, über das Recht und die Geltung des kirchlichen Bekenntnisses, 1907; Joh. Niedner (Jurist), Gedanken über 3wang, 1911.

Die Frage der Reform des Pfarramts ist namentlich durch die Konflikte zwischen Amt und Persönlichkeit seit Ende des 19. Ihrh.s angeregt worden. Aus einem solchen Konflikt erwuchs: Chr. Schremps, Zur Reform des evangelischen Pfarramts, 1911. O. Brüssau, Der evang. Pfarrer – "Beamter" oder "religiöser Charakter"? 1913, hat auf den Fall Traub Bezug. In ergreisender Bekenntnissorm wird ein derartiger Konflikt – nicht ein Tehrkonflikt – geschildert von A. Pauli, Im Kamps mit dem Amt, 1911. Mit Zuspitzung auf die Frage nach dem Prophetischen besprechen das gleiche Problem Hans Wegener, Priester und Propheten (Christ. Welt 1912, 736 ff; ganz einseitig) und Ad. Schullerus, Priester oder Prophet? 1912; mit Aus-

spielung des Persönlichen gegen das Theologische: E. Engelhardt. (s. oben) Für die anderen Resormfragen: G. Herzog, Zur Resorm des evang. Pfarreamts, 1911; J. Herzog u. W. Buder, Psarrer u. Gemeinde in der Volksekirche, 1919.

Zahlreiche Fragen dieses Kapitels sind besprochen in M. Schian, Der ev. Pfarrer der Gegenwart, wie er sein soll2, 1920; auch P. Wernle, Einführung in das theologische Studium 3, 1921, bietet Einschlägiges. Bum Gesamtthema interessant sind die Antworten auf eine Rundfrage bei Th. Kappstein, Bedürfen wir des Pfarrers noch? 1906. Don sog. Pastoraltheologien sollen hier, da dieses Gebiet sonst nicht mehr zur Sprache kommt, erwähnt werden die nicht veraltende von Claus harms, Dastoral= theologie (1830/348, 1878); die recht inhaltreiche Pastoraltheorie von Alfr. Krauß, hrsg. von S. Niebergall 1904 (auch in Krauß' Cehrbuch der . Prakt. Theologie), und die neueren, gang lesbaren, aber nicht besonders wertvollen von Joh. haase, Der praktische Geistliche in seinem Werden und Wirken, 1905; Aug. Hardeland, Pastoraltheologie, 1907. Immer noch beachtenswert sind Karl Büchsels Erinnerungen aus dem Leben eines Candgeistlichen (5 Bde, 1865 - 1897, die meisten wiederholt aufgelegt). Dorwiegend pastoral- ethisch eingestellt sind: fr. Rittelmeger, Der Pfarrer, 1909; h. Kutter, Wir Pfarrer 5, 1912 (religiös und sozial radikal gestimmt); h. v. Bezzel, Der Dienst des Pfarrers 2, 1916; h. Werdermann, Wir Pastoren, 1919. Jur Frage der Vereine und Anstalten sind die Darstellungen der Inne-ren Mission zu vergleichen: P. Wurster, Die Lehre von der Inneren Misfion, 1895; G. Uhlhorn, Die driftliche Liebestätigkeit, 1895; Th. Schafer, Leitfaden der Innern Mission (hier besonders 2. Hauptteil 2. Abschnitt). Grundsäkliches bei Zöllner, Wege und Ziele 1917.

## Das kirchliche Handeln als gottesdienstliches Handeln

Erste Abteilung: Der Gemeindegottesdienst Erster Abschnitt: Die allgemeinen Fragen des cristlichen Gottesdienstes

Erstes Kapitel: Wesen und Namen des driftlichen Gottesdienstes

§ 28. Das Wesen des Gottesdienstes

1. Außerdriftlicher Gottesdienft. In allen Religionen, sofern fie wirklich Religionen und nicht bloß Philosophien oder Weltanschauungsgemeinschaften sind, finden sich Bräuche der Gottesverehrung, die man als Kultus oder Gottesdienst zu bezeichnen gewöhnt ist. Ihre formen sind mannigfaltig: Opfer, Gebete, Gesänge, Prozessionen u. a. Anscheinend ist auch ihr Sinn nicht der gleiche: teils gilt es, der Gottheit Ehre zu erweisen ("Gottesverehrung"), teils ihr Gaben zu bringen, teils ihr Wünsche vorzutragen. Sieht man genauer gu, so wird deutlich, daß diefen kultischen Brauchen ein gemeinsamer Gedanke zugrunde liegt: es gilt, die Gunst der Gottheit zu gewinnen oder, falls man sie zu besitzen glaubt, sie sich zu erhalten. Der sich von der Gottheit abhängig fühlende Mensch bedient sich der kultischen Mittel, um sich der freundlichen Gesinnung und der hilfe der Gott= heit zu versichern. Diesem 3weck dienen Opfer wie Gebete und Prozessionen; selbst wo scheinbar lediglich die Absicht der Ehrung vorliegt, tritt diese boch in den Dienst jenes Zwecks; die Gottheit, der die gebührende Ehrung versagt wird, wurde dem Menschen ihre Gunst entziehen. Am deutlichsten tritt die Absicht bei den Opfern zutage, die im eigentlichen Sinne Geschenke an die Gottheit sind, durch die diese in die gewünschte Stimmung versett werden soll. Selbst die israelitische Religion mit ihrem Kultus bildet keine Ausnahme. Wohl haben die Propheten eine vergeistigte Auffassung vertreten, die das Verhältnis Gottes zu dem Volke Ifrael nicht auf deffen kultische Leistungen, sondern auf sittliche Gesinnungen und Taten gründen wollten; aber diese Auffassung hat sich nicht durchgesetzt. Der judische Kultus der nachprophetischen Zeit betont gerade diejenigen Momente, die am deutlichsten jenem 3weck dienen: die Opfer. Und selbst der Synagogen= gottesdienst, der nach dem Sall des Tempels den einzigen Gottesdienst des Judentums bildet, und der vorwiegend aus Gebet und Cesung aus Gesek und Propheten besteht, ift dem gleichen Zweck untergeordnet; er geschieht, um gesetzliche Pflicht zu erfüllen, also um zu tun, was zur Erhaltung der

göttlichen Gunst erforderlich ist.1)

2. Wefen des driftlichen Gottesdienstes. Jesus bekämpft den judischen Gottesdienst nicht unmittelbar; aber er knupft an die prophetische Auffassung von I Sam 15, 22 an: Mt 9, 13; 12, 7; vgl. auch Mk 12, 33. Sittlichkeit tritt dem Opferkult gegenüber. Joh 4, 21-24 verkündet zweifellos im Sinn Jesu die Anbetung έν πνεύματι καὶ άληθεία, die im Gegensatz zu der Anbetung an bestimmten Orten steht. Paulus kennzeichnet sittliches Verhalten als λογική λατρεία (Röm 12, 1); Jak 1, 27 versteht unter θρηςκεία καθαρά καὶ άμίαντος Werke der Barmherzigkeit. In der Konsequenz dieser Anschauung liegt die völlige Abkehr von einem Kult, deffen Zweck es ift, Gottes freundliche Gesinnung durch bestimmte handlungen zu gewinnen. Diese Abkehr entspricht der Gesamthaltung des Christentums. Der heilige Gott, vor dem kein Mensch gerecht ift, der aber aus Enade fündige Menschen zu seinen Kindern in Zeit und Ewigkeit machen will, hat kein Gefallen an irgendwelchen kultischen handlungen, geschweige denn, daß er sich durch solche bestimmen ließe; er will, daß der Mensch seinen, Gottes, Willen tue, nichts anderes.

Soll demnach die christliche Gemeinde ganz auf äußeren Gottesdienst verzichten? Soll sie lediglich dem einzelnen ein Leben nach Gottes Gebot zur Pflicht machen? Die Geschichte der Christenheit hat eine andere Antwort gegeben. Immer und überall, wo sich eine dristliche Gemeinde bildete, fand sie sich auch zu gemeinsamen Feiern zusammen. Es gibt keine driftliche Gemeinschaft ohne solche. Aber ist dieser Beweis aus der Ge= schichte maggebend? hat nicht selbst Luther seine Gottesdienstordnung gar nicht um deren willen gemacht, "die bereits Christen sind; denn die bedurfen der Dinge keines, . . . fie haben ihren Gottesdienst im Geist" (Deutsche Messe, Vorrede)? Wer das Wesen der christlichen Religion ledig= lich in sittlicher Gesinnung und dem entsprechenden handeln sieht, wird jeden äußeren Gottesdienst für überflüssig halten. Praktisch handeln gahl-Tose Christen für sich selbst nach dieser Anschauung. Dennoch ist sie verfehlt. 3war führt tatfachlich keine Linie vom echten Christentum ju jenem Kult außerchristlicher Religionen; aber die driftliche Gemeinde braucht gemeinsame Seiern religiojen Inhalts, die der äußeren formen nicht entbehren können und auch nicht zu entbehren brauchen. Christliche Religion ist eben nicht bloß Sittlichkeit; sie besteht vor allem in einem unmittelbaren Verhältnis des Christen zu Gott, des Kindes zum Dater. Dieser Derkehr mit Gott kann und soll sich in der Stille abspielen (Mt 6, 6); ihm wohnt aber auch der unausrottbare Trieb nach Gemeinschaft inne.

<sup>1)</sup> In mehreren außerchristlichen Religionen finden sich Erscheinungen gottes= dienstlicher Art - vor allem solche mit einem Einschlag von Mostik -, deren Tendeng in der im Tegt gegebenen Gedankenreihe nicht voll aufzugehen scheint. Da aber das Problem der Mustik noch der endgültigen Cosung harrt, so scheint es kaum angebracht, dies gegen die obige Darstellung auszuspielen.

Wes das herz voll ist, des geht der Mund über. Alles, was der christliche Glaube in seinem Leben bedeutet, will der Christ in der Gemeinschaft mit Gleichgestimmten, in erhöhender, vertiefender, reinigender, beseligender Gemeinsamkeit erleben. Trefflich Schleiermacher: Der "Kultus ist seinem Wesen nach das gemeinsame religiöse Leben". Nur daß Schleiermacher einseitig die Steigerung des religiösen Bewustseins als Iweck des Kultus bezeichnet; diese ist nur ein Merkmal neben anderen.

Gemeinsamkeit religiösen Cebens kann auch unter wenigen fruchtbar sein (Mt 18, 20); ja sie wird im kleinen Kreis gang gleichgestimmter leichter zur Erhöhung des religiösen Lebens führen als Gemeinsamkeit in großen Versammlungen, bei der auf anders Gestimmte Rücksicht zu nehmen wäre. Soll sich also die Gemeinsamkeit des Verkehrs mit Gott nur auf den Kreis der Samilie, etwa mit Erweiterungen (Gafte, hausgenossen, Verwandte), erstrecken? Solche Gottesdienste in der hausgemeinde sollten überall stattfinden (hausandachten!). Aber grundsähliche Beschränkung auf sie wurde die Gemeinsamkeit in falscher Weise einengen. Nicht immer ist der eigene Kreis der fruchtbarste; er kann wohl der Anregung und Bereicherung bedürfen. Und wenn er der fruchtbarfte ware, so ware es seine selbstverständliche Christenpflicht, an der eigenen fülle andere teil= nehmen zu lassen. Budem wirkt die Größe der gleichgestimmten Schar immer anfeuernd und erfrischend. So führt alles auf einen Gottesdienst im Kreis der Gemeinde. Dabei ist freilich zu beachten, daß die Warme der Gemeinsamkeit dort abnehmen muß, wo die übergroße Weite des Kreises und die gegenseitige Fremoheit seiner Glieder sie störend beeinflußt. Christlicher Gottesdienst ist also nichts als gemeinsamer Derkehr mit Gott; Gemeindegottesdienst ist Derkehr der Gemeinde mit Gott.

5. Der Inhalt des driftlichen Gottesdienstes. Die allgemeine Bestim= mung des Wesens des Gottesdienstes fordert eine nähere Darlegung seines Inhalts. Im Vordergrund steht normalerweise (freilich nicht immer tatsäch= lich) die Freude am religiösen Besitz. Sie treibt dazu, ihn zu rühmen. feine fulle und herrlichkeit zu ichildern. Wegen der individuellen Ausgestaltung dieses Besitzes führt jede gemeinsame Betrachtung desselben zur Bereicherung der Einzelnen. Aus der Freude entspringt der Wunsch, Gott ju danken und ihn ju loben. Die Sulle des Besitzes aber birgt Tiefen, in die weiter einzudringen inneres Bedürfnis wird. Der Christ will, was ihm in seinem Glauben geschenkt ist, immer besser versteben, immer voller sich aneignen. Er sucht in der Gemeinsamkeit des religiösen Verkehrs auch hilfe für diese Bemühung. Die geschichtliche Begrundung der driftlichen Religion ist es, die diesen Wunsch gang besonders dringend macht. - Eine Reihe anderer Inhalte ergibt sich aus der tatsächlichen Unvoll= kommenheit, in der wir den religiofen Besitz uns aneignen. Wir spuren, daß unsere Gewisheit desselben, unsere Freude an ihm Schwankungen aus= gesett ist; so bewegt uns das Verlangen, diese Schwankungen zu überwinden, um jenes Besitzes gang froh und gewiß zu werden. Dieses Derlangen sucht so gut in der Gemeinsamkeit seine Erfüllung wie die mit dem driftlichen Glauben gegebene Erkenntnis, daß wir der Begnadigung mit der Gotteskindschaft nicht wert sind. Auch das Bewustsein, den aus diesem Glauben erwachsenden sittlichen Verpslichtungen nicht voll nachzukommen, in Zeiten der Dürre und Schlafsheit sogar weit hinter ihnen zurückzubleiben, treibt zur Gemeinsamkeit. In ihr suchen wir einerseits Trost in dem niederdrückenden Gefühl unserer Unwürdigkeit, andererseits Ansporn und Krästigung zum Kampf gegen die Sünde. — Darüber hinaus gewinnt der Gottesdienst aber noch einen anderen Inhalt, indem er die Verbundensheit der Gemeindeglieder untereinander sestigt. Er bildet so eine tatsächsliche Übung in der Erfüllung des Gebots der Bruderliebe. Allerdings geshört das nicht zu dem engsten Umfang des die Gemeinsamkeit aussüllenden Verkehrs mit Gott; aber es ist dennoch, weil es sich im Gottesdienst eben um einen gemeinsamen Verkehr mit Gott handelt, ein wesentliches Moment des Inhalts.

4. Die padagogisch-missionarische Auffassung des Gottesdienstes. Don der hier angedeuteten Auffassung weichen andere 3. T. erheblich ab. Unter Dermeidung aller Einzelheiten muffen zwei nicht bloß theoretisch, sondern praktisch außerordentlich wichtige Anschauungen erwähnt werden, die einander scharf gegenüberstehen. Die eine (die "pädagogische", "missio= narische") hat ihren klassischen Ausdruck in der Vorrede zu Luthers "Deutscher Messe" gefunden. "Um derer willen muß man solche Ordnung haben, die noch Chriften werden sollen oder ftarker werden . . . Allermeist aber geschiehts um der Einfältigen und des jungen Volkes willen, welches soll und muß täglich in der Schrift und Gottes Wort geübt und erzogen werden . . . Denn hier ist noch keine geordnete und gewisse Versammlung, darinnen man könnte nach dem Evangelio die Christen regieren, sondern ist eine öffentliche Reizung zum Glauben und zum Christentum." Auffassung hängt mit der oben (Nr. 2) erwähnten zusammen, wonach die vollkommenen Christen eigentlich keines äußeren Gottesdienstes bedürften; er ist also nur für die Unvollkommenen und soll sie zum Christentum reizen und gegebenenfalls in ihm unterweisen. Diese Auffassung erklärt sich durchaus aus den Verhältnissen jener Jahre, in denen evangelisches Chriftentum unter den an die katholischen Cehren und Bräuche gewöhnten Massen mühlam Boden gewinnen mußte; sie trägt dem Missionscharakter des evangelischen Gottesdienstes in der katholischen Welt Rechnung; aber sie eignet sich eben darum gar nicht zur Bestimmung des Wesens des Gottesdienstes einer driftlichen Gemeinde. Als Veranstalter des Gottesdienstes sett sie ja eine außerhalb stehende Instang an; von dem für rechten Gottesdienst unentbehrlichen Dasein einer dristlichen Gemeinde ist dabei überhaupt nicht die Rede; um einen aus dem Glauben geborenen Verkehr der Gemeinde mit Gott handelt es sich nicht. Dennoch hat diese Auffassung stark gewirkt. Das Zeitalter der lutherischen Orthodorie ließ die Vorstellung groß werden, als sei der Gottesdienst eine Veranstaltung der Kirche, in der der Pfarrer die Gemeinde das Wort Gottes zu lehren habe. Dabei war jene Ansicht Euthers wohl stark abgeschwächt, aber sie klang wider in der Betrach= tung der Gemeinde als des Objekts des handelns und in der Art, sie als unmundig und belehrungsbedurftig anzusehen. Auch die Aufklärung, die

den Gottesdienst vornehmlich Volksbelehrung sein ließ, ging in den gleichen Bahnen; nur der Inhalt der Belehrung war ein anderer. Selbst noch in der Draris unserer Zeit ist diese padagogische Auffassung des Gottesdienstes zu spuren; sie liegt oft sog. Lehrpredigten zugrunde. Mit einer charakteristischen Veränderung nach der missionarischen Seite bin ist sie auch in der pietistischen Erweckungspredigt und in ihrer modernen Abart, der Evangelisationspredigt, lebendig; der Gottesdienst gilt als Mittel gur Reizung des Glaubens, zur Erweckung und Bekehrung der Nichtchriften. Bei aller Ablehnung dieser Grundauffassung ist anzuerkennen, daß ihr ein nicht unbeträchtliches Wahrheitsmoment innewohnt. Die driftliche Gemeinde, die sich zum Gottesdienst zusammenfindet, ist keineswegs immer und erft recht nicht in allen Gliedern im Stand des rechten Christen; das oben dargelegte, zur religiösen Gemeinsamkeit treibende Verlangen ist keineswegs immer rein und kräftig vorhanden. Dielmehr ist die Gemeinde aus sehr verschieden gearteten Christen zusammengesett; zuweilen mögen nicht wenige stumpfe Gewohnheitschriften und bloge Pflichtkirchganger darunter sein. Diese Tatsache zwingt dazu, bei der Bestimmung des Wesens des Gottes= dienstes auch der Unvollkommenheit der Gemeinde, also dem padagogisch-

erwecklichen Moment, Rechnung zu tragen.

5. Der Gottesdienst als geier. Dieser Auffassung geradezu entgegengesetzt ist die andere, nach der der Gottesdienst als "Seier" erschöpfend bestimmt sei. Sie geht vor allem auf Schleiermacher zurück, der dem Dor= gang von J. C. Gaß folgte. Die Gottesdienste sieht er als Unterbrechungen des übrigen Lebens an, daber als zu diesem im Gegensatz stehend. "Wenn die Menschen sich, indem sie die Arbeit und das Geschäft sistieren, in größeren Massen zu einer gemeinschaftlichen Tätigkeit versammeln, so ist das ein Sest". Gottesdienst ist also religiöses Sest, religiöse Feier. Ihm sind eine größere Anzahl von Liturgikern gefolgt; nächst C. J. Nitsich ("feierndes handeln") vor allem Jul. Smend ("feierndes Erlebnis bei uns von Gott vergönnter Glaubens= und Liebesgemeinschaft"). Ähnlich, nur mit charakteristischer Wandlung. h. Bassermann, der das Moment der Ruhe betont; "der stets zweckvoll handelnde Mensch erkennt die Notwendigkeit einer Pause in diesem seinem handeln, der Unterbrechung, des Seierns und Ruhens" (Zeitschr. für prakt. Theologie 1888, 111). Smend begründet diese Auffassung vor allem damit, daß jeder Zweck aus dem gottesdienstlichen handeln ausgeschlossen sein musse. Wenn nicht alle Zwecksetzungen, die nicht im eigensten Wesen der Gemeindefeier liegen, wegfielen, so werde sie in ihrer freien Entfaltung gehemmt; die Solge sei, daß die gewünschten Wirkungen um so mehr ausblieben. Also fort mit allen Nebenzwecken! Der Gottesdienst sei reine Seier! - Daß diese Auffassung ernste Wahrheitsmomente hat, versteht sich nach dem zu Nr. 3 Gesagten von selbst; sie kommt mit der dort dargelegten ju einem großen Teil überein. Aber fie stellt die Unvollkommenheit der feiernden Gemeinde nicht in Rechnung, ist also in keiner Weise imstande, das Wahr= heitsmoment der padagogischen Auffassung zur Geltung zu bringen. Auch ist sie insofern einseitig, als sie längst nicht allen Inhalten, die in der religiösen Gemeinschaft Ausdruck finden mussen, Raum gibt, vielmehr aus-

schließlich die zur Feier stimmenden, also die der Freude, des Lobes und Dankes, betont. Endlich begnügt sie sich mit der Würdigung der subjek= tiven Seite des Gottesdienstes; Gott selbst kommt eigentlich nur als Inhalt des Gemeindebewuftseins in Frage, nicht aber als selbst handelnder, sich Offenbarender. Der lettere Mangel wird am deutlichsten, wenn in der Vertretung dieser Anschauung der Ausdruck "darstellendes handeln" gebraucht wird (so Schleiermacher u. a.). Ist der Zweck des Kultus "die darstellende Mitteilung des stärker erregten religiofen Bewuftseins", so ift (nach Migsch) der Gottesdienst feierndes handeln, "in welchem sich das religiöse Selbstbewußtsein als solches und unmittelbar zur Erscheinung (man könnte auch sagen: zur Darstellung) bringt"; dann ist auch Gott im Gottesdienst nur als Inhalt des menschlichen Bewuftseins; dann findet gar kein wirklicher gegenseitiger Verkehr mit Gott statt. Abgesehen davon ist der Ausdruck "darstellendes handeln" deswegen ungeeignet, weil er sofort die Frage, wem die Darstellung gelten soll, rege macht. Die von Schleiermacher gezogene Parallele zur Kunft, die in der Darstellung ihr Wesen hat, macht diese Frage nur noch dringender. - Die nähere Bestimmung der Seier als Ruhe ist noch weniger glücklich, weil sie gang negativ bleibt.

6. Der Gottesdienst als Verkehr der Gemeinde mit Gott. In beiden besprochenen Anschauungen liegen Wahrheitsmomente. Die Richtigkeit der in Nr. 2 entwickelten Anschauung wird daran zu prufen sein, ob fie diesen Wahrheitsmomenten Raum gibt. Sie ging von dem Bedürfnis nach religiöser Gemeinsamkeit aus und bestimmte von daher seine Inhalte. trefflich zu verbinden, daß die Gemeinde, in der dieses Bedürfnis ihrer Glieder wirksam wird, als den Gottesdienst feiernd erscheint. Auch daß der heils= besitz der Gemeinde den eigentlichen Ausgangspunkt bildet, entspricht jener Auffassung. Nur muß neben dem idealen Moment im Wesen der Gemeinde auch (padagogische Auffassung) ihre Unvollkommenheit berücksichtigt werden. Das ist bereits geschehen; es läßt sich aber, auch ohne daß das Wesen des Derkehrs der Gemeinde mit Gott verdunkelt wird, noch stärker herausarbeiten. Gerade die Betonung der Notwendigkeit wirklichen Derkehrs mit Gott ermöglicht dieser Auffassung, was der anderen, die den Gottesdienst als "darstellendes handeln" ansieht, unmöglich ift. Die unvollkommene Gemeinde sucht dazu den Verkehr mit Gott, daß er ihr zur Erkenntnis und zur überwindung ihrer Unvollkommenheit helfe; daß er sie, sofern sie schläft, aufwecke (erweckliches Moment!), sofern sie irrt, zurechtweise. So wird der Gottesdienst keineswegs Veranstaltung irgendeines Dritten (Kirche? Pfarramt?), sondern er ist durch und durch Deranstaltung der Gemeinde; aber nicht bloß der Gemeinde, sofern fie feiern will, was fie ift und hat, sondern auch sofern fie werden möchte, was sie nicht ist: eine rechte Christengemeinde, und gewinnen möchte, was fie nicht hat: volle frohe Gotteskindschaft mitten im Sturm der Zeit. Somit bewährt sich uns die oben gegebene Bestimmung; wir haben sie nur noch stärker auszubauen gehabt. Der driftliche Gottesdienst ist Derkehr der Gemeinde mit Gott und - fügen wir jest bingu -Derkehr Gottes mit der Gemeinde. Dieser Auffassung vom Wesen des

evangelischen Gottesdienstes hat niemand klareren Ausdruck verliehen als Luther in der Predigt bei der Einweihung der Schlofkirche zu Torgau 1544. In dem neuen Gotteshaus solle - so sagt er - nichts anderes geschehen, denn daß unser lieber herr selbst mit uns rede durch sein heiliges Wort und wir wiederum mit ihm reden durch Gebet und Lobgesang.

#### § 29. Die Namen des dristlichen Gottesdienstes

Der in der Pr Th vielfach übliche Name für Gottesdienst ist Kultus (colere Deum). Er hat sein Recht, wo die vorchriftliche und unterchrist= liche Au fassung herrscht (§ 28, 1), nicht aber, wo sie überwunden ist. Die driftliche Gemeinde will mit ihrem Gott verkehren, nicht ihn durch Zeremonien verehren. Wird dieser Name immerhin mehrfach abgelehnt, so ist der auch im vorigen überall gebrauchte Name "Gottesdienst" ganz allgemein gebräuchlich. Auch er nicht mit vollem Recht. Er kommt vom israelitischen עברה Dienst; er hat also seinen Platz, wo von der übung gesetzlich gebotener Riten die Rede ist, nicht aber dort, wo eine dristliche Gemeinde zusammenkommt, um mit ihrem Gott und Vater zu reden. Das MC hat wohl die beiden griechischen übersetzungen des Wortes übernommen (daτρεία Röm 9, 4; 12, 1; θρησκεία Jak 1, 27); aber nicht in der Anwendung auf driftliche religiose Gemeindezusammenkunfte. Es ware zu wunschen, daß wir auch diesen unterdriftlichen Ausdruck ausschalten könnten. Wenn wir es nicht tun, so geschieht es nur, weil uns kein anderer brauchbarer zur Verfügung steht. Das NT spricht vom συνελθείν der έκκλησία (I Kor 14, 23), pom συνέρχεσθαι έν έκκλησία (I Kor 11, 18), pon συναγωγή ύμων (Jak 2, 2); daraus ließe sich höchstens der allzu farblose Name Versammlung oder Gemeindeversammlung ableiten. Rendtorff meint, daß Paulus den christlichen Gottesdienst am liebsten durch προσευχή, die auf Gott gerichtete Andacht, bezeichne; aber dieser Ausdruck bezieht sich in keiner der paulinischen Stellen mit Sicherheit auf die Gemeindeversammlung (Röm 15, 30; I Kor 7, 5; Phil 4, 6 u. ö.); für uns ist er jedenfalls zu eng. Spätere Zeiten brauchen Ausdrücke wie Liturgie oder Euchgristie oder Messe. die aber nur für bestimmte Gottesdienste gelten. Für uns haben diese Namen 3. T. eine gang spezielle Bedeutung gewonnen (Liturgie), 3. T. sind sie eng mit den gottesdienstlichen Ordnungen anderer Kirchen verbunden (Messe, Eucharistie); wir können keinen von ihnen für das Ganze unseres Gottesdienstes verwenden. Wir muffen also bei dem Wort "Gottesdienst", dessen ursprünglicher Sinn ja auch stark verblaft ist, bleiben.

#### 3weites Kapitel: Die geschichtliche Entwicklung des chrift= lichen Gottesdienstes

§ 30. Die Anfänge des dristlichen Gottesdienstes

1. Die Urgemeinde. Spärlich fliegen die Quellen. Wir hören, daß in Jerusalem die Christen sich zunächst im Tempel versammelten (halle Salomos Apasch 5, 12), daß sie aber auch (in kleineren Kreisen?) in den häusern zusammenkamen zu Brotbrechen und Gebet (Apgsch 2, 42. 46; 5, 42). Wahrscheinlich ist, daß das Brotbrechen eine brüderliche Tischgemeinschaft religiöser Art, wenn auch vielleicht nicht immer die Feier des herrenmahls, das Gedächtnis des Todes Christi, einschloß. — Aus den heidenchristlichen Gemeinden gibt nur I Kor nähere Kunde. Danach ist die Feier des herrenmahls (κυριακὸν δείπνον) — anfangs in Mahlzeitsorm mit daran angesügtem Genuß des zum Gedächtnis des Todes Christi dienenden Brotes und Weines (I Kor 11, 20 st.) — von einer in Psalmengesang, Lehre, Zungenreden, Offenbarung, Dolmetschung verlausenden Dersammlung geschieden gewesen (I Kor 14, 12 st.). Die letztere muß gerade in Korinth, anderwärts vielleicht weniger, ein buntes Bild geboten haben. Paulus mahnt: πάντα εἰς οἰκοδομήν! (14, 26). Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens! (14, 33).

So knapp die Nachrichten sind, so gewiß ist, daß die gottesdienstlichen Zusammenkunfte der Urgemeinden durch keinerlei feste Regel oder Brauch gebunden gewesen sind. Die katholischerseits aufgestellte Theorie, nach der der katholische Ritus, wenigstens in der hauptsache, auf Jesu Anordnungen beruhe, ist Phantasie. Nach § 3, 1 ist es selbstverständlich, daß die Frage der Gestaltung des Gottesdienstes der nach seinem Tod werden= den Gemeinden außerhalb des Gedankenkreises Jesu gelegen hat. Neuere haben die Anfänge der Liturgie auf Paulus zurückgeführt (Weinel), aber weder I Kor 14, 32 - 40 noch I Kor 11, 23 ff. genügen auch nur entfernt als Stützen dieser Behauptung. Im Gegenteil, wenn überhaupt etwas deutlich ist, so ist es dies, daß die Gottesdienste jener Gemeinden der liturgischen Ordnung entbehrten. Der starke Einschlag charismatischer Betätigungen (προφητεία, γλώς και) im Gottesdienst, beionders des sicherlich jeder Regelung unzugänglichen Jungenredens, zwingt ichon für fich zu der gleichen Annahme. Nicht einmal das steht fest, daß durch ein Verbot des Daulus die Frauen vom Auftreten im Gottesdienst ausgeschlossen worden seien; da I Kor 11, 5 wie selbstverständlich mit betenden und weissagenden Frauen in den Versammlungen rechnet, verlangt die berühmte Stelle I Kor 14, 34f. möglicherweise nur Enthaltung von unruhigem Disputieren (Rendtorff: val. § 21, 2).

2. Die nachapostolische Zeit. In der Urgemeinde herrscht völlig freie Entfaltung; aber schon I Clem 40 mahnt, die vom herrn besohenen προσφοράς καί λειτουργίας nicht ἀτάκτως zu vollbringen, sondern ώριςμένοις καιροῖς καί ώραις. Nach der freilich wegen seiner Quellen (gesolterte Diakonissen!) mit größter Dorsicht zu benutzenden Stelle aus dem Brief des Plinius an Trajan (Anfang des 2. Ihrh.s) scheinen in jenen Gegenden Sonntags (stato die) zweierlei Zusammenkünste üblich gewesen zu sein; bei der ersten, in der Morgensrühe, pflegten die Christen carmen Christo quasi Deo dicere secum invicem (die Deutung ist strittig; carmen = hymnen? oder = Symbol?), auch ist von einer eidlichen (sacramento) Derpslichtung, keine Schandtaten zu begehen, die Rede; bei der zweiten (abends?) versammelte man sich ad capiendum cibum, promiscuum tamen et innoxium (herrnmahl?). Auch in der noch in die erste

hälfte des 2. Ihrh.s fallenden Didache scheint der Wortgottesdienst (c. 11 vgl. 15) noch von der gemeinsamen Mahlzeit, die wohl mit dem Brotbrechen verbunden zu denken ist (c. 9. 10; 14), getrennt. Für den letzteren ist wichtig, daß jetzt der Ausdruck edxapictia auf die genossene Speise angewendet wird (c. 9, 5), daß aber auch schon von θυσία die Rede ist; für den ersteren. δαβ δίε ἐπίσκοποι und διάκονοι in der Darbietung gottesdienstlicher Rede an die Stelle der Charismatiker (προφήται καὶ διδάςκαλοι) zu treten begonnen haben (c. 15). Zuerst bei Justin (Apol I 67) ist deutlich von einer Verbindung von Wortgottesdienst und Eucharistie berichtet. Auf Schriftverlesung folgt mahnende Rede des προεςτώς, sodann die Eucharis stie. Die Entwicklung scheint die gewesen zu sein, daß zur gemeinsamen Mahlzeit die Teilnehmer Gaben brachten (Brot, Wein), aus denen dann das Brot und der Wein genommen wurde, die zum Gedächtnis des Todes Christi feierlich mit Gebet gesegnet und genossen wurden. Die vorangehende gemeinsame Mahlzeit fiel fort; die Darbringung der Gaben blieb junächst; sie galt zugleich als Opfer an Gott. Allmählich wurden die ausgesonderten, seierlich gesegneten Gaben in besonderem Sinn als Opfer an Gott betrachtet und (nach Maleachi 1, 11) als reines Opser in Gegensat zum judischen Opfer gestellt. Die an den Tod Christi gemahnenden Opfergaben wurden in der christichen Vorstellung zu Christi Leib und Blut selbst. So wurde aus der "Eucharistie" das Opfer Christi. Diese Ansschauung, schon viel früher einsehend, ist im 3. Ihrh. herrschend. Fortan haben die christlichen Gemeinden einen, Wortverkündigung und Eucharistie umfassenden, lettere aber immer mehr betonenden Gottesdienst, der als Ganges Eucharistie beißt.

3. Die Ausbildung liturgifcher gormen. Zuerft in der Didache wird das Vaterunser als gottesdienstliches Gemeindegebet erwähnt (c. 8). Ebendort werden zur Benutzung beim εὐχαριςτείν bestimmte Gebete für den Sall vorgeschrieben, daß nicht ein Charismatiker, sondern einer der Gemeindebeamten die Leitung des Gottesdienstes in der hand hat. (c. 9. 10.) Damit ist ein deutlich erkennbarer Schritt in der Richtung auf die Ausbildung fester liturgischer Sormen getan. Allmählich bilden sich für den gangen Derlauf der handlung in immer reicherer Sulle Ordnungen (Gebete, Riten usw.) aus, die wohl starke Verschiedenheiten zeigen, sich aber zu gewissen haupttypen verdichten. Ob Drews' Vermutung, nach der Antiochien die maßgebenden Kultusformen geprägt habe, zutrifft, muß dahingestellt bleiben. Wir begegnen einer ausführlichen Darstellung des Gottesdienstes in der Αποστολική παράδοσις des hippolnt (Anfang des 3. Ihrh.s), die lange unter dem irreführenden Namen der "Agnptischen Rirchenordnung" gegangen ist, und in noch genauerer Form in den Apostolischen Konstitutionen (Buch II und ganz besonders das im 4. Ihrh. abgeschlossene, eine überarbeitung jener Schrift des hippolyt darstellende Buch VIII c. 5 ff.). hier ist der Gang des Ganzen bereits dis ins kleinste geordnet. Reich ausgeführte Gebete wechseln mit kurzeren festen liturgischen Anreden des Bischofs und Antworten der Gemeinde; die Schriftlesungen und die Predigt haben ihren Plat; der Kreis der Teilnahmeberech=

tigten wird für die Eucharistie klar umgrengt; dem Bischof steben Diakonen hilfreich zur Seite; er trägt liturgische Gewandung. Die handlung steigert sich bis zu der Darbringung des Opfers und dem Genuft der Eucharistie zu immer höherer feierlichkeit. Im einzelnen hat der Gottesdienst folgenden Gang (in verkurzender übersicht): vierfache Schrift= lesung, Gruß des Bischofs (II Kor 13, 13) mit Antwort (Und mit deinem Geiste); Predigt; die ακροώμενοι und die απιστοι, also die in keinem inneren Derhältnis zur Gemeinde Stehenden, werden zum fortgeben aufgefordert; Sürbittengebet für die κατηχούμενοι, ένεργούμενοι, φωτιζόμενοι (nahe vor der Taufe Stehende), of ev μετανοία (Bühenden). Jede der vier Klassen wird nach der für sie bestimmten gurbitte und nach anschließender Segnung entlassen; allgemeines gürbittengebet mit Schlufgebet des Bischofs. Friedensgruß und Friedenskuß (φίλημα άγιον); Darbringung der Opfer= gaben auf dem Altar; Segnung der Gaben mit Gebeten (εὐλογίαι). Darauf folgt der eigentliche Weiheakt: Gruß, Praefatio (avw rov vouv usw.): Weihegebet, übergehend in die Einsetzungsworte: enikancie des heil. Geistes: Bitte um rechten Genuß; Surbittengebet. Endlich nach Gloria, hofianna und Benediktus die Darreichung der Eucharistie selbst und ein Segenswort und dann die Entlassung der Gemeinde. Wir befinden uns in einem Zeitraum der Befestigung und reichen Ausbildung der gottesdienstlichen Ordnung, der zu der anfangs herrschenden ungebundenen Mannigfaltigkeit in icharfem Gegensatz fteht. Don hier aus werden diejenigen formen des Gottesdienstes, die in den alten Kirchen dauernde Geltung errungen haben, perständlich.

4. Verhältnis jum außerchriftlichen Gottesdienft. Trog der grundsäklichen Abkehr vom jüdischen Gottesdienst sind doch bald einzelne Stücke dieses letteren in den driftlichen Versammlungen benutt worden: das Amen I Kor 14, 16; Abba Rom 8, 15; Gal 4, 6. Die judische Sitte der Cesung bestimmter Abschnitte im Synagogengottesdienst, an die dann Cehrvorträge sich anschlossen, hat schon früh auf den driftlichen Gottesdienst ein= gewirkt (Mt 24, 15; I Tim 4, 13?). Die Sitte der judischen Sabbatmahlzeit hat sicher die feier der Eucharistie mitbestimmt; nicht unmöglich ist auch der Einfluß der Mahlzeiten anderer Kulte. Der Name Eucharistie scheint aus dem Judentum übernommen zu sein. Die ausgebildeten liturgischen formen zeigen mannigfache übernahmen aus dem AC. Die von der Didache gebotenen Eucharistie-Gebete (vgl. Nr. 3) stammen aus dem judischen Ritus; die an den Vorlagen vorgenommenen Anderungen sind nicht bedeutend. Der ziemlich bald im dristlichen Gottesdienst sich einbürgernde Wechselgesang zwischen Priester und Gemeinde oder Chor oder einzelnen Sängern (§ 40, 1) scheint gleichfalls auf judische Sitten zurückzugehen, ebenso wohl auch die besondere Art des Sprechgesangs bei der Derlesung biblischer Lektionen. Auch heidnischer Brauch hat kräftig eingewirkt. Die Sitte der Musterienkulte hat dazu geführt, daß auch die Kernhandlungen driftlichen Gottesdienstes, außer der Taufe vor allem die Eucharistie, mit dem Schleier des Musteriums umhüllt wurden. Apost. Konst. VIII zeigt, wie solche, die nicht zum Kreis der nictoi gehören, zwar anfangs dem Gottesdienst beiwohnen dürfen, dann aber zum



Verlassen desselben aufgefordert werden (Nr. 3). Das heilige Opfer vollzieht sich binter geschlossenen Turen. So tritt eine Zweiteilung des Gottesdienstes ein: der Katechumenengottesdienst und der Gläubigengottesdienst. Diel wichtiger noch als alle diese Einwirkungen ist die schon geschilderte völlige Umwandlung des Wesens des Gottesdienstes. Aus einer Versammlung gum gemeinsamen Gebet, зи gegenseitiger оікобонή (I Kor 14, 26) und зит feiernden Gebächtnis des Todes Christi ist wieder ein Opfer geworden. Christus wird geopfert, die Gemeinde wohnt dem für sie dargebrachten Opfer bei. kann kein Zweifel darüber bestehen, daß diese Wandlung vor allem durch den Einfluß des atlichen Kultus bewirkt worden ist, während derjenige heidnischer Riten darauf kaum bestimmend eingewirkt hat. Im engsten Zusammenhang mit dieser Entwicklung steht die Ausbildung der Auffassung des Amts. Der Leiter des Gottesdienstes, der "Vorsteber", dem ursprunglich neben der Wahrung der gottesdienstlichen Ordnung vor allem die mahnende Rede zufiel, wird zum Priester, der das Opfer am Altar voll= gieht (vgl. § 18, 1; 20, 1). Auch diese Umbildung ift sicher vornehmlich durch die atlichen Vorbilder verursacht worden. Den Beweis liefert schon das in der § 30, 3 genannten Schrift des hippolyt aufgezeichnete Gebet bei der Ordination des Bischofs (vgl. Apost. Konst. VIII, 5), das ausdrücklich und feierlich die Linie vom atlichen Prieftertum jum driftlichen Prieftertum gieht. Mögen die Gottesdienste in ihren Sormeln und Gebeten im einzelnen neben solchen Stücken, die aus dem Judentum übernommen waren, wundervolles driftliches Gut bergen, ihr Grundgedanke ift nicht mehr driftlich. heidnisch-judische Opfervorstellung hat sich seiner bemächtigt; Gottes huld foll durch die äußere handlung gewonnen werden. Ein verhängnisvoller Rückfall in nichtdristliche Anschauungen! Und das im herzpunkt gemeindlichen Lebens!

#### § 31. Der morgenländische Gottesdienst

1. Der Verlauf. Die Liturgie der morgenländischen Kirchen stellt sich als eine weitere Fortbildung der Formen dar, wie wir sie in den Apost. Konst. und ihren Quellen fanden. Die schismatischen Kirchen entwickelten eigene Liturgien. Auch die verschiedenen Gebiete der Grofkirche zeigen allerhand charakteristische Besonderheiten der Liturgie. In der Grofkirche setten sich Liturgien durch, die mit sehr zweifelhaftem Recht nach Chrusostomus und Basilius benannt waren, in der fixierten Sorm jedenfalls erst dem 7. oder 8. Ihrh. angehören. Don ihnen wird die Basiliusliturgie fast nur am Neujahrstag und an den Saftensonntagen gebraucht; sonst beherricht die Chrysostomusliturgie (konstantinopolitanische Liturgie) das Seld. In einer immer nahezu gleichen Sorm, ohne Wechsel durch das Kirchenjahr, stellt sie den Hergang der Erlösung, besonders das Werk Christi, in teilweise dramatischer form, unter Benutzung einer gulle von Symbolen und sym= bolischen handlungen, dar. Der Abendgottesdienst am Vortag symbolisiert die atliche, der Frühgottesdienst am Sonntag die ntliche Zeit. Der eigent= liche hauptgottesdienst gliedert sich in die Proskomidie (Zurustung des

Opfers), die Messe der Katechumenen und die Messe der Gläubigen. Die Proskomidie geht in dem den Augen der Gläubigen entzogenen Altarraum (§ 34, 1) vor sich. Eine Scheidung zwischen Katechumenen= und Gläubigen= messe besteht tatsächlich nicht mehr; doch ist die Sorm der Entlassung der Katechumenen geblieben. Der gesamte Gottesdienst ist jedermann zu= ganglich. Wechselgesange zwischen Priester und Chor (ober Sanger), ein ausführliches, als "Große Ektenie" bezeichnetes Gebet, und ein allgemeines Sürbittgebet, Verlesung zweier Schriftabschnitte (απόςτολος und εὐαγγέλιον). dazu ein Einzug des Priesters mit dem Evangelienbuch und des Diakons in den Kirchenraum und wieder in den Altarraum (μικρά εἴcodoc) ragen in der Katechumenenmesse hervor; in der Gläubigenmesse sind besonders wichtig die übertragung der Gaben auf den Altar (μεγάλη εἴcodoc), das Symbolum (Nicaenum), die Darbringung des Opfers mit Epiklese des heiligen Geistes (Wandlung!), Fürbitte für Lebende und Verstorbene, Daterunser, Kommunion, Danksagung. Die Predigt bildet keinen notwendigen Bestandteil des Gottesdienstes und fehlt sehr häufig ganz. Wo sie sich sindet, ist sie meist kurg und oft sehr dürftig.

2. Beurteilung. Man hat den Gottesdienst der morgenländischen Kirche als Drama bezeichnet. Aber diese Charakteristik trifft jedenfalls dann nicht zu, wenn man mit ihr den Begriff der Schaustellung verbindet. Eine solche ist er nicht, sondern eher eine wirkliche Wiederholung des Er= lösungswerks des Opfers Christi. Freilich wird diese Wiederholung durch symbolische Handlungen unterbaut, die äußerlich angesehen dramatisch verlaufen. Ihrem Wesen nach sind auch sie vielmehr eine Verkündigung des heilszwecks in plastischen formen. Die anwesende "Gemeinde" mag dem Beobachter oft lediglich als in der Rolle des Zuschauers befindlich erscheinen, benimmt sich auch vielfach so. Selbsttätig wird sie so gut wie gar nicht. Gemeindegesang gibt es nicht; die Gefänge werden von einem Chor, in den kleineren Kirchen meist nur von einem Sänger ausgeführt. Die Bibelabschnitte werden vom Anagnosten (wo ein solcher vorhanden ist) und vom Diakon verlesen. Die Gläubigen zeigen ihre Beteiligung dadurch, daß sie sich an bestimmten Stellen verneigen und bekreuzigen, das Evangelienbuch küssen und die Kommunion empfangen. Immerhin geht doch auch diese Beteiligung über die Zuschauerrolle hinaus; die Gläubigen wissen, daß, was geschieht, für sie geschieht. Die äußere Anteilnahme der Gemeinde ist heutzutage in den verschiedenen Candern keineswegs gleich, häufig aber sehr gering; auch die innere Anteilnahme läßt, soweit der Beobachter Schließen kann, oft viel zu wünschen übrig.

## § 32. Der Gottesdienst der römisch=katholischen Kirche

1. Die Entwicklung. Auch im Abendland gestaltete sich der Gottesdienst anfangs nicht einheitlich. Ein afrikanischer, mailändischer, neapolitanischer, spanischer (mozarabischer), gallikanischer, irischer, angelsächsischer (den keltischen verdrängender) Topus treten neben dem römischen hervor. Doch zeigen sie alle bei mannigfachen Verschiedenheiten eine weitgehende über-

einstimmung in den Grundlagen, die auf die Herkunft aus dem geschils derten altchristlichen Gottesdienst zurückzuführen ist. Die anderen Enpen sind im Cauf der Zeit sämtlich durch den in Rom ausgebildeten verdrängt worden. Im Frankenreich förderten Pippin und Karl der Große die Anpassung an den römischen Ritus. Doch dauerte der örtliche Widerstand in manchen Gebieten sehr lange; geringere Unterschiede erhielten sich vielfach auch noch, nachdem die römische Sorm in der hauptsache angenommen war. Teilweis (Britische Inseln) währte der Widerstand bis zur Reformation. Endgültig hat erst das Tridentinum die volle Einheitlichkeit der gottesdienstlichen Sormen in der römisch = katholischen Kirche durchgeführt; und selbst noch in der Gegenwart bewahren Mailand und sieben spanische Kirchen geringe Reste einstiger Sonderbildungen. Während anfangs der Gottesdienst auch in Rom in griechischer Sprache gehalten wurde, gelangte seit dem Ende des 4. Ihrh.s die lateinische Sprache dort zur herrschaft; mit dem Siege der römischen Liturgie errang sie in der gesamten abendländischen Kirche alleinige Geltung. Selbstverständlich erstreckt sich die Gleichheit der Sprache nur auf die liturgischen formen, nicht auf die Volkspredigt und die für das Volk veranstalteten Gebetsgottesdienste (Nr. 6).

2. Ordnung der Meffe. Diejenige Sorm des romisch-katholischen Gottesdienstes, die als Gottesdienst im besonderen Sinn, als Kern= und hauptstück des gesamten "Kultus" (für die katholische Kirche paßt dieser Ausdruck wieder gang ausgezeichnet) herrschend wurde, wird "Messe" genannt. Der Name, sicherlich aus der Entlassungsformel am Schluß (Ite, missa est) erwachsen, ist von mittere abzuleiten; während die Einen ihn als Partizip fassen (missa est sc. concio), nehmen ihn die Anderen wohl mit größerem Recht - als Substantiv = missio, Entlassung. Von dem Entlassungsakt übertrug er sich auf den Gottesdienst (oder seine Teile; m. catechumenorum, m. fidelium) selbst. Diese römische Messe hat wiederum eine lange und verwickelte Geschichte. Ihre Entstehung zeigt den Einfluß des Oftens; ihre Entwicklung läßt vielfach Einflusse des übrigen Abendlandes erkennen. Die Umgestaltungen im einzelnen gehen auf ver-Schiedene Papfte guruck, die frei gewaltet gu haben scheinen. Bur Beit Gregors I. lag ein ausgebildeter römischer Typus por; doch sind auch später noch wichtige Stücke geändert worden (späte Einfügung des Symbols [Credo] in Rom i. J. 1014). Erst nach dem Tridentinum erfolgte die Seststellung des allgemein verbindlichen einheitlichen Textes (Urban VIII. 1634).

Das Missale Romanum teilt die Messe in 41 Abschnitte (Rubriken), von denen 18 den Ordo missae, 23 den Canon missae bilden. Ordo missae läßt sich in fünf Gruppen zerlegen, der Canon missae in drei. Zum ersteren gehören: a) Vorbereitungsakt an den Stufen des Altars; Bestandteile u. a.: Stusen(Staffel)-Gebet, Beichtbekenntnis und Absolution des Priesters und der Ministranten; b) Eingangsstücke: Introitus mit Psalmus (antiphonisch gesungene Bibelverse), kleines Gloria 1), Kyrie, an allen freudigen Tagen das große Gloria mit Laudamus te, c) Schriftlesung: Kollektengebet(e), Epistel mit Graduale (Stufengesang) und halleluja, in bestimmten fällen Sequenz und (statt des halleluja) Traktusgesang: Engn=

gelium, Credo (Nicaenum); d) Offertorium (Psalmspruch) und Oblationszebete e) Präfatio, Sanktus (genauer Tersanctus) mit hosianna und Benedictus. Die folgenden Gruppen werden zum Canon missae gerechnet: f) Canon missae (im engeren Sinn): Gebete, Einsehungsworte mit Konzekration der Elemente, die als bei den Worten Hoc est corpus meum usw. sich vollziehend gedacht wird; Elevatio (Zeigen der emporgehobenen konzekrierten Elemente zur Anbetung) und Vaterunser mit Erweiterung der letzten Bitte (Embolismus); g) Kommunion des Priesters und der Laien; h) Schluß mit umständlichen Riten, deren Zweck ist, die Prosanation auch der kleinsten Teilchen der Elemente zu verhindern; Postkommunio (Gebete), Entlassung (Ite, missa est); Prolog des Johannesevangeliums (oder ein anderes Evangelium). — Die Predigt ist kein geordneter Bestandteil der Messe, doch kann eine solche während der Messe (nach dem Evangelium oder auch nach dem Credo) gehalten werden.

Dieser Gang der Messe ist, gleichsam im Rahmen, aber auch in vielen wichtigen Einzelheiten, immer der gleiche; aber je nach dem Charakter der betr. Messe (s. Nr. 3) und je nach der Zeit des Kirchenjahrs und der Art des Tages (Festag, heiligentag usw.) finden zahlreiche Abwandlungen statt, die der Feier ein recht veränderliches Gesicht geben. Die wichtigsten Auswechselstücke sind der Introitus, die Schriftlesungen, das Offertorium, die Präfatio und die Postkommunio. Von Sequenzen läßt das römische

Missale jett nur noch fünf zu (§ 40).

3. Arten der Meffe. Die Messe wird bei so mannigfaltigen Anläffen und in so verschiedenen Sormen gehalten, daß sich eine große Zahl von Sonderbezeichnungen für ihre Arten gebildet hat. Nach dem geringeren oder größeren Grad der Seierlichkeit unterscheidet man m. lecta (nur gelesene, stille M.) und m. solemnis, die gesungen wird und auch sonst noch feierlich ausgestattet ist; eine gesungene Messe in bestimmter ein= facher form heißt m. cantata. Nach der Zeit des Kirchenjahrs werden m. de tempore (Sonn= und Sesttage) und m. de sanctis (heiligentage) gesondert. Wichtig ist die Unterscheidung nach dem Anlag: die für die Pfarrgemeinde pflichtmäßig zu haltenden Meffen (Pfarrmeffe) und die aus besonderem Anlaß gefeierten bilden je eine Gruppe für sich, in die lettere gehören die Votivmessen, die Totenmessen (Requiemmessen, m. pro defunctis) und die m. nuptiales. Die Messe heißt, wenn Beteiligung der Gemeinde dabei vorgesehen ist, m. publica, sonst m. privata. Doch spielen in die Unterscheidung von m. publica und m. privata auch noch andere Gesichtspunkte hinein (die erstere beruht auf einer im öffentlichen kirch= lichen Recht begründeten Verpflichtung, die lettere auf Stiftung, Bestellung, besonderer Anordnung oder persönlichem Andachtswunsch). Selbstverständlich will jede Meffe von verschiedenen Gesichtspunkten aus betrachtet werden. Die Pfarrmesse am Dormittag des gewöhnlichen Sonntags (bei uns "hochamt") ist m. publica, m. solemnis und m. de tempore. Gang genau find jene Gruppierungen nicht durchzuführen.

<sup>1)</sup> Die hier gebrauchten Bezeichnungen für einzelne Stücke der Liturgie finden später ihre Erklärung (§ 39, vgl. das Register).

- 4. Jur Beurteilung. Der Ritus der Messe wird von katholischer Seite gern als "ein mit göttlicher hilfe zustande gekommenes Kunst- und Meisterwerk" (Gibr) bezeichnet, aber auch Evangelische rühmen die innere Geschlossenheit. Sehr zu Unrecht. Sie ist "alles Andere, nur kein Kunstwerk" (Drews). Zahllos sind die Bruch- und Risstellen in ihrem Bau; die Ordnung ift gang und gar nicht klar und logisch begründet. Beim Offertorium (Gruppe d) fand einst die Darbringung der Gaben der Ge= meinde statt: diese ist längst weggefallen, und ebendamit hat die Beibehaltung der damit verbundenen liturgischen Stücke ihren Sinn verloren.
- 5. Das Wesen der Meffe besteht in dem im Canon missae ge= Schehenden Opfer. Der Priester opfert Gott den Leib und das Blut Christi und vollzieht so die unblutige Wiederholung des blutigen Opfers am Kreuz zum Zweck der Gewinnung göttlicher Gnaden (das Opfer ist impetratorium et propitiatorium). Diese Gnaden werden je nach Umständen den Gläubigen im allgemeinen oder Einzelnen im Sinn bestimmter Anliegen zu= gewendet; der zelebrierende Priester bewirkt diese Zuwendung je nach den kirchlichen Dorschriften und den besonderen Stiftungen. Die Gläubigen sind also nichts als Empfänger der durch das Opfer gewonnenen Gnade. Dementsprechend ist auch ihre Rolle bei der Messe, sofern sie überhaupt anwesend sind, wesentlich passiv. Sie folgen, soweit ihnen möglich, dem Gang der handlung, vollziehen bei der Elevatio die Anbetung, können und sollen als Zeugen des heiligen Opfers tiefe und erhebende Empfindungen hegen; aber der Gottesdienst selbst geschieht im wesentlichen ebenso ohne Teilnahme von Gläubigen wie mit derselben. Es ist aber kirchliche Dor= fchrift, daß der Katholik an jedem "gebotenen" Seiertag einer Meffe beiwohne. In manchen deutschen Gebieten hat sich Volksgesang während der Messe eingebürgert; aber er geschieht eben "während" der Messe gleich= sam als Zugabe; er gehört nicht eigentlich zu ihr. Trok aller einzelnen schönen und wertvollen Stucke, die sich in der Messe finden, trot der un= zweifelhaften Wirkung, die feierliche Messen in auter musikalischer Gestaltung auf Gemüter, die für Mnstik und Symbolik empfänglich sind, üben, ist und bleibt die Messe ihrem Wesen nach heidnischer Gottesdienst.
- 6. Andere Gottesdienste. Die Messe ist der Gottesdienst der katholischen Kirche. In vielen Kirchen wird sie täglich (außer Karfreitag) ge= feiert. Mit jedem Sakrament (auher der Taufe) wird eine Messe perbunden. Das Mesopfer ist "die Seele des ganzen Gottesdienstes, die Sonne aller religiösen Sestseier, das herz aller heilwirkenden handlungen, die Quelle des kirchlichen Gnadenlebens. Kurg, es ist Jentrum der katholischen Liturgie" (Gibr). Dennoch ist es nicht der einzige Gottesdienst. Die katholische Kirche gestaltet alle Sakramente zu liturgischen handlungen, nicht minder die sog. Sakramentalien (Benediktionen und Erorgismen). Sehr wichtig ist, zumal für die religiösen Genossenschaften, das liturgische Stunden= gebet, das durch das Breviarium Romanum (grundlegend die Ausgabe Dius' V. 1568, später manche Verbesserungen, zulegt durch Pius X.) geordnet ist. Sieben Gebetszeiten (horen) werden festgehalten (nach Di 119. 164): die Matutin (Mette) mit den Laudes, Prim, Terz, Sext. Non.

Vesper und das Completorium (die Komplet). Ursprünglich war ein nächtlicher Gebetsdienst (Officium nocturnum) von den Laudes (matutinae) als dem Morgengebet gesondert; jest werden beide in der Regel verbunden. Die Bestandteile dieser Horengottesdienste sind vor allem Psalmen, ferner Eesungen aus der Bibel, den Kirchenvätern, Heiligenlegenden, Gebete, Hymnen, Antiphone usw.; an einigen Sonntagen bei der Prim auch das Athanasianum. Verpslichtet zum gemeinschaftlichen Breviergebet im Chor (Chorgebet) sind die Mitglieder der Dom- und Kollegiatstifte, sowie die Ordensleute, soweit sie Proses abgelegt haben. Die Einhaltung bestimmter Stunden ist nicht kirchliches Gesetz; vielsach sinden Jusammenlegungen statt. — Die katholische Kirche kennt serner Gottesdienste, die nicht strenger liturgischer Regelung unterliegen: Gebetsgottesdienste, Predigtgottesdienste (Predigten mit liturgischer Umrahmung). In der Praxis haben diese Ansdachten oft einen sehr bedeutenden Rang gewonnen (Maiandachten).

### § 33. Der Gottesdienst der evangelischen Kirchen

1. Die lutherische Reformation. Luther bekämpfte die Messe als Opfer feit 1520 mit steigender Wucht, ließ sie aber in der Praxis gunachst bestehen. Der erste Schritt gur Anderung geschah, mahrend Luther auf der Wartburg war, in Wittenberg: Melanchthon nahm Sept. 1521 mit seinen Schülern das Abendmahl in der Pfarrkirche mit Kelch und deutschen Einsetzungsworten. Stärker änderte Karlstadt Weihnachten 1521 in der Schloßkirche; er brach auch den Opferteil heraus. Entsprechend regelte der Rat den Wittenberger Gottesdienst Januar 1522. Luther stellte nach der Rückkehr 1522 die Scheidung zwischen der nach alter Art gehaltenen Pfarrmeffe und kleinen Seiern mit Kelch wieder ber, führte dann aber noch vor Oftern 1523 den Kelch in die Pfarrmesse ein und begann als= bald auch mit weiteren tiefgreifenden Umgestaltungen. Die kleine Schrift "Don Ordnung Gottesdiensts in der Gemeine" 1523 gab allgemeine Regeln, die Schriftlesung und Predigt stark betonten, aber sie bot keine genauen liturgischen Anweisungen. Noch 1523 ordnete Luther die "Messe" in Wittenberg neu (Formula missae et communionis pro ecclesia Wittembergensi). Die lateinische Sprache wurde ebenso beibehalten wie der liturgische Gang im allgemeinen; doch wurde im einzelnen vieles geandert, namentlich im Canon missae wurden alle Stücke gestrichen, quae oblationem sonant. Die Predigt hatte noch keinen festen Plat; Euther neigte dazu, sie vor die Messe zu stellen (Missionscharakter der Predigt § 28, 4). Die endgültige Neuordnung brachte erst die nächste, außerordentlich bedeutsame Schrift: Deutsche Messe und Ordnung des Gottesdienstes (1526). Auch jest schuf Luther kein Neues; er kurzte nur die Meffe febr ftark und gestaltete sie um. Für die Sonntagsmesse wurde die deutsche Sprache eingeführt; die Predigt (nach dem Kredo) wurde selbstverständliches Stück des Gottesdienstes, der Gemeindegesang bekam mit der Ersetzung des Nicaenums durch Cuthers deutsche Umdichtung einen sicheren Platz; auch sonst fand das deutsche Lied Aufnahme (am Anfang und nach der Epistel, d. h. als Chorgesang). Der Gottesdienst hatte nun folgenden Gang: Geistliches Lied oder deutscher Psalm; Kollektengebet; Epistel; deutsches Lied; Evangelium; Glaubenslied; Predigt; Paraphrase des Vaterunsers; Vermahnung an die, so zum Sakrament gehen wollen; Einsetzungsworte; dabei empfahl Luther, zwischen die Segnung des Brots und des Kelchs die Austeilung des Brotes zu stellen (die Elevatio wurde beibehalten); Gesang des deutschen Sanktus (Luthers Umbichtung von Jes 6, 3) oder anderer Lieder während der Kommunion; Kollektengebet; aaronitischer Segen. Daneben blieb ein täglicher lateinischer Gottesdienst für die (Schul-) Jugend mit Lesung von Psalmen und Schriftab= schnitten, Gesang eines deutschen Liedes und geringen liturgischen Bestand= teilen. - Luther hat dabei vielfach liturgische Texte der katholischen Kirche (Gebete ufw.) durch Derdeutschung, Kürzung und Deränderung für den Gebrauch im lutherischen Gottesdienst benuthar gemacht; bei den gottesdienstlichen handlungen wie Taufe usw. tritt dies noch stärker in die Erscheinung als in seiner "Deutschen Messe".

2. Die norddeutschen lutherischen Kirchen. Luthers Ordnungen teils die von 1523, teils die von 1526 – fanden in den lutherischen Kirchen Norddeutschlands weithin Eingang, wenn auch nicht ohne mancher= lei Änderungen. Die Konsekration wurde meist in einen Akt gelegt, das Daterunser ohne Paraphrase vor dem Einsetzungsbericht gebetet. Doch behielten nicht wenige lutherische Ordnungen erheblich mehr von Bestand= teilen der Messe bei als die Wittenberger Ordnung von 1526, auch Introitus, Confiteor, Kyrie, Gloria in excelsis, Salutatio, Praefatio, Sanctus und Benedictus, Agnus Dei; auch fremdprachliche Stücke blieben erhalten. Infolgedessen blieb der Eindruck, daß der lutherische Gottesdienst eine gereinigte und gekurzte Messe sei, lebendig. Der Streichung waren ja auch großenteils gerade solche Stücke entgangen, die, wie Schriftlesungen und Chorgefänge, der anwesenden Gemeinde gang besonders eindrücklich waren. Die gleiche Wirkung hatte die häufig begegnende Erhaltung eines Teils jener Zeremonien, mit denen die römische Messe so reich ausgestattet ist. Luther selbst wertete die Beremonien im Gottesdienst überhaupt gering: "Christus haec non magnopere curabit" (WA 12, 212); ihm hing alles daran, daß Gottes Wort gepredigt werde. So blieb denn vielfach sogar die Elevation bestehen, nur daß ihr katholischer Sinn umgedeutet wurde. An manchen Orten wurde noch lange das "Verwandlungsglöckchen" geläutet. Dazu kam, daß die gottesdienstlichen Gewänder (Meggewand) weiter gebraucht wurden, ebenso Lichter auf dem Altar usw.

3. Die Reformation der Oftschweiz. War Luthers Neuordnung nichts als eine Umgestaltung der römischen Messe, so kam es auf schweizerischem Boden wenigstens teilweis zu Neuschöpfungen. In Zurich wurde die Messe 1525 abgeschafft. Nun wurden Abendmahlsfeier und Predigtgottesdienst gesondert. Zwingli schuf eine neue Ordnung (Aktion oder Bruch des Nachtmahls 1525; Ordnung der Christenlichen Kilchen zu Zürich, vielleicht 1525). Ein kurzer Predigtgottesdienst wurde regelmäßige Sonntagsseier: er umfaste ein Gebet mit Daterunser der Gemeinde, Predigt, Ermahnung bei Verkundigung der Toten mit Vaterunser, Offene Schuld (d. i. öffentliches Beichtbekenntnis). Die Abendmahlsfeier brachte Kollekte, Derlejung von I Kor 11, Gott sei gelobt, deutsches Gloria in excelsis, Salutation, Cesung von Joh 6, Apostolikum gesprochen von Pfarrer und Diakonen, Austeilung und während derselben Lesung von Joh 13ff.; nachher Pf 113, Ermahnung, aaronitischer Segen, Lobspruch, Entlassung. Die Abend= mahlsfeier wurde auf jährlich vier Male beschränkt; an allen anderen Sonntagen stand der Predigtgottesdienst für sich: grundsätzliche Selbständigkeit des Predigtgottesdienstes! Die liturgische Umrahmung der Predigt. die bald noch etwas erweitert wurde, ist keine Neuschöpfung; sie stammt mit gewissen Anderungen aus dem mittelalterlichen Predigtgottesdienst. Das Dorbild der Messe aber ist - auch für die Abendmahlsseier - gang aufgegeben. Es fallen auch die lateinische Sprache, der Gesang des Pfarrers. der Altar mit allem Zubehör, die Mekgewänder, der Chor. Gemeindegesang kennt diese Ordnung nicht. Ahnlich, doch in manchem eigentümlich, ist die von Ökolampad in Basel eingeführte Ordnung, die gleichfalls auf die nach der überkommenen mittelalterlichen Weise umrahmte Predigt an bestimmten Tagen das Abendmahl folgen läßt; ein Teil der Abendmahls= liturgie wurde von der Kanzel gehalten; Gemeindegesang wurde eingeführt, das Gedächtnis des Leidens Christi stärker betont (Verlesung der Leidens= geschichte). Züricher und Baseler Ordnung wurden für die Schweizer deutschen Kirchen vorbildlich. Überall wurde so die Predigt sonntäglicher Hauptgottesdienst.

4. Die süddeutschen Kirchen. Süddeutschland steht unter dem Zeichen der Einwirkung sowohl Norddeutschlands wie der Schweiz. Teils fand, an Wittenberg mittelbar oder unmittelbar anknüpfend, das Mehschema Einzgang (z. B. Nürnberg. Schwädisch-Hall), teils, nach Züricher und Baseler Dorbild, die Schweizer Ordnung, die sich vor allem in Württemberg zu einer ganz einsachen Form gestaltete (Hauptgottesdienst ist Predigtgottesdienst nach mittelalterlicher Form, schlichte Kommunionseier). Beide Typen verbanden sich in Straßburg, das dann wieder aus andere Gebiete einwirkte. Diese verschiedenen Typen eroberten sich in mannigsaltigster Einzelgestaltung

die perschiedenen Territorien.

5. Die Westschweiz. Calvin hat in der hauptsache die Straßburger Form nach Genf übertragen (La forme des prières ecclésiastiques 1542). Der Predigtgottesdienst ist selbständig, viermal jährlich wird Abendmahlsfeier mit ihm verbunden, die Predigt wird umrahmt von kurzer Liturgie. Dor der Predigt: Ps 121, 2; Sündenbekenntnis; Gesang umgedichteter Psalmen durch die Gemeinde; Gebet; nach der Predigt: Gebetsermahnung und allgemeines Kirchengebet, mündend in Paraphrase des Vaterunsers; aaronitischer Segen. Bei der Abendmahlsseier: Apostolikum; I Kor 11, 23–29; seste Ansprache mit Exkommunikation der groben Sünder; Kommunion mit Psalmengesang der Gemeinde; Dankgebet; Simeons Lobgesang; Segen. Die äußeren Formen sind ganz schlicht.

6. Die englische Kirche. Die reformierten Kirchen außerhalb Deutschlands und der Schweiz bildeten teilweis noch andere, aber durchaus verwandte Typen. Eine ganz eigene Entwicklung nahm die (anglikanische) Kirche von England, in

der das auf dem römischen Brevier, altenglischen Liturgien und der Kölner Kirchenordnung (1543) beruhende Book of Common Prayer and Administration of the Sacrements den Gang des Gottesdienstes regelte (1549 mit noch starkem römischen Einschlag, 1552 in reformiertem Sinne neu bearbeitet). Es schreibt täglichen Morgen= und Abendgottesdienst por; Sonntags folgt dem ersteren die Kommunionsfeier. Diel treffliches, auch altenglisches, liturgisches Gut ist aufgenommen. Die Liturgie ist sehr lang, sie bringt umfangreiche Schriftlesungen, Wechselgesang von Psalmen durch Liturg und Gemeinde (jeden Monat der gange Pfalter). Jahlreiche, ursprünglich nicht übliche, aber nicht ausdrücklich verworfene Riten sind später in einem Teil der Gemeinden wieder eingeführt worden, namentlich infolge der ritualistisch gestimmten sog. Oxford-Bewegung um die Mitte des 19. Ihrh.s.

7. Reuere Entwicklung in Deutschland. Die Zersplitterung der gottes= dienstlichen formen war namentlich in Deutschland außerordentlich groß; dadurch, daß die meisten Candeskirchen wenigstens in ihrem Sondergebiet eine gewisse Einheitlichkeit anstrebten, wurde sie nur wenig vermindert. Der Grundcharakter des lutherischen Gottesdienstes blieb durch die Jahrhunderte erhalten; aber die Zeiten gingen doch keineswegs spurlos an ihm vorüber. Die verinnerlichende Tendeng des Pietismus wandte sich auch gegen manchen gottesdienstlichen Brauch; seit Johann Sebastian Bach († 1750) wurde in vielen Stadtkirchen reicher musikalischer Schmuck üblich: die Aufklärung förderte die Neigung zu gang neuartigen, der Zeit ent= sprechenden agendarischen Sormularen, die aber verhältnismäßig wenig praktisch gebraucht wurden; jedenfalls wurde die konservative gottesdienstliche Sitte keinesweas überall erschüttert. Immerhin wurden jetzt mancherlei auf Katholizismus und Reformation zurückreichende Bräuche abgetan. Mit der preußischen Agende König Friedrich Wilhelms III. (1821/22 und 1829) begann eine neue Wendung: die Neigung zu den altkirchlichen formen wurde wieder stärker. Die genannte Agende selbst brachte zwar viel wertvolles älteres Gut, aber es fehlte ihr an grundsäklicher liturgischer Klarheit: so führte sie Stücke, die keineswegs reformatorisch waren, ein (Bekenntnis des Apostolikums im Gottesdienst) und beging den schweren Mikariff, alle Responsorien dem Chor statt der Gemeinde zuzuweisen. Die Neigung zum Archaistischen drängte sich in den folgenden Jahrzehnten noch stärker vor; das berechtigte Bestreben der Candeskirchen nach Auskehr alles platt Aufklärerischen führte oft zur Versteifung auf überlebte formen. Gegen Ende des 19. Ihrhis begann eine allmählich stärker werdende Bewegung für eine Reform des Gottesdienstes. Sie ist in sich nicht einheitlich, zeigt aber doch manche großen Grundgedanken. Der wichtigste ist derjenige der Ge= staltung des Gottesdienstes zum wirklichen Gemeindegottesdienst mit Iebendiger Teilnahme, auch kräftiger Aktivität der Gemeinde. Aus ihm folgt die Forderung der Anpassung aller Formen an das Verständnis der Gemeinde der Gegenwart (Abkehr vom Archaismus); eng hängt mit ihm ferner zusammen der Wunsch einerseits nach Einheitlichkeit, andererseits nach einer das Interesse immer neu weckenden Manniafaltigkeit des Gottes= dienstes. Dabei wird nicht nur die musikalische Ausgestaltung sorgfältig

berücksichtigt; auch der Verwendung von Symbolen wird, oft in Anknupfung an die gottesdienstlichen Zeiten, erhöhte Aufmerksamkeit zugewendet. Gegenüber salopper Sormverachtung sucht man wieder liturgische Würde zu schützen. Diese Bestrebungen haben Erfolge zu verzeichnen; doch sehlt bis zu durchgreifender Resorm unserer Gottesdienste noch viel.

Manche Landeskirchen haben sich in den letzten Jahrzehnten neue Agenden (jetzt vielsach "Kirchenbücher" genannt) geschaffen, die wenigstenseinigen Resormwünschen zu genügen suchen (z. B. Altpreußen 1894; hessen 1904). Stärkere Berücksichtigung sinden diese Forderungen in neueren Kirchenbüchern privaten Ursprungs, die in wachsendem Umfang

benutt werden (val. die Literatur).

## Drittes Kapitel: Die äußeren Bedingungen für den Gottesdienst

§ 34. Der gottesdienstliche Raum

1. Die geschichtliche Entwicklung bis zur Reformation. Darüber, in welchen Räumen die ältesten Christengemeinden ihre gottesdienstlichen Zussammenkünfte hielten, können wir uns nur aus wenigen Andeutungen ein Bild machen. Die Chriften in Jerusalem kamen in der halle Salomos, also einem zum judischen Tempel gehörigen Raum (Apgich 5, 12), aber auch in den häusern von Gläubigen (Apgich 2, 46; 12, 12) zusammen. Den heidendristlichen Gemeinden standen anfangs wohl nur größere Räume in den Privathäusern zur Verfügung. Auch in der nachapostolischen Zeit hat sich daran nicht viel geändert. Nur daß vielleicht im 2. Ihrh. größere Gemeinden einsache Säle für diesen Zweck herrichteten oder auch erbauten; das Recht des Eigentumerwerbs gewannen sie erst am Ende dieses Zeitraums. Im 3. Ihrh. besaßen viele Gemeinden eigene, freilich wohl sehr schlichte Gebäude. Erst die Zeit Konstantins führte zur Errichtung größerer und manchmal prächtiger Kirchen, auch zur Besitnahme heidnischer Tempel für den driftlichen Gottesdienst.

Man wurde fehlgehen, wenn man annähme, daß alle neuerbauten dristlichen Kirchen nach einem bestimmten Stil erbaut worden seien. Aber als älteste weithin geübte Bauart hebt sich doch die der sog. Basilika heraus. Es lohnt nicht, um die Ableitung des Namens (von der στοα βαcιλική genannten Gerichtshalle in Athen oder ganz einfach von basilicus = prächtig?) zu streiten; allerhand Gebäude sind damals mit diesem Namen genannt worden. Die Kennzeichen der Kirchen, die in besonderem Sinn als Basiliken bezeichnet werden, sind: Gestalt des langgestreckten Rechtecks; Teilung des Innenraums durch Säulenreihen in drei "Schiffe"; das mittlere höher als die Seitenschiffe; in den über die Seitenschiffe emporragenden Mauern des Mittelschiffs Senster; flache holzbalkendecke über dem Mittelschiff; in den Seitenschiffen öfter Galerien; an der einen Schmalseite des Mittelschiffs ein Ausbau in Form eines halbkreises (Apsis d.i. Wölbung), der dem Mittelschiff gegenüber erhöht und von ihm durch Schranken getrennt war; im Scheitelpunkt der Apsis der Sit des Bischofs (Kathedra), daneben die Sige für die Priester (daher auch: Presbyterium); im Mittelpunkt des halbkreises der Altartisch (mensa). Ein Ambon (Rednerbühne) für die Predigt ist oft an den Schranken errichtet, ebenso ein Cesepult. Zuweilen wird zwischen Apsis und Längsschiff ein Querschiff eingeschoben. Diele Basiliken haben einen Vorraum mit Säulengängen, die einen offenen Dlat einschließen, in dessen Mitte sich ein Brunnen befindet. Daß diese Basilikenform sich an bestimmte Vorbilder angeschlossen hat, ift sehr wahrscheinlich; welche das gewesen sind (Gerichtshalle? ein Raum des Privathauses?), ist nicht zu ermitteln. Klassische Denkmäler des Basiliken= stils: S. Apollinare in Classe bei Ravenna, S. Agnese und S. Lorenzo in Rom.

Neben die Basilikenform tritt bald, besonders für Taufkapellen, in deren Mitte das Wasserbecken war (Baptisterien), die des Zentralbaus (Grundform: Kreis oder Achteck: doch oft mit Kuppeldach). Sie findet ihre besondere Ausprägung im byzantinischen Stil (hagia Sophia in Konstantinopel), der in eigenartigem Ausbau die russichen Kirchen beherrscht (Dielheit von Kuppeln in zwiebelähnlicher Sorm); bunte, oft spielerische

Ausgestaltung.

Wichtig für den Gottesdienst wurde die in der morgenländischen Kirche aufkommende Abtrennung des Altarraums (ίερον oder βήμα) vom Schiff durch eine hohe, von drei Turen durchbrochene, mit Bildern reich ge= schmükte Wand (das Ikonostasion, Bilderwand). Kanzeln finden sich in den Kirchen des Morgenlands, doch nicht allgemein. Sigbanke fehlen gang oder fast gang; ebenso eigentliche Türme, nur Treppenturme zum Aufgang

auf die Emporen sind vorhanden.

Während der Zentralbau im Osten reichlich angewandt wurde, fand die Basilika im Abendland Verbreitung. Aus ihr heraus entwickelte sich im frühen Mittelalter der romanische Stil. Die Apsis wird hinausgeschoben und durch den Chor vom Querschiff getrennt; die form des la= teinischen Kreuzes entsteht. Der Chor ist der Raum für den Klerus: unter ihm befindet sich häufig eine Krupta (ursprünglich Kapelle mit Märtyrer= grab); daber starke Erhöhung des Chors, der durch den Lettner (lectorium) vom Schiff abgesondert wird; zuweilen im Westen ein zweiter Chorraum. Die Säulen der Basilika werden zu stärkeren Pfeilern, das flache holzdach jum steinernen Gewölbe. Der Rundbogen wird die charakteristische Bauform. Die Treppenturmchen entwickeln sich zu höher ragenden Glockensturmen. Die romanische Kirche ist meist langgestreckt, verhältnismäßig niedrig; das Innere macht wegen der wuchtigen Pfeiler und der starken, nur von verhältnismäßig kleinen Senstern durchbrochenen Mauern oft einen düsteren Eindruck. Mannigfache Abwandlungen variieren den Grundtnous. hervorragende romanische Bauwerke in Deutschland u. a. Dome zu Braunschweig, hildesheim, Mainz, Worms, Bamberg.

Mit dem 13. Ihrh. beginnt die Zeit des gotischen Baustils. stammt aus Frankreich; den Namen gab ihm Italien, wo man ihn damit als barbarisch kennzeichnen wollte. Ihn als deutschen Stil zu feiern ist also verkehrt; aber er hat in Deutschland ein weites Gebiet gewonnen.

Die massigen Mauern des romanischen Baus werden zu hochragenden, mit entsprechenden Fenstern durchbrochenen Wänden; der wuchtige Rundbogen zum emporstrebenden Spizbogen; das Bauwerk verliert den Charakter des Niedrigen und Düsteren; es ragt in leichten Formen zum himmel. Ein oder zwei gleichfalls hohe Turme verstärken diesen Eindruck. Ermöglicht wird diese Bauweise durch eine Konstruktion, die den Druck der Gewölbe auf einzelne Punkte zu verteilen versteht. Strebepfeiler am Mittelschiff, besonders kräftige Strebepfeiler an den Außenwänden der Seitenschiffe, Strebebogen, die von diesen letteren nach der Spitze der ersteren hinführen, helfen die Caften tragen. Die Anlage als Querschiff bleibt vielfach, aber nicht allgemein; die Wirkung dieser Anlage tritt zurück, weil der Chor-raum oft bis zur ganzen Breite des Hauptraums erweitert wird. Der Gesamteindruck wird, obwohl ein besonderer Raum für Hochaltar und Priester ausgespart bleibt, einheitlicher. Reicher architektonischer Schmuck gibt dem Ganzen ein gefälliges Ansehen. Die schon im romanischen Stil vorkom= mende Erhebung der Seitenschiffe zur höhe des Mittelschiffs (hallenkirchen) wird im gotischen Baustil häufig. Derschiedene Phasen des gotischen Baus von der Frühgotik bis zur Spätgotik lassen die reichen Entwicklungsmög= lichkeiten dieses Stils deutlich erkennen. Hervorragende gotische Bauten in Deutschland u. a.: Elisabethkirche in Marburg, Dome zu Köln, Straßburg, Franksurt a. M., Freiburg, Ulm. Im deutschen Norden fand die charakteristische Form der gotischen Hallenkirche in Backsteinbau vielsach Ans wendung (Katharinenkirche in Brandenburg, Marienkirche in Danzig).

Die Renaissance mandte fich wieder zu alten Muftern (Peterskirche

in Rom: Kuppelbau).

2. Die evangelischen Kirchen brauchten die katholischen Gotteshäuser, die sie vorsanden, weiter; an Neubauten in größerem Umfang konnten sie nicht denken. Nur suchten sie die Kirchen mehr ihrer Art des Gottesdienstes anzupassen. Den Chorraum nutt Luther als Raum für die Abendmahlsgäste. Für den Gottesdienst mit längerer Predigt schwer entbehrliche Sikpläke werden angebracht, die Nebenaltäre entfernt. In der Ausweisung alles katholischen Innenwerks geht die reformierte Kirche viel radikaler por als die lutherische. Den Chorraum trennt sie zuweilen ganzlich ab.

Emporen werden häufig eingeführt.

Wo Neubauten nötig werden, zeigt sich, daß ein bestimmender klarer evangelischer Grundgedanke sehlt. Doch werden resormierte Kirchen bei verschieden gestalteten Grundrissen in der Form der Querhausanlage als "zentralisierten Predigtraums" (Brathe) gebaut, dessen Mittelpunkt die Kanzel bildet. Für die Abendmahlsseier ist ein einsacher Altartisch aufgestellt, oder es wird durch Anbringung beweglichen Gestühls die Mög-lichkeit zur Aufstellung von Kommuniontischen getroffen. Ein besonderer Altarraum sehlt. Lutherische Kirchen betonen den Altar stärker, obwohl auch sie ihn nicht sämtlich in einen besonders ausgebauten Raum setzen (die von Cuther eingeweihte Schloßkapelle in Torgau hat keinen eigenen Altarraum). Die Rücksicht auf die Predigt führt im 18. Ihrh. zu großen Zentralbauen, die doch dem Altar eine hervorragende Stellung geben

(Frauenkirche und Kreugkirche in Dresden, Michaeliskirche in Hamburg; die schlesischen Gnadenkirchen, die 3. T. zentrale Anlage in eigentümlicher Weise mit Kreugform verbinden). Das 19. Ihrh. ließ die Vorliebe für die mittelalterlichen Bauftile wieder aufleben. Die Eisenacher Konferenz deutscher evangelischer Kirchenregierungen gab 1861 ein Regulativ heraus, das ein längliches Diereck als die dem evangelischen Gotteshaus angemessenste Grundform bezeichnete und, da die Würde des driftlichen Kirchenbaus Anschluß an einen der geschichtlich entwickelten driftlichen Bauftile erfordere, neben der Basilika und der romanischen Bauart "vorzugsweise den sogenannten germanischen (gotischen) Baustil" empfahl. Diese Grundsätze haben lange gewirkt und das Aufkommen einer den eigentlichen Bedürfnissen evangelischen Gottesdienstes Rechnung tragenden Bauart gehemmt.

Erst die lette Zeit des 19. Ihrh.s brachte eine stärkere Selbstbesinnung auf diese Bedürfnisse. Sie steht im engen Jusammenhang mit der Ent= stehung der Gemeindebewegung (§ 18, 2). E. Sulze forderte nachdrücklich die Gestaltung der evangelischen Kirche gur Gemeindekirche, deren haupt= merkmal herzliche Innigkeit sein musse. Ähnliche Gedanken formte Deefenmener zu dem sog. Wiesbadener Programm, nach dem die dortige Ringkirche erbaut wurde. Die Kirche soll das Gepräge des Versammlungshauses der Gemeinde tragen; "der Einheit der Gemeinde und dem Grundsatz des allgemeinen Priestertums soll durch die Einheitlichkeit des Raumes Ausdruck gegeben werden". Die Kirchenbauten der letten Jahrzehnte haben zu einem Teil solchen Wünschen Rechnung zu tragen versucht; dabei sind im übrigen sehr mannigfaltige Formen zur Verwendung gekommen. Die 1908 von der Eisenacher Konferenz in Abanderung ihrer früheren Kundgebung besichlossenen "Leitsätze für den Bau evangelischer Kirchen" tragen den ge-

schilderten Reformbestrebungen weithin Rechnung.

3. Grundfähliches. Die Frage nach dem rechten evangelischen Kirchen= bau kann nur von der klaren Erkenntnis des Wesens evangelischen Gottes= dienstes aus entschieden werden. Da evangelischer Gottesdienst von Grund aus etwas anderes ist als katholischer Gottesdienst, ist von vornberein anzunehmen, daß katholische Kirchen für evangelischen Gottesdienst nicht geeignet sind. Sie lenken Augen und herzen der Gemeinde zum Altar als der Stelle des Opfers; die Predigt, also auch die Kanzel, wird dem= gegenüber Nebensache. Der Klerus braucht seinen abgesonderten Raum: die Gemeinde folgt den Vorgängen am Altar nur als innerlich teilnehmende Zuschauerin. Ganz anders der evangelische Gottesdienst. Don der Absonderung einer Priesterschaft ist keine Rede; die Gemeinde will als Ganzes mit Gott verkehren; sie bedarf also eines Raumes, der es ihr ermöglicht, in gemeindlicher Geschlossenheit vor Gott zu treten und zu hören, was Gott ihr fagt: einer Gemeindekirche. Wichtig ist, daß weder Unübersicht= lichkeit des Raumes die Einheit der Gemeinde stören, noch übermäßige Große das Bewuftsein der Geschlossenheit ertoten darf; wie die Gemeinden, so muffen auch ihre Kirchen von mäßiger Größe fein. Der Plat, von dem aus der Pfarrer im Namen Gottes zur Gemeinde spricht, muß der ganzen Gemeinde sichtbar sein; alle Gemeindemitglieder mussen die Worte des Pfarrers verstehen können. Diese Grundsorderungen sind das Wichtigste, nicht irgendwelche Erwägungen über den Baustil oder irgendeine — in der Regel reichlich gekünstelte — Symbolik. Der Ausbau eines besonderen Altarraums wird durch evangelische Grundsähe nicht gesordert. Auch die lutherische Gemeindekirche wird sich aber dem Herkommen, das Altar und Kanzel sondert, gern anpassen, zumal die Derlegung der Predigt auf eine erhöhte Kanzel praktische Gründe für sich hat. Wie Altar und Kanzel zu einander zu stellen sind, das ist letztlich eine Frage der praktischen Iweckmäßigkeit; doch dürsen die Rücksichten auf die ästhetische Wirkung und auf die Gewöhnung der Gemeinde nicht außer Ansah bleiben. Den Altar wird man daher am besten in die Mittellinie stellen, die Kanzel zur Seite oder auch hinter den Altar; sogar die Anbringung einer nicht hohen Kanzel vor dem Altar ist versucht worden. Daß der Bau die seinem Iweck angemessen schlichte (nicht pomphaste) Würde zeigen muß, versteht sich. Auch der Tausstein sollte im Angesicht der Gemeinde ausgestellt sein. Auf bequeme Benutharkeit der Sizbänke ist ebenso Gewicht zu legen wie auf praktische Dorrichtungen zur Unterbringung der hüte usw. Sehr wünschenswert ist, daß die Kirchen heizbar gemacht werden; für Beleuchtung ist selbstverständlich zu sorgen.

Neuerdings wird dringend der Gruppenbau für die der evangelischen Gemeinde dienenden Gebäude empfohlen. Tatsächlich ist das Bedürfnis für Rebenräume (Saal für Bibelstunden u. a., Sitzungszimmer, Raum für Konfirmandenunterricht, für Gemeindevereine) infolge klarerer Erfassung der Aufgaben der Gemeinde immer dringender geworden. Die Regel sollte freilich sein, daß für diese Zwecke ein Gemeindehaus errichtet wird (§ 19, 4). Wo das nicht angeht, ist die Derbindung der notwendigsten Räume mit der Kirche zu wünschen. Auch die Derbindung des Pfarrhauses mit der Kirche (und mit diesen Räumen) hat praktische Dorteile. Grundsählich ist gegen die Dereinigung aller dieser Baulichkeiten zu einer Gruppe nichts einzuwenden. Bedenken, die etwa aus der besonderen Würde des Gotteshauses hergeseitet würden, sind nicht in evangelischen Anschauungen begründet. Andererseits ist die Anordnung zu einer Gruppe auch nur ein von praktischen Gesichtspunkten aus zu begründender Wunsch; nicht aber

ein Grundsatz, der überall zu befolgen wäre.

Für die Einrichtung des Gotteshauses gilt, daß schlichte Schönheit und Würde mit gemeindlicher Traulichkeit nach Möglichkeit zu verbinden sind. Grelles Licht ist abzudämpsen, aber der Raum muß so hell bleiben, daß überall das Gesangbuch gelesen werden kann. Die Anwendung von Symbolen, die vielleicht als altkirchlich gelten, aber der Gemeinde unverständlich sind, ist sinnlos. Kahle Nüchternheit, wie reformierte Kirchen sie oft zeigen, ist ebenso abzusehnen wie Schmuchüberladung. Für Altarz und Kanzelbekleidung ist ein Wechsel der Farben je nach der gottesdienstlichen Zeit erwünscht; aber die nachahmende Verwendung aller fünf in der kaztholischen Kirche üblich gewordenen Farben (weiß besonders an Christussseite, rot an Pfingsten, Apostelz und Märtyrertagen, grün in der Triniztatiszeit, schwarz für Karfreitag, violett für Adventsz und Fastenzeit) ist

durchaus nicht erforderlich, ja — da die evangelischen Motive eben nicht die gleichen sind wie die katholischen — nicht einmal richtig. Wenn eine helle Bekleidung die Sesttage, eine schwarze (nicht violette!) die Passionszeit und Bußtage abhebt, während sonst eine dritte, nicht auffallend gefärbte verwendet wird, so ist alles geschehen, was zu wünschen ist. Ärmere Gemeinden können auch mit einer Bekleidung auskommen.

Es versteht sich von selbst, daß für den Bau wie für die Einrichtung einer Kirche die Hilse der Kunst nicht zu entbehren ist. Das Gotteshaus muß im ganzen wie im einzelnen ein Kunstwerk sein. Aber die Kunst hat in diesem Fall wie bei allen praktischen Iwecken dienenden Bauten nicht von sich aus starre Forderungen zu stellen, deren Befolgung die Eignung für den Gebrauch vielleicht beeinträchtigen kann; echte Kunst stellt sich ganz in den Dienst der Sache, paßt sich also den Aufgaben der Gemeindekirche sorgfältig an. Gerade in einer schlichten, aber würdigen Art des Bauwerks, die sich ganz dem hehren Iweck unterstellt, liegt sür den unverbildeten Geschmack die höchste künstlerische Vollendung.

## § 35. Die gottesdienstliche Zeit

1. Das Kirchenjahr. Wir stellen oft mit Bedauern sest, daß das Kirchenjahr nicht mehr so sest im Bewußtsein der Gemeinden wurzelt wie früher. Aber hat es als Kirchenjahr jemals im Bewußtsein unserer Gemeinden eine große Rolle gespielt? Die großen und manche kleinen Feste bedeuten viel, aber das "Kirchenjahr" war nie sehr viel mehr als eine Konstruktion. Die Theorie von einem Kirchenjahr ist auch nicht etwa alt. Alt ist eine Reihe kirchlicher Festtage und Zeiten; aber der Gedanke eines besonderen Kirchenjahrs stammt (von einigen früheren Ansähen abgesehen) aus dem Luthertum des ausgehenden 16. Ihrh.s. Die Verlegung des Jahresanfangs, den man sonst an Weihnachten begangen hatte, auf den 1. Januar (Gregorianischer Kalender) wirkte dazu wesentlich mit. Die sost matische Durchbildung des Kirchenjahrs ist ein Ergebnis noch späterer theologischer Reslexionen. — In der reformierten Kirche außerhalb Deutschslands ist niemals ein "Kirchenjahr" zur Geltung gekommen.

2. Der Sonntag. Die Grundlage jeder kirchlichen Festordnung, der eigentliche Gottesdiensttag, ist der Sonntag. Seine Feier geht auf die Urschristenheit zurück. Das NT weist, allerdings nur unsichere, Spuren einer Sonntagsseier auf (Apgsch 20, 7; I Kor 16, 1 f.; Offb 1, 10). Der status dies im Pliniusbrief, an dem die Christen Gottesdienst halten (§ 30, 2), wird der Sonntag gewesen sein. Seit der Mitte des 2. Ihrh.s ist die Sonntagsseier reichlich bezeugt. Der Sonntag heißt κυριακή ήμέρα (so schon Offb 1, 10), dies dominicus, in an heiden gerichteten Schristen auch ήμέρα του Ήλίου. So nennt ihn auch das Gesetz Kaiser Konstantins 321, das den Sonntag von Gerichtsverhandlungen, vom Betrieb der Gewerbe freimachte. Seitdem vermischen sich in der christlichen Kirche die Gesichtspunkte kirchelicher Sonntagsseier und staatlicher Sonntagsruhe. Und während in der ältesten Zeit ohne jeden Zweisel die Feier des Sonntags als freier kirche

licher Brauch galt, beginnt gegen Ausgang der alten Kirche die Anschauung überhandzunehmen, nach der der Sonntag auf göttliche Einsetzung zurückgehe; das Sabbatgebot wird auf ihn als auf den Sabbat des neuen Bundes angewendet. Die wachsende Bedeutung des Dekalogs in der Kirche

befestigt und verschärft diese Anschauung.

Cuthers klarer evangelischer Erkenntnis war es vorbehalten, die urdristliche Anschauung wiederherzustellen. Auch für ihn ist der Sonntag eine freie kirchliche Sitte, um der Ordnung willen von der Kirche geschaffen; sie könnte auch jeden anderen Tag zum Gottesdiensttag machen (vgl. Conf. Aug. Art. 28). Es ist sehr bemerkenswert, daß auch die Schweizer Reformatoren gleicher Ansicht sind. Aber die evangelischen Kirchen sind von dieser reformatorischen Erkenntnis vielsach abgewichen. Namentlich in England und Schottsand siegte im 17. Ihrh. die Anwendung des Sabbatgebots auf den Sonntag (Puritaner). Die Westminster-Konsession (1647) Kap. 21 spright vom Sabbatgebot als praecepto morali, positivo ac perpetuo, homines omnes cuiusque fuerint saeculi obligante. In der perpetus, kommes omnes einisque inermi saeeun obligante. In den lutherischen Kirchen Deutschlands gewinnen ähnliche Anschauungen seit dem 17. Ihrh. Boden. Doch hat die streng-gesetzliche Praxis der Sonntagsheiligung, die in England herrschend geworden ist, in Deutschland nur kleinere Kreise erobert. Immerhin ist man selbst im Luthertum unserer Zeit oft weit entfernt von der grundsäglichen Klarheit in der Sonntags-frage, die Luther besaß. Daß nur diese Anschauung von evangelischen Anschauungen aus als berechtigt gelten kann, ist für den, der mit der Erkennt-nis des Paulus Röm 10, 4 vgl. Gal 4, 10 Ernst macht, selbstverständlich. Die Urchristenheit hat den Sonntag wohl sicher deshalb zu ihrem

Gottesdiensttag gewählt, weil ihr dieser Tag als Gedächtnistag der Aufersstehung Christi vor allem wert war. Daß der Sonntag durch Übertras gung eines älteren Wochenfestes auf Christus entstanden sei, ist um so unwahrscheinlicher, als von einer besonderen Seier eines Sonntages nichts bekannt ist. Die Bezeichnung als Sonntag erklärt sich auch ohnedies aus der Der-

gleichung Christi mit Licht und Sonne (Jülicher).

3. Die christlichen Feste. Die aus dem Judentum kommenden Christen seierten anfangs weiter die jüdischen Feste mit. Wann neben dem Sonntag zuerst dristliche Seste sich gebildet haben, ist nicht sicher zu ermitteln. Um 160 hören wir zuerst von einem dristlichen Passahfest, dem Osterfest, als Sest der Auferstehung Christi. Als Termin setzt sich, vom Konzil von Nicäa 325 festgelegt, der Sonntag nach dem 14. Nisan (jüdisches Passah), also nach dem ersten Vollmond nach der Frühlings-Tagundnachtgleiche, durch. Nach Apgsch 2, 1 berechnet, schließt sich, sieben Wochen nach Ostern gefeiert, seit dem 3. Ihrh. das Pfingstfest als Fest der Ausgießung des h. Geistes an. Der 40. Tag nach Ostern als himmelfahrtsfest wird schon im 4. Ihrh. bezeugt. Ein Geburtssest Christi wurde schon vor dem 4. Ihrh. am 6. Januar begangen; aber dieser Tag, das Epiphanien=fest, war zugleich Sest der Tause Christi; auch eine Beziehung auf die Hochzeit zu Kana und das Erscheinen der Magier verbindet sich mit ihm. Nach Holls Untersuchung ist es wahrscheinlich, daß diese eigentümliche Aberladung aus der Übernahme eines heidnischen ägyptischen Sestes zu erklären ist, bei dem die Geburt eines Gottes durch eine Jungfrau geseiert wurde. Das seierliche Wasserschen, das auch mit dem cristlichen Epiphanienseste verbunden war, und der Glaube an die Derwandlung von Wasser in Wein waren im Nilland zu haus. Rom hat durch die Einstührung eines besonderen Sestes der Geburt Christi (Weihnachtssest), das aus nicht völlig geklärten Gründen auf den 25. Dezember angesetzt wurde, wohl das Epiphanienfest verdrängen wollen (Mitte des 4. Ihrh.s oder wenig früher) und damit, da dieses Fest etwa seit 378 auch im Osten Aufnahme fand, tatsächlich erreicht, daß das Epiphaniensest die Bedeutung als Geburtsfest Christi verlor. Doch blieben ihm zunächst die übrigen Beziehungen, vor allem die auf die Taufe Christi, erhalten. Im Abendsland aber bekam allmählich die Beziehung auf die Anbetung der Magier land aber bekam allmählich die Beziehung auf die Anbetung der Magier überwiegende Bedeutung (Dreikönigssest). Eine große Reihe kleinerer Feste gesellen sich früher oder später hinzu: Marienfeste (Annunciatio Mariae, 25. März; Purificatio Mariae, 2. Febr.; Mariä Geburt, 8. Sept., und himmelsahrt, 15. August; das Fest der Immaculata conceptio, 8. Dez.); Apostelsseste (Peter und Paul, 29. Juni), Märtyrer= und heiligenfeste (Allerheiligen, 1. Nov.). Das Fest der Beschneidung Jesu (1. Januar; im Gegensatz zur heidnischen Neuzahrsseit, nicht selbst Neuzahrssest der Ausgangszeit der alten Kircher dersonen sind Arinitatisches und Franz der Ausgangszeit der alten Kirche; dagegen sind Trinitatisfest und gronleichnam (zehn Tage nach Pfingsten) erst im Mittelalter aufgekommen; letteres seit 1264 zur Verherrlichung der 1215 dogmatisierten Transsubstantiation. Sonst sind noch das Allerseelenfest zum Gedächtnis der Entschlafenen

(2. Nov.) und das Michaelisfest zu Ehren der Engel wichtig geworden.
4. Die kirchlichen Zeiten. Zunächst im Sinne der Zurüstung auf die Seste oder ihrer Nachseier gewannen bestimmte Zeiten erhöhte kirch= liche Bedeutung. Dor Ostern bildet sich, anfangs in sehr verschiedener Dauer, eine kirchliche Sastenzeit heraus, die schließlich auf 40 Tage bestimmt wurde (Quadragesimalzeit). Sie beginnt mit dem dies einerum Aschermittwoch, an dem die Gläubigen zur Erinnerung an die Vergänglich= heit mit Asche bestreut wurden, und gipfelt in der Großen oder Stillen Woche (Karwoche; karen = wehklagen) mit dem Gründonnerstag (dies viridium; Entstehung des Namens nicht sicher zu ermitteln), dem Karfreitag, der in der katholischen Kirche als Trauertag, in Deutsch= land aber nicht als Feiertag, sondern als Arbeitstag gehalten wird, und dem Großen (Stillen) Sabbat. Die Sonntage dieser Zeit haben meist nach den Introitus = Pjalmen der Tagesmesse vielgebrauchte Namen erhalten: Invocavit, Reminiscere, Oculi, Laetare, Judica; der letzte trägt seinen Namen Palmarum nach der auf diesen Tag gelegten Palmenweihe. — Dor diese Zeit schob sich eine Vorsastenzeit mit drei Sonntagen, deren Namen irgendwie rechnungsmäßig (freilich in fehr abrundender Zählung vom Ostersest fechnungsmußig (stettich in sept abtuncendet Sasiang dem Ostersest her) begründet sind: Septuagesimae, Sexagesimae, Quinquagesimae (oder nach dem Introitus Estomihi).— Iwischen Ostern und Pfingsten beging die Christenheit die Quinquagesimalzeit als Zeit der Freude; in dieser Zeit wurde nicht gefastet. Auch die Sonntage dieser Zeit haben berühmte Namen: Quasimodogeniti, Misericordias Domini, Jubilate, Cantate, Rogate, Exaudi. Die meisten derselben sind nach dem Introitus des Tages gebildet; nur der Name Rogate erinnert an die in dieser Zeit des Jahres üblichen Bittprozessionen. Quasimodogeniti heißt auch dominica in albis (Weißer Sonntag); dieser Name hängt mit der Sitte gusammen, daß die an Oftern Getauften noch bis zu diesem Sonntag (aber wohl meist ausschließlich desselben) die weißen Kleider der Täuflinge trugen; die näheren Umftande sind nicht völlig geklart. - Der Jurustung auf das Weihnachtsfest dient die Adventszeit, der Rom erst vom 11. Ihrh. ab vier Sonntage zuwies.

5. Die Stellung des Protestantismus. Die reformierte Kirche übernahm von diesen Sesten und Sestzeiten nur einen geringen Bestand, eigent= lich nur die Hauptfeste. Nur unter dem Einfluß lutherischer Umgebung. wie in Deutschland, verfährt sie konservativer. In den reformierten Kirchen Amerikas hat 3. B. nicht einmal der Karfreitag Bedeutung. Die lutherische Reformation dagegen behielt, was sie mit evangelischen überzeugungen eben noch vereinigen konnte; anfangs sogar die irgendwie zu Chriftus in Beziehung zu setzenden Marienfeste und die Apostelfeste, wenn auch als "halbe" Feiertage, ebenso das Michaelissest (vielfach als Schulfest wegen der Schutzengel der Kinder). Fronleichnam, Allerheiligen, Allerseelen, die heiligenfeste wurden beseitigt. Im Lauf der Zeit ist auch die Feier der beibehaltenen Marien= und Apostelfeste gang oder bis auf geringe Reste geschwunden; die einzelnen Candeskirchen zeigen hierin verschiedenen Brauch. Das Epiphanienfest blieb vielfach erhalten, wird jett aber oft als Missionsfest (mit Rücksicht auf die Anbetung der heidnischen Weisen) begangen und ist meist auf den Sonntag nach dem 6. Januar verlegt. Die Sastenzeit vor Oftern wurde zu einer dem Gedachtnis des Leidens Christi gewidmeten Passionszeit mit besonderen Passionsgottesdiensten. Die großen Seste bekamen eine dreitägige, später zweitägige Seier, die Bedeutung des Karfreitags wuchs. Im übrigen zeigt die Entwicklung die deutliche Neigung, durch Um= oder Neubildung kirchlicher Feiertage auch den allmählich stärker hervortretenden, nicht mit der driftlichen heilsgeschichte, sondern mit den eindrucksvollen Daten des menschlichen Lebens zusammenhängenden Momenten Rechnung zu tragen. Der 1. Januar wird allmäblich immer weniger in seiner altkirchlichen Bedeutung, immer stärker als Neujahrsfest begangen; die gottesdienstliche Feier des Jahresschlusses gibt dem Abend des Silvestertags, ohne daß er zum Seiertag geworden ift, feiertägliches Gepräge. Ein Erntedankfest, deffen Datum nicht gleich= mäßig firiert ift, burgert sich allmählich ein. Nach den Freiheitskriegen entstand, an frühere örtliche Seiern (Altenburg 1809) anknüpfend, das Totenfest, 1816 in Preußen einmalig angeordnet, nachher alljährlich begangen und in den weitaus meisten deutschen Kirchen eingeführt; besser ift, da es sich nicht um ein "Sest" handeln kann, der Name Totensonntag. Die refor= matorischen Kirchen hielten, teilweis vielmals im Jahr, regelmäßige Bußtage: allmählich beschränkte sich deren Jahl auf zwei, zulett in den meisten deutschen Gebieten auf einen. Es gelang Ende des 19, Ihrh.s,

die große Mehrzahl der Candeskirchen auf ein bestimmtes Buftagsdatum (Mittwoch vor Totensonntag) zu einigen; einige schließen sich aus. Ein Sest jum Gedächtnis der Reformation reicht in den Anfängen in das 16. Ihrh. zurück; erst im siebzehnten trat das Datum des 31. Oktober hervor; an diesem Tag oder an einem Sonntag in seiner Nähe begehen jett die meisten Candeskirchen das Reformationsfest. - Epiphanienzeit und Trinitatiszeit gehören weniger der kirchlichen Sitte als der das Kirchenjahr zum System ausbildenden Ordnung an; ihre Dauer bestimmt sich nach dem früheren oder späteren Datum des Osterfestes.

Urteil. Mit der Neigung, das Kirchenjahr snstematisch bis in das kleinste auszubauen, muffen wir brechen, weil sie zu Künsteleien führt. Die übliche Teilung in festliche und festlose hälfte und der ersteren in drei Kreise mag dem Gedächtnis helfen; größere Bedeutung hat sie nicht. Die strenge Durchführung des Gedankens, daß das Kirchenjahr das gesamte heilswerk vorführen sollte, scheitert an den Tatsachen dieses Kirchenjahres selbst; zumal an dem altkirchlichen Bestand (Zeit vor Oftern mar Saftenzeit, nicht Passionszeit!). Die den Tatsachen des menschlichen Lebens Rechnung tragenden, mit jener Auffassung des Kirchenjahres in Widerspruch stehenden Seste haben ihr gutes Recht; es wäre Dogmatismus, sie, die vielfach vorzüglichen Kirchenbesuch aufzuweisen haben, geringschätzen zu wollen. Aber diese unfruchtbare Systematisierung ausgeben, heißt nicht, die im dristlichen Kirchenjahr liegenden Werte verschleudern. Eine Kirche, die ihre Seste und Sestzeiten verkommen ließe, wurde damit ein kostbares Gut aufgeben. Die an sich nicht zur Mannigfaltigkeit neigenden evangelischen Gottesdienste gewinnen durch die Sestordnung Sarbe und Reichtum; auch die mit ihnen gegebene Bindung an die heilsgeschichte ist in einer diese Geschichte gern guruckstellenden Zeit von großer Bedeutung. Wir muffen, was vom Kirchenjahr im Volk lebendig ist, pflegen; manches fest kann sogar sehr wohl volkstümlicher ausgestaltet werden als bisher (Erntedank= fest!). Nur sind Künsteleien und Pedanterien zu vermeiden. Sur die Deranstaltung besonderer, nicht feststehender feiern muß Raum sein. Auch die Einrichtung von Sonntagen, die einem bestimmten Zweck dienen (Jugendsonntag, Frauensonntag, Erziehungssonntag usw.) kann, sofern nur dieser Zweck den kirchlichen Aufgaben entspricht, nuglich wirken. Der 1. Mai, deffen kirchliche Seier, wo er wirklich Ruhetag ift, unter dem Gesichtspunkt kirchlicher Ausnuhung manches für sich hätte, ist zu sehr Klassenfeiertag. um sich einbürgern zu können.

# Die Gestaltung des evangelischen Gottesdienstes

§ 36. Grundsätze

1. Ableitung aus dem Wefen des Gottesdienstes. Der driftliche Gottes= dienst ist Verkehr der Gemeinde mit Gott und Gottes mit der Gemeinde. Daraus ergibt sich, daß, was diesem Derkehr nicht dient, in ihn nicht hineingehört, während nichts auszuschließen ist, was ihm dient. Es handelt sich um einen Verkehr der Gemeinde, nicht der Individuen als solcher, mit Gott. Daraus ergibt sich, daß, was nur Einzelnen dient, kein Recht im Gottesdienst hat, und daß alles im Gottesdienst auf die Gemeinsamkeit der Teilenehmer eingestellt sein muß. Nicht der Einzelne "verrichtet seine Andacht", sondern die Gemeinde als solche tritt vor ihren Gott.

Wie kann eine Gemeinde mit Gott verkehren? Dazu bedarf es ihrer eigenen Tätigkeit. Ließe sie sich nur predigen, so würden wohl Stimmen in den herzen der Einzelnen dem Prediger antworten, aber eine Antwort der Gemeinde käme nicht zustande. Im stillen Gebet kann jeder, was ihn bewegt, vor Gott bringen, aber die Gemeinsamkeit kommt dabei nicht zum Ausdruck. Die Gemeinde muß in bestimmten Formen, die alle Glieder sich zu eigen machen können, mit Gott verkehren. Dafür bieten sich zunächst die Möglichkeiten des gemeinsamen Sprechens und Singens. Beide begegnen in den geschichtlichen Formen des Gottesdienstes. Das Sprechen der Gemeinde im Wechsel von Männern und Frauen wollte Iwingli für die Abendmahlsseier einführen. Aber das gemeinsame Sprechen blieb selten. Wohl wird es z. B. beim Glaubensbekenntnis und Vaterunser auch heut zuweilen geübt und noch mehr empschlen. Aber es stößt auf praktische Schwierigkeiten und ist daher, wenn irgendwo eingeführt, fast regelmäßig wieder in Abgang gekommen. Immerhin mag es, namentlich bei besonderen Anlässen, zur Erzielung besonders eindrücklicher Gemeindeaktivität benuzt werden. Die Regel wird der gemeinsame Gesang bilden müssen. Grundsählich ist jede Form dieses Gesanges zulässig, die die Gemeinde als Ganzes und nicht bloß einzelne Kunstsänger in ihr zur Geltung bringt.

Kunstfänger in ihr zur Geltung bringt.

So kräftig aber diese Gemeindetätigkeit zu betonen ist, so ist doch auch diesenige Form des Verkehrs der Gemeinde mit Gott nicht unzulässig, in der ein Teil oder auch ein einzelnes Glied der Gemeinde in deren Namen spricht. Nur muß immer ein Auftrag der Gemeinde vorhanden sein, und der Beauftragte muß sich im Rahmen der Gemeinsamkeit halten. Tehteres ist um so schwieriger, se länger die Rede währt. Diese Erwägung wie die Rücksicht auf reichhaltige Beteiligung der ganzen Gemeinde sühren zur Beschränkung dieser Vertretung der Gemeinde durch Einzelne.

Wie kann Gott mit der Gemeinde verkehren? Nur durch Menschen,

Wie kann Gott mit der Gemeinde verkehren? Nur durch Menschen, die in seinem Namen handeln. Als Formen, in denen diese Einzelnen der Gemeinde vermitteln können, was Gott ihnen sagen will, bieten sich zunächst wieder die des Sprechens und des Singens. Der Gesang des Einzelnen, also des Priesters, ist in der morgenländischen und römisch-katholischen Kirche üblich und von da auch in die lutherische Kirche übergegangen; die ressormierten Kirchen (bis auf die anglikanische) haben ihn ausgemerzt. Er kann wohl, bei kurzen Stücken angewandt, den Eindruck besonderer Feierlichkeit machen; aber im allgemeinen ist er als ungeeignet zu bezeichnen. Die Gemeinde als große Schar muß singen, wenn sie gemeinsam handeln will; beim Einzelnen liegt diese Nötigung nicht vor, und der Eindruck des Künstlichen entsteht. Auch wirkt der Gesang bei längeren Stücken ermüdend; der Wortlaut wird schwer verständlich. Judem lausen musikalisch minder Beswortlaut wird schwer verständlich. Judem lausen musikalisch minder Bes

fähigte Gefahr, dabei das musikalische Gefühl empfindlicher hörer zu verslehen. Die Regel sei also, daß der Beauftragte in Gottes Namen spricht, nicht singt. Wenn es dem Ort und der Gelegenheit richtig angepaßt wird, ist das einfache (ja nicht unnatürlich gehobene!) Sprechen durchaus

würdig genug.

Sprechen und Singen sind aber nicht die einzigen formen für die Dermittlung der Botschaft Gottes an die Gemeinde; die symbolische handlung, das äußere Zeichen, leistet den gleichen Dienst. Ausdrucksmittel dieser Art werden von der frühesten Zeit der Christenheit an benützt, und zwar nicht bloß bei besonderen handlungen, wie 3. B. der Caufe, sondern auch bei der Gemeindefeier. Die Darreichung von Brot und Wein, also der Zeichen der im Tod Christi gebotenen Gnade Gottes, beim herrnmahl ist das hervorragenoste unter ihnen; aber auch die schlichte Andeutung des Kreuzeszeichens durch die hand des Liturgen gehört hierher. Die Ausbreitung der hände über die Gemeinde beim Segensgruß tritt zwar nicht ohne unmittelbare Verbindung mit dem sogenannten Wort auf, aber sie ist, weil sie dieses Wort unterstützt, gleichfalls unter diese "Zeichen" zu rechnen. Den Gottesdiensten der morgenländischen und der römisch=katholischen Kirche ist eine ungemeine fülle solcher handlungen eingegliedert, der wir mit sichtender Kritik begegnen muffen. Gegenüber der in jenen beiden Kirchen siegreich gewordenen Auffassung, nach der die göttliche Gnade durch solche Zeichen in anderer Weise als durch das Wort wirksam werde, muß die evangelische Kirche nachdrücklich die Auffassung wahren, die Melanchthon mit aller Klarheit so formuliert hat: Et corda simul per verbum et ritum movet Deus, ut credant et concipiant fidem... Sicut autem verbum incurrit in aures, ut feriat corda, ita ritus ipse incurrit in oculos, ut moveat corda. Idem effectus est verbi et ritus (Apol. VII, 5). Aber auch von diesem Standpunkt aus ist gegen die Verwendung von "Riten" im evangelischen Gottesdienst nichts einzuwenden; nur muß ihr Sinn der Gemeinde in jedem Salle deutlich bleiben, und Mikverständnissen nach der katholischen Seite hin ist entschieden zu wehren. Die oft recht nüchterne, gar zu sehr nur auf das Wort gestellte Art unserer Gottesdienste könnte durch Einfügung schlichter symbolischer handlungen an Sarbe gewinnen.

Der Verkündigung der Botschaft Gottes durch Zeichen muß in bestimmten Sällen die gleiche Weise der Annahme durch die Gemeinde entsprechen. Die beim Abendmahl dargebotenen Elemente müssen von der Gemeinde hingenommen werden, wenn anders die handlung zur Vollendung kommen soll. Die morgenländische und die römischekatholische Kirche haben auch für den durch den Priester vermittelten Verkehr der Gläubigen mit Gott zahlreiche symbolische handlungen ausgebildet. Die meisten von ihnen kommen, weil unlöslich mit dem Opfergedanken verbunden (Zurüstung des Opfers bei der Eucharistie im Morgenland!), für den evangelischen Gottesdienst von vornherein nicht in Betracht; dieser muß, schon weil die entsprechenden Formen sehlen, in der Verwendung symbolischer handlungen, die dem Empsinden der Gemeinde Ausdruck geben, sparsamer sein, doch sollte z. B. der Opsergedanke in seiner berechtiaten Gestalt auch gottesdienstlich stärker betont werden. Die Ges

meinde sollte gewöhnt werden, nicht nur nach dem Gottesdienst einige Pfennige zu spenden, sondern im Gottesdienst von dem Ihrigen zu opfern.

Das Wesen des evangelischen Gottesdienstes verlangt, daß unter allen Umständen ein gegenseitiger Verkehr zwischen Gott und der Gemeinde entstehe. Redet nur Gott oder nur die Gemeinde, so wird diese Grundsforderung nicht erfüllt. Wenn ein und derselbe Pfarrer sowohl im Namen Gottes zur Gemeinde spricht (Predigt) wie im Namen der Gemeinde zu Gott (Gebet), so wird jener Forderung nur in außerordentlich unzureichender, die Gegenseitigkeit geradezu verhüllender Form entsprochen. Zum allermindesten sollte noch ein gemeinsamer Gesang der Gemeinde hinzutreten,

Der mit der Vertretung der Gemeinde bei ihrem Verkehr mit Gott Beauftragte muß keineswegs immer der Pfarrer sein; an sich könnte jedem jum öffentlichen Sprechen befähigten Gemeindegliede dieses Amt übertragen werden. Aber niemand darf von sich aus willkürlich das Wort nehmen: der erforderliche Auftrag der Gemeinde muß durch ihr verfassungsmäßiges Organ erteilt werden. Auch die Vertretung Gottes der Gemeinde gegenüber braucht nicht notwendig durch den Pfarrer geübt zu werden. Es ist aber wieder praktisch unmöglich, daß jeder, der sich von Gott berufen glaubt, im Gemeindegottesdienst in Gottes Namen rede; Selbsttäuschung kann dabei eine große Rolle spielen. Dielmehr muß auch das Reden im Namen Gottes von der Zustimmung der Gemeinde abhängig gemacht werden; nur darf diese dabei keinen anderen inhaltlichen Magstab brauchen als das Evangelium, das die Grundlage ihres Daseins ist. Die Regel wird sein, daß der ein für alle Male Beauftragte, also der eigene Pfarrer, in Gottes Namen zur Gemeinde spricht. Doch können in seiner Stellvertretung oder auch neben ihm sehr wohl auch andere auf einen Auftrag hin das Wort nehmen; und zwar nicht blok andre Pfarrer, sondern auch Nichtpfarrer. Wo ein solcher die religiöse Rede ausreichend meistert und die Gedanken des Evangeliums sicher beherrscht, kann sein Wort, gerade weil es nicht von dem angestellten Pfarrer kommt, zuweilen besonders wirksam sein.

Soll der Gottesdienst im gang eigentlichen Sinn Verkehr zwischen Gott und Gemeinde sein, so ift ein regerer Wechsel, als ihn die schlichte Solge Gemeindegesang und Predigt herstellt, wunschenswert. Auch wenn der Gemeindegesang auf mehrere Stellen verteilt und außerdem Gebet und Segenswunsch hinzugefügt werden, bleibt doch leicht der Eindruck des Unlebendigen. Dem läßt sich abhelfen, indem eine lebhaftere Wechselrede zwischen der Gemeinde einerseits und dem an Gottes Statt Sprechenden (Pfarrer) andererseits eingefügt wird: die sog. "Liturgie" (von λειτουργία, Dienst, im engeren Sinn Gottesdienst; das Wort hat nur im Protestantismus die Sonderbeziehung auf einen bestimmten Teil des Gottesdienstes). dieser Liturgie ist es auch möglich, aus der alten Kirche überkommene, allgemein oder fast allgemein gebrauchte Stücke zu verwenden und so zugleich den Gottesdienst der Einzelgemeinde in innere Beziehung zu den Gottes= diensten der anderen Gemeinden, ja der gangen Christenheit zu setzen. Wir begrüßen diese Möglichkeit, ohne aus ihr ein Gesett zu machen. Das Wesen der Liturgie liegt jedenfalls nicht in ihr. Ebenso kann die Liturgie als

Handhabe dafür benutt werden, um einen festen, immer (oder wenigstens in den wesentlichsten Stücken) gleichbleibenden Teil des Gottesdienstes neben einen anderen zu setzen, dessen Gestaltung von besonderen, auch subjektiven Bedingungen abhängt, der grundsätlich den Gottesdienst in die bestimmte Zeit einfügen soll und daher jedesmal anders lauten muß. Ob diese Benutung der Liturgie zu empsehlen ist, das wird später zu erörtern sein (Nr. 2); das Wesen der Liturgie wird jedensalls nicht berührt, wenn man auch ihr bewegliche Formen gibt. E. Chr. Achelis' Theorie (Pr Th I 3 S. 190), nach der es zum Wesen des Liturgischen gehören soll, daß es aus kirchlich approbierten Formen besteht, die in bestimmten Gemeinschaftskreisen identisch sind, ist abzulehnen.

Aus dem Wesen des Gottesdienstes als Verkehrs der Gemeinde mit Gott ist noch eine andere Forderung abzuleiten. Alles, was im Gottesdienst geschieht, muß der Catsache der Gegenwart Gottes angepaßt sein. Gott ist gegenwärtig: dieses Bewuftsein darf die Gemeinde nicht einen Augenblick verlassen. Unsere evangelischen Gemeinden sind mit Recht daran gewöhnt worden, sich still zu versammeln und in andächtigem Schweigen den Beginn des Gottesdienstes zu erwarten. Gegen störende Unpunktlichkeit ist nachdrücklich anzukämpsen. Jedes Wort, das gesprochen, jedes Lied, das gesungen wird, ist daraushin zu prüsen, ob es zum Verkehr mit Gott stimme. Dieser Makstab muß an den Inhalt wie an die Sorm sämtlicher Bestandteile angelegt werden; er führt zur Ausscheidung alles Slachen, Phrasenhaften, bloß Außerlichen und ebenso alles Unschönen, Sormlosen, erst recht alles geradezu Störenden. Salsch aber ware es, wenn man meinte, daß die Gemeinde nur in ererbten Sormen älterer Zeiten oder nur in besonders hochgespannten Wendungen biblischer Frömmigkeit zu Gott reden durfte. Schlichtheit und Wahrheit sind die allerwichtigsten Eigenschaften alles dessen, was der Mensch vor Gott bringen will. Dor Cottwird wohl das ungeformte Seufzen und das hilflose Stammeln eines ehrlichen herzens Onade finden, nicht aber eitle Selbstbespiegelung, die mit hohen Worten des herzens Leere zu verdecken sucht.

2. Der Gottesdienst als Gemeindegottesdienst. Daß der Gottesdienst Derkehr der Gemeinde mit Gott ist, führt ohne weiteres zu der Forderung gemeindegemäßer Gestaltung. Nicht die Benuhung althergebrachter Formen, nicht ihre Übereinstimmung mit den von der gesamten Kirche gebrauchten, nicht die ästhetische Dollendung aller Teile (so wichtig diese Dinge an sich sein mögen) ist das Wesentliche, vielmehr kommt alles darauf an, daß die Gemeinde vor Gott bringen kann, was ihr Herz bewegt, und von Gott empfangen kann, was sie für ihr Christentum braucht. Daher müssen alle Teile des Gottesdienstes der Gemeinde ohne Schwierigkeit verständlich seine. Fremdsprachliches und Archaistischen Sinn der Gemeinde widersprechen, sind vom Abel. Die Sonderart der Gemeinde (Stadt- und Candgemeinde) wird den Gottesdienst beeinstussen müssen. Mit Recht fordert die Dorskirchenbewegung Rücksichtnahme auf ländliche Sitten und Interessessen (Erntedankssett). Der ganze Gottesdienst sei gemeindegemäß.

Auch in der äußeren Gestaltung trage der Gottesdienst gemeindliche Art. Nach Möglichkeit gebe man dem Gotteshaus gemeindlichetrauliche Gestalt (§ 34, 3). Gemeindeglieder sollten die Kirchgänger (besonders Gäste!) begrüßen, ihnen, wo nötig, Pläte anweisen und Gesangbücher reichen. Daß die Gemeinde ihrer Glieder bei besonderen Anlässen (Eheschließung, Trauersfall) fürbittend gedenkt, ist gute gemeindliche Sitte, die nur in den ungesunden Verhältnissen moderner Riesengemeinden lästig wird. Ginge es an, so sollten Neuzuziehende und Fortziehende im Gottesdienst besonders begrüßt werden.

Diese gemeindliche Gestaltung wird auch das gleichfalls zum Wesen evangelischen Gottesdienstes gehörige Moment der brüderlichen Gemein-Schaft der Teilnehmer zum Ausdruck zu bringen haben. Wo es angeht, kann es auch noch in besonderer Weise hervorgehoben werden, 3. B. bei der Abendmahlsfeier durch den gegenseitigen handschlag der Teilnehmer. Die Begrußung durch den Friedenskuß, die in der morgenländischen Kirche teilweis noch üblich ist und in der römischen Messe unter Beschränkung auf die Kleriker begegnet (φίλημα άγιον, osculum pacis), ist in unseren Der= hältnissen nicht wieder einführbar. Die Größe unserer Gemeinden erschwert die Betonung des Gemeinschaftsmoments leider sehr ftark. Um so mehr sollte es, wo eine kleinere Teilnehmerzahl in engerem Raum sich vereinigt, gewürdigt werden. Unter allen Umftanden muß verhindert werden, daß unbrüderliches Verhalten einen Teilnehmer verlete. Weil mit dem Vermieten der Sigpläge sich sehr leicht Bevorzugung der Bessergestellten, Benachteiligung der Armeren verbindet, auch die Geltendmachung des erworbenen Rechts fehr peinlich wirken kann, ift davon Abstand gu nehmen, wenn nicht besondere Umstände diese Gefahren ausschließen.

### § 37. Die Grundformen des evangelischen Gottesdienstes

1. Predigtgottesdienst und Abendmahlsseier. Die lutherischen Kirchen übernahmen von der katholischen Kirche die enge Verbindung von Gottesdienst und Abendmahlsseier; genauer gesagt: sie übernahmen das Meßschema, gestalteten es zur Abendmahlsseier um und fügten mit der Predigt als sestem Bestandteil ein zum Meßschema nicht gehörendes Stück ein. Schon durch die Art dieser Einfügung wurde das Meßschema gesprengt. Die Predigt wurde im Cauf der Zeit zum hauptteil des Gottesdienstes; auch äußerlich nahm sie immer mehr Raum ein. Die Folge war, daß die Abendmahlsseier zurückgedrängt wurde. Dazu kam, daß sich in den meisten Fällen nur ein Bruchteil der Gemeinde an der Abendmahlsseier beteiligte. Die Masse der Gemeinde, die nur zuschauend teilnahm, war je länger desto mühsamer zu bewegen, bei der Abendmahlsseier zugegenzubleiben; sie empfand diesen Teil des Gottesdienstes nicht mehr als für sich bestimmt. Dielfach gewöhnte man sich daran, sie vor der Abendmahlsseier mit dem Segen zu entlassen. In diesem Fall stand die Einheitlichkeit der Seier nur noch auf dem Papier der die Gottesdienstordnung enthaltenden

Agende. In Wirklichkeit waren zwei getrennte Gottesdienste entstanden: eine Abendmahlsfeier und ein Predigtgottesdienst ohne Abendmahlsfeier. Daß die Sitte von den Abendmahlsgästen verlangte, daß sie auch an dem Wortgottesdienst teilnahmen, ändert daran nichts. Die Agende König Friedrich Wilhelms III. von Preußen machte die Abendmahlsfeier zum Anhang; in dem Salle, daß Kommunion gehalten wurde, ließ sie deren Seier erst auf Segen und Schlufgesang, mit dem der Predigtgottesdienst beendet war, folgen. Die neue preußische Agende (1894) sucht die Einheit festzuhalten, aber sie muß dem weit verbreiteten Brauch der Trennung Einräumungen machen; die Einheit wird nur in der Theorie hergestellt. In nicht wenigen Gemeinden wurde die Abendmahlsfeier aus praktischen Gründen por den Gottesdienst gelegt oder auch zu besonderer Zeit gang selbständig gestaltet.

War diese Entwicklung verkehrt? Diese Ansicht vertreten Lutheraner, die das Abendmahl als die höchste form evangelischen Gottesdienstes werten, die biete, was ein andrer Gottesdienst nicht bieten könne. Nach ihrer Anschauung ist ein Gottesdienst ohne Abendmahl "mehr als bloß unvollständig, insofern es demselben an einem integrierenden Elemente gebricht: er ist überhaupt kein ,vernünftiger', denn er entbehrt der abschließenden Spitze, wie sie die Einheit des Organismus erheischt. Er verläuft, aber er strebt nicht einmal zu einem klar erfaßten Ziel, geschweige denn, daß er ein solches erreiche; die Feiernden gehen nicht zu ihrer Ruhe ein" (Steinmener). Aber diese Anschauung ist vom evangelischen Standpunkt aus falsch. Das verbum visibile bietet inhaltlich nichts anderes als das verbum audibile; der effectus verbi ist kein anderer als der effectus ritus (§ 36, 1). Die Gemeinschaft zwischen Gemeinde und Gott trägt in dem Gemeindegesang, Liturgie und Predigt enthaltenden Gottesdienst keinen wesentlich anderen Charakter als in der Abendmahlsfeier. liegt also gar kein Grund vor, den Gottesdienst jedesmal in eine Abendmahlsfeier munden zu lassen. Die gegenteilige Auffassung erklärt sich teils aus der Gebundenheit ihrer Vertreter an das geschichtlich, namentlich in der lutherischen Reformation, Gegebene, teils aus einer den evan-gelischen Grundsätzen nicht voll Rechnung tragenden Wertung des Sakraments. Die reformierte Kirche hat in ihren beiden Zweigen, dem Züricher wie dem Genfer, die Trennung von Predigtgottesdienst und Abendmahlsfeier zur Regel gemacht, und nur für die wenigen jährlichen gemeindlichen Abendmahlsfeiern die Verbindung beibehalten (§ 33, 3, 5). Sie hat sich damit manche Not erspart, die die lutherische Kirche durchmachen mußte.

Daß die organische Verbindung von Predigtgottesdienst und Abend= mablsfeier auch in vielen lutherischen Gemeinden nicht festzuhalten war, ist nicht etwa bloß durch schlechte Erziehung der Gemeinde verursacht oder durch andere Umftande, deren Beseitigung bei einigem Ernst möglich ware. Die Gründe liegen viel tiefer. Daß die ganze Gemeinde jedesmal kommuniziere, ist weder erreichbar noch auch wünschenswert. Seiert aber tatlächlich nur ein - oft sehr kleiner - Teil der Gemeinde das Abendmahl im eigentlichen Sinn, so ist für die übrigen Gemeindeglieder die Verbindung von Predigtgottesdienst und Abendmahl lediglich Schein. Sie wohnen ja der Feier nur als Zuschauer, nicht als voll Beteiligte bei. Für sie endet der Gottesdienst nicht mit einem höhepunkt, sondern er nimmt einen sie durchaus unbefriedigenden Ausgang: aus Gliedern einer als Ganzes mit Gott verkehrenden Gemeinde werden sie Teilnehmer zweiten Ranges. Wer will es ihnen verdenken, wenn sie unter diesen Umständen die durch die Ansügung der Abendmahlsseier hervorgerusene, an sich schon schwer erträgeliche Länge des Gottesdienstes besonders peinlich empsinden?

2. Die verschiedenen formen. Als Grundformen ergeben sich also einerseits Abendmahlsgottesdienste, andererseits Gottesdienste ohne Abendmahl. Die lettere Sorm bietet wieder mannigfaltige Möglichkeiten. Dor allem handelt es sich darum, ob unter allen Umständen eine Predigt notwendig sei, oder ob neben den Predigtgottesdiensten solche ohne Predigt, sog. liturgische Gottesdienste, gulässig sein sollen. Die Entscheidung ist nicht ganz leicht. Auch ein Gottesdienst ohne Predigt kann Verkehr Gottes mit der Gemeinde sein. Was Gott der Gemeinde zu sagen hat, das wird dann eben durch eine oder mehrere Schriftlesungen zum Ausdruck gebracht. Aber es ist klar, daß dabei etwas fehlt: nämlich die Deutung des Gotteswillens für die gegenwärtige Zeit und die besondere Gelegenheit. Nur durch ein frei gestaltetes Wort kann Gott der Gemeinde genau sagen, was gerade ihr im gegebenen Augenblick not tut. Don diesem Gesichtspunkt aus liegt es nabe, jedem Gottesdienst, der nicht ein kürzeres oder längeres freies Wort enthält, die Berechtigung abzusprechen. Aber auch Schriftworte, in sorgfältiger Auswahl und Anordnung aneinandergereiht, können einer Gemeinde ein gerade für sie bestimmtes Gotteswort vermitteln; nur daß dabei der eigenen Deutung des Einzelnen viel mehr freier Spielraum bleibt. So mag denn als Regel gelten, daß ein freies Wort, ob auch in der form einer kürzeren Ansprache, zum Gottes=

3. haupt= und Nebengottesdienste. Herkömmlich unterscheibet man einen sonntäglichen Hauptgottesdienst in den besten Stunden des Dormittags, mit Liturgie und oft mit musikalischem Schmuck, und Nebengottesdienste zu weniger bevorzugter Zeit (Sonntags in der Frühe und nachmittags wie Wochentags). Daß ein Gottesdienst mit sehr günstiger Zeitansehung von der Gemeinde besonders gut besucht wird, ist begreislich; und berechtigt ist, daß auf die Ausgestaltung dieses Gottesdienstes reiche Mühe verwendet wird. Aber falsch ist es, die anderen Gottesdienste über diesem zu vernachlässigen. Grundsählich stehen alle Gottesdienste im Werte gleich, weil alle Verkehr der Gemeinde mit Gott pflegen. Auch die am Sonntag vormittag verhinderten Gemeindeglieder haben ein Anrecht auf würdige Gottesdienste. Übrigens erfreuen sich die Gottesdienste am späteren Nachmittag des Sonntags in den Stadtgemeinden oft wachsenden Zuspruchs, so daß sie gar nicht als Nebengottesdienste erscheinen. Die Unterscheidung in Haupt- und Nebengottesdienste sollte außer Gebrauch geset werden.

dienst gehört; aber die Regel verträgt Ausnahmen.

## 3weiter Abschnitt: Der Predigtgottesdienft, abgefeben von den gragen der Gestaltung der Predigt')

### § 38. Allgemeine Fragen

- 1. Die möglichen Kormen. Auch der Predigtgottesdienst kann mannigfaltige Sormen erhalten, je nach der Zeit, die er in Anspruch nehmen darf. und nach den Mitteln, die zu seiner Ausgestaltung gur Derfügung stehen. Die schlichteste form wird die einer Predigt sein, die mit Gebet begonnen und mit Gebet und Segenswunsch beschlossen wird. Wir brauchen diefe Sorm nur, wenn keine Möglichkeit gemeinsamen Gesanges besteht. diese Möglichkeit gegeben, so wird Gemeindegesang jenen Kern umrahmen. Nach den § 36, 1 dargelegten Grundsätzen soll aber, wo angängig, auch liturgische Ausstattung nicht fehlen; am Sonntag vormittag wird sie regelmäßig eintreten können. Weiterer Wechsel ist möglich, wenn die Predigt bei manchen Gottesdiensten länger, bei anderen kürzer gehalten wird, bei den letteren dafür die anderen Bestandteile stärker betont werden. auch die Cange der Gottesdienste muß verschieden sein, um verschiedenen Bedürfnissen Rechnung zu tragen. Wenigstens wo in derselben Gemeinde Sonntags oder auch noch im Cauf der Woche mehrere Gottesdienste stattfinden, sollten neben längeren auch kürzere und ganz kurze stehen; der längste aber darf die Dauer von  $1-1^{1/4}$  Stunde kaum überschreiten.
- 2. Gleichbleibende oder wechselnde Gestalt? Luther wollte aus seiner Ordnung des Gottesdienstes "kein nötiges Geseth" machen, "noch jemandes Gewissen damit verstricken oder fangen". Es war auch nicht seine Meinung, daß das gange deutsche Cand die Wittenberger Ordnung annehmen mußte. Aber er war doch der Ansicht, daß es fein wäre, "wo in einer jeglichen Herrschaft der Gottesdienst auf einerlei Weise ginge" (Vorrede zur "Deut= schen Messe"). In den meisten Candeskirchen entstand daraus eine ein= heitliche liturgische Ordnung (doch weitgehende Verschiedenheit zwischen den Gemeinden 3. B. in heffen=Darmstadt), die sich bis heute erhalten hat. Rein grundsätzlich angesehen, nötigt nichts zu solcher Uniformität; häufiger Wechsel der formen kann eine sehr anregende Wirkung üben. Zweifellos gibt es nicht wenige Gemeindeglieder, denen der allsonntäglich gleich= bleibende Ablauf des Gottesdienstes, die stete Wiederholung bestimmter Sormulierungen allzu monoton erscheint. Ihnen mag es richtig erscheinen, daß der Gottesdienst jedesmal neu gestaltet wird, um durch den ungewohnten Aufbau und die noch nicht bekannten Stücke die Aufmerksamkeit zu wecken und zu fesseln. Man denke daran, wie Evangelisationsversammlungen das Moment der Neuheit zur Gewinnung der Anteilnahme auszunutzen pflegen!

Don praktischen Gesichtspunkten aus spricht aber auch mancher ge= wichtige Grund dafür, daß von den Grundsätzen der Freiheit und Mannig= faltigkeit nicht unbeschränkt Gebrauch gemacht werde. Daß die zu einer

<sup>1)</sup> Diese Formulierung soll andeuten, daß, streng genommen, auch die Predigt in diesem Abschnitt zu besprechen mare, und daß es nur Rucksichten der außeren Anordnung sind, die sie in eine besondere Abteilung verweisen laffen.

Kirche gehörenden Gemeinden ihre innere Einheit auch gottesdienstlich in gewissem Maß zum Ausdruck bringen sollten, ist kein ungesunder Gedanke. Der Gemeinde selbst wird die Unruhe allsonntäglich neuer Formen auf die Dauer nicht behagen. Die tätige Beteiligung der Gemeinde an der Titurgie wird nur möglich sein, wenn man ihr einigermaßen seste Formen gibt. Auch gibt es liturgische Stücke, auf die kein Gottesdienst verzichten kann (Vaterunser), und andere, die, durch Alter und Schönheit ausgezeichnet, nicht leichthin beiseite getan werden sollten. Das Richtige wird also nicht eine rücksichtslose jedesmalige Neugestaltung sein, sondern eine sorglich zwischen Anpassung und Freiheit, zwischen Gleichartigkeit und Mannigsaltigkeit die Mittellinie suchende Haltung.

3. Einheitlichkeit. Der Gottesdienst muß ein zusammenhängendes, einheitliches Ganzes bilden. Anders kann er dem Bedürfnis der Gemeinde nach einem in sich geschlossenen Derkehr mit Gott nicht genügen. Praxis hat dieser forderung deswegen vielfach nicht Rechnung getragen, weil man die Liturgie als einen in den meisten Stücken ein für alle Male gleichbleibenden Bestandteil ansah, der Predigt aber je nach den Umständen eine besondere haltung gab. So entstand zwischen Liturgie und Predigt eine Kluft. Diese wurde dadurch noch nicht überbrückt, daß die Predigt sich nach den ausgewechselten Schriftlesungen der Liturgie zu richten suchte. Auch der Gemeindegesang vermochte die Verbindung nicht in ausreichendem Umfang herzustellen. Die Sorderung der Einheitlichkeit des Gottesdienstes wird immer ichwer zu verwirklichen sein, wo die Kirchenordnung einen festen Gang der Liturgie mit stereotypen Stucken vorschreibt. Dagegen steht ihrer Verwirklichung nichts im Wege, wo die Liturgie für jeden Gottesdienst besonders gestaltet werden kann. Die Praxis muß, indem sie den gegebenen Derhältnissen Rechnung trägt, den Grundsatz der Einheitlich= keit so viel als möglich zu verwirklichen suchen. Ift sie an einen bestimmten Gang der Liturgie gebunden, so muß sie die tropdem verblei= benden Möglichkeiten einer freien Bewegung um so sorgfältiger im Sinn der Einheitlichkeit ausnuten. Aber auch wenn keine Regel vorgeschrieben wäre und gar kein herkommen einengte, ware es doch nicht ratfam, die Einheitlichkeit allzu schroff herauszuarbeiten. Es besteht gar kein Grund, jeden Gottesdienst gang auf einen einzelnen, vielleicht noch dazu recht speziellen Gedanken einzustellen. Gewisse allgemeine Empfindungen verlangen jedesmal Ausdruck; und die Einheit kann auch so gewahrt werden, daß sich eine Steigerung vom Allgemeinen ins Besondere vollzieht. Die Liturgie in allen Teilen gang genau auf das Sonderthema der Predigt einzustellen, wird keineswegs immer rätlich sein.

4. Das Ganze und die Teile. Wir sind es gewöhnt, daß die Predigt als hauptsache und Mittelpunkt des Gottesdienstes bezeichnet wird. Diese Anschauung erklärt sich sowohl aus dem Nachdruck, mit dem die Resormation der Predigt im sonntäglichen Gottesdienst ihr Recht eroberte, als auch aus der Bedeutung, die sie tatsächlich im Rahmen dieses Gottesdienstes gewann. Aber die Predigt stellt nur eine Seite des Verkehrs zwischen Gott und Gemeinde dar; sie darf also die anderen Stücke keineswegs in

den hintergrund drängen. Daß sie es vielfach doch tun konnte, ist nur aus mangelnder Erkenntnis des Wesens des Gemeindegottesdienstes zu verstehen. Andererseits hat das überwuchern der Predigt die ererbte Passi= vität der Gemeinde noch befördert. Der Predigt ist im sonntäglichen Dollgottesdienst nicht mehr als allerhöchstens die hälfte der zur Verfügung stebenden Zeit einzuräumen.

Herkömmlich hat die Predigt ihren Platz etwa in der Mitte des Gottesdienstes. Ein Teil der "Liturgie" (Eingangsliturgie) wird vor sie gestellt; ein anderer (Schlußliturgie) folgt ihr. Diese Stellung ist nicht grundsählich geboten; sie betont vielleicht sogar die Predigt im Verhältnis zu den anderen Teilen zu stark. Wohin die Predigt zu stellen ist, das entscheidet sich bei völlig freier Gestaltung des Gottesdienstes je nach der Solge der Gedanken, in die sie hineingestellt wird. Doch wird sich immer eine Art Mittelstellung ergeben; das folgt schon aus dem Bedürfnis, nach der längeren Rede des Pfarrers die Gemeinde zur Bezeugung der Annahme des Gesagten noch einmal in Gebet und Gesang tätig werden und das Ganze in einem Segenswunsch ausklingen zu lassen. Keinesfalls können wir die Predigt, wie noch Luther in der Formula missae für möglich hielt, an den Anfang stellen.

Das herkommen gruppiert, wie erwähnt, die liturgischen Stücke in zwei Gruppen, von denen die erste den größeren Umfang hat. Ge= meindegesang wird zwischen diese Gruppen und die Predigt, außerdem an den Eingang und oft an den Schluß des Gottesdienstes gesetzt. Auch diese Ordnung erklärt sich geschichtlich. Sachlich ist es sehr wohl möglich, die großen Gruppen aufzulösen und in rascherem Wechsel liturgische Stücke und Gemeindegesang aufeinander folgen zu lassen. Die Neigung dazu wird wachsen, je mehr die Erkenntnis sich Bahn bricht, daß die übliche Ordnung der Eingangsliturgie durchaus nicht auf der Absicht sinnvollen Aufbaus beruht, sondern lettlich auf die Reihenfolge der Stücke in der römi= ichen Messe, die freilich starke Streichungen erfahren hat, guruckgeht.

5. Mufikalische Darbietungen. Eine besondere grage ift die nach dem Recht musikalischer Darbietungen im Gottesdienst. Auch diese Frage entscheidet sich von unseren Grundsätzen aus. Was nicht in den Verkehr der Gemeinde mit Gott hineingehört, hat auch im Gottesdienst kein Recht. Also gehören musikalische Darbietungen Unbeteiligter unter keinen Umständen in den Gottesdienst. "Es muß . . . als ein völliger Bruch mit aller kirchlichen Tradition bezeichnet werden, wenn irgendwo im Gottes= dienst zu deffen "Derschönerung" oder "Derherrlichung" ein Gesangverein eine "Einlage" darbietet oder zu dem gleichen Zweck eine geschätzte Kraft sich als Solist vernehmen läßt" (Smend S. 172). Daß derartige Stücke den= noch häufig, in manchen Gemeinden regelmäßig, vorkommen, beruht auf der Tatsache, daß der Gottesdienst seinen Charakter als Verkehr der Gemeinde mit Gott verloren hat und zu einer Veranstaltung zur resigiösen Anregung ("Erbauung") geworden ist. Kein Wunder, daß man vergeblich nach dem richtigen Plat im Gottesdienst für diese Einlagen sucht; es gibt keinen solchen. Anders steht es, wenn ein Chorgesang völlig in den Der=

kehr der Gemeinde mit Gott eingegliedert wird. Das kann auf mehrfache Weise geschehen. Einerseits kann die Gemeinde so gut wie den Pfarrer oder ein anderes Gemeindeglied (§ 36, 1) auch einen aus ihr selbst heraus gebildeten Chor beauftragen, gleichsam an Gottes Stelle ihr seinen Willen zu verkündigen; der Chor kann ihr zu diesem Zweck etwa ein Bibelwort in musikalischer form nahebringen. Oder die Gemeinde kann sich selbst in ihrem Reden zu Gott durch einen solchen Chor vertreten lassen. End= lich kann sich die Gemeinde gleichsam in mehrere Gruppen teilen, die den Verkehr mit Gott, im Gesang miteinander abwechselnd, vollziehen. sollte sich aber nicht um ein gegenseitiges Sichansingen von Gruppen der Gemeinde handeln (Smend S. 174ff.), sondern der Leitgedanke muß immer der sein, daß die Gemeinde mit ihrem Gott und Gott mit der Gemeinde redet. Geschehen muß das selbstverständlich in musikalisch sachgemäßer, also in schöner Sorm. Aber die Kunstleistung als solche darf sich nicht vordrängen; niemals darf der Charakter des heilig ernsten Verkehrs mit Gott durch die künstlerische Sorm in den hintergrund gerückt werden. Daber eignen sich für den Gottesdienst keine schwierigen Musikstücke, bei denen sich die Aufmerksamkeit der hörer mehr der Art der Darbietung als dem gedanklichen Inhalt zuwendet. Dielmehr paffen für ihn schlichte Weisen, die den Text voll verstehen lassen und wirksam zur Geltung bringen. Musikalische Darbietungen, die hiernach im Gottesdienst keinen Raum haben, finden in geistlichen Konzerten ausgezeichnete Verwendung.

6. Wege der Jukunft. Die Gesamtheit der vorstehenden Erwägungen führen zu dem Wunsch nach einer zwar behutsam vorgehenden, auch das Geset der "liturgischen Erbfolge" (Rendtorff) keineswegs beiseitsekenden, aber doch neue Wege suchenden Reform unserer Gottesdienste. Liturgie, Predigt und Gemeindegesang sollen nicht je für sich einen oder mehrere Blocke bilden, die mubfam miteinander in Beziehung gesetzt werden, sondern jeder Gottesdienst für sich soll eine sich klar entwickelnde Gesamtlinie zeigen, innerhalb deren alle Bestandteile ihren nicht durch schematische Ordnung, sondern durch sachliche Folge gegebenen Platz einnehmen. Dabei müßte mit der Sitte der ein für allemal geltenden Sestsetzung bestimmter zu verlesender Bibelabschnitte ebenso zu brechen sein wie mit der eines regelmäßig gleichbleibenden feststehenden Ganges der Liturgie. Aus biblischen Stücken, Gebeten usw., von der Gemeinde gesungenen Liedern und Liederversen soll ein belebtes, die Gemeindeaktivität voll in Anspruch nehmendes Gesamtgebilde entstehen, in dem die Predigt einen ihrem Inhalt genau entsprechenden Plat hat. Derartige Ordnungen für jeden Gottesdienst neu zu entwerfen, murde die Kraft des Pfarrers übersteigen; auch murde der Gemeinde mit sonntäglichem Wechsel zuviel zugemutet werden. Aber eine Reihe von solchen Ordnungen könnte im Cauf des Jahres zur Anwendung kommen, mindestens an besonderen Festtagen. Sie wären zur Auswahl dem Pfarrer darzubieten; den Gemeindegliedern mußten Blätter, die den Gang des Ganzen verzeichnen, in die hande gegeben werden. Wird so der Gebrauch der neuen Sormen auf eine begrenzte Jahl von Sonn= und Sesttagen eingeschränkt, so bleibt daneben für Gottesdienste Raum, bei

denen Gemeindegesang, Liturgie und Predigt nach der bisherigen Weise geordnet werden. Immerhin sollte auch bei diesen Gottesdiensten der Forderung der Einheitlichkeit und der Mannigfaltigkeit soweit entsprochen werden, als es im Rahmen der geltenden Ordnungen irgend möglich ist. Keinesfalls darf die Belebung der Feier durch Abwechslung darunter leiden, daß der Pfarrer im Drange der Arbeit die erforderliche Zeit nicht aufbringt, um die Ordnung so sachgemäß als möglich zusammenzustellen. Der Gottesdienst ist das herz des gemeindlichen Lebens; zu seiner Pflege muß geschehen, was nur irgend geschehen kann.

### § 39. Die liturgischen Stücke

1. Allgemeines. Unsere Gottesdienste verwerten herkömmlich eine Fülle liturgischen Erbguts. Wir vergegenwärtigen uns beispielsweise den Gang der Liturgie im Gottesdienst eines gewöhnlichen Sonntagvormittags nach der Agende für die altpreußische Landeskirche von 1894. Zunächst die Eingangsliturgie:

Geistlicher: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen

Geistes. Amen.

Unsere Hilfe stehet im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Eingangspruch.

Gemeinde: Ehre sei dem Vater usw.

Beiftl.: Sündenbekenntnis.

Gem.: Herr, erbarme dich unser. Christe, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser (oder Knrie eleison, Christe eleison, Knrie eleison).

Geistl.: Gnadenverkündigung. Ehre sei Gott in der höhe.

Gem.: Und Friede auf Erden usw. Geistl.: Der Herr sei mit euch. Gem.: Und mit deinem Geiste.

Geistl.: Gebet. Gem.: Amen.

Geistl.: Epistel. Spruch. Halleluja.

Gem .: Halleluja.

Geistl.: Evangelium. Gelobt seist du, o Christus.

Gem .: Ehre fei dir, herr.

Geistl.: Glaubensbekenntnis. Amen.

Gem .: Amen.

Nach der Predigt, den Abkündigungen und einem Liedervers folgt die Schlufliturgie:

Geistl.: Erhebet eure Herzen.

Gent .: Wir erheben sie gum herrn.

Beiftl.: Caffet uns danken dem herrn, unserm Gott.

Gem.: Recht und würdig ist es.

Geistl.: Recht ist es, und wahrhaft würdig und heilbringend, dir, Allmächtiger, Dank zu sagen, zu allen Zeiten und an allen Orten, durch Jesum Christum, unsern herrn, um dessentwillen du uns verschonet hast, uns unsere Sunden vergibst und die ewige Seligkeit verheißest, und mit allen Engeln und Erzengeln und dem ganzen heere der himmlischen heer= icharen singen wir dir und beiner unendlichen herrlichkeit einen Lobgesang.

Gem.: heilig, heilig, heilig ist der herr Zebaoth. Alle Cande sind seiner Chre voll. Hosianna in der höhe! Gelobt sei, der da kommt im Namen des herrn. hosianna in der höhe!

Beiftl.: Allgemeines Kirchengebet. Gebet des herrn.

Gem .: Amen.

Geiftl.: Der herr fegne dich usw. Amen.

Gem .: Amen, Amen, Amen. 1)

Andere Candeskirchen haben noch anderes altes lituraisches Gut bewahrt. Wie man auch zu seiner Verwendung stehe, jedenfalls muß man die für den evangelischen Gottesdienst noch heut bedeutsamen Stücke kennen und aus ihrer herkunft verstehen. Dabei bleiben die vielfach üblichen Unterscheidungen in sakramentale Sormen (durch die Gott mit uns redet) und sakrifizielle formen (durch die wir mit Gott reden) am besten beiseite; die Bezeichnungen stimmen gar nicht zum Wesen des evangelischen Gottesdienstes. Die Gruppierung in prophetische und priesterliche Stücke (in gleicher Bedeutung) fällt unter das gleiche Urteil. Daß die Stücke teils dem Verkehr Gottes mit uns, teils unserem Verkehr mit Gott dienen, wird von selbst klar; aber jede äußere Scheidung ist untunlich. Wie sehr, das ergibt sich daraus, daß 3. B. Stücke der heiligen Schrift je nach ihrem Inhalt diesem oder jenem Zweck dienen können.

2. Die biblischen Lefungen. Bu den wichtigften diefer liturgischen Stücke gehören die biblischen Lesungen. Schon im Gottesdienst des apostolischen Zeitalters sind höchstwahrscheinlich - in Anlehnung an die Sitte der Synagoge (§ 30, 4) - atliche Schriften verlesen worden; daneben zu= weilen, aus besonderen Anlässen, ein Brief eines Apostels. In der nachapostolischen Zeit hat sich allmählich die regelmäßige Lesung der Schriften eingebürgert, die dann, jum "Neuen Testament" gesammelt, Gemeingut der Christenheit wurden. Nach Justin (Apol I, 67) wurden τὰ ἀπομνημονεύματα των αποςτόλων (Evangelien?) ή τὰ συγγράμματα των προφητών (alttestamentliche Propheten) verlesen; daß auch anderes benutt wurde, ist durch diese Notiz nicht ausgeschlossen. Dabei war von einer festen Ceseordnung noch längere Zeit keine Rede; die Schriften wurden, nicht ohne Auswahl nach bestimmten Gesichtspunkten, fortlaufend gelesen. Erst im Zusammenhang mit der Ausbildung der hirchlichen Sestordnung ging man zur Aussonderung bestimmter Stucke für bestimmte Cage über. Eine Ceseordnung, die für jeden Sonn= und Sesttag je ein Stück aus den Episteln und den Evangelien festsetzte (die sog. altkirchlichen "Perikopen" d. h. Abschnitte), ist gegen Ende der alten Kirche aufgekommen; die naberen Umstände sind nicht bekannt. Trog des Namens Comes Hieronymi

<sup>1)</sup> Die Schriftlesung darf auf eine Perikope eingeschränkt werden. Die Stucke der Schlufliturgie bis jum hosianna sind fakultativ.

(Comes, Begleiter, weil der die Messe lesende Priester die Ordnung bei sich haben mußte? Wahrscheinlicher weil comes = ἀκόλουθος = magister war, also der Name die Weisung für die Cesungen bedeutete) kann die Ordnung nicht auf hieronymus zurückgehen. Durch das von Pippin und Karl d. Gr. im Frankenreich eingeführte römische Lektionar kamen diese Perikopenreihen auch nach Deutschland; sie umfasten Cesestücke für nicht weniger als 211 Sesttage des Jahres. Die reformierten Kirchen taten diese Ordnung ab; teilweis haben sie im Gottesdienst gar keine selbständige Schriftlektion, teilweis führten sie fortlaufende Lesung (lectio continua) ein. Die lutherischen Kirchen aber bewahrten mit Ausnahmen (lectio continua 3. B. in Preußen 1525 eingeführt), freilich mit starken Streichungen, die alten Reihen. Trothdem bestehen zwischen der jetzt in der katholischen Kirche gebräuchlichen Ordnung und der lutherischen manche Unterschiede. Sie gehen 3. T. darauf zurück, daß Luther seiner Kirchen= postille nicht die Sassung des römischen Missale seiner Zeit, sondern die infolge von späterer Anderung etwas abweichende des homiliariums Karls d. Gr. zugrunde legte, und daß diese Sassung maggebend wurde. Einige Erganzungen vollzog die lutherische Ordnung (Einfügung von Lesungen für den 6. Sonntag nach Epiphanias und den 26. und 27. Sonntag nach Tris nitatis); im übrigen bewahrte sie auch in diesem Stück pietätvoll das Erbe der Reformation. Allmählich begann man aber, das Unzulängliche der Bindung der kirchlichen Cesung an diese knappe Auswahl zu empfinden. Nach geringen Anfängen im 18. Ihrh. wurde im folgenden die Bewegung auf herbeiführung einer breiteren Grundlage für die gottesdienstliche Schriftlesung stärker; nicht unwesentlich trug dazu die Catsache bei, daß die Predigt vielfach an diese wenigen Cektionen als an ihre Terte ge= bunden war. Diese Bewegung führte in manchen Candeskirchen zur Eraanzung der beiden altkirchlichen Reihen durch andere Reihen. Einen tüchtigen Schritt vorwärts bedeutete die von der Konferenz deutscher evan= gelischer Kirchenregierungen (Eisenacher Konferenz, § 7, 3) 1896 veranlafte Durchsicht der beiden altkirchlichen Reihen und die hinzufügung je einer neuen atlichen, evangelischen und epistolischen Reihe (Eisenacher Peri= kopen). Die Benutung dieser neuen Reihen als kirchliche Cesestücke ist aber damit keineswegs allgemein geworden; die einzelnen Candeskirchen

eine gewisse Freiheit in Anspruch nehmen. Grundsäklich liegt keine Veranlassung vor, den Gottesdienst ein für alle Male an stereotyp wiederkehrende Lesungen zu binden: sie können ja auch die Ausschöpfung des Reichtums der Schrift und die Ausgestaltung einheitlicher Gottesdienste hindern. Die altkirchlichen Reihen unterliegen auch nach der Eisenacher Revision mancher besonderen Beanstandung. Luthers Urteil, das den Redaktor als insigniter indoctus et superstitiosus operum ponderator bezeichnet, ist durch die Beobachtung bestimmt, daß

verhalten sich ihnen gegenüber nicht gleichmäßig; wo sie eingeführt sind. ist doch den altkirchlichen Reihen meist ein Vorrang gewahrt worden. In manchen Candeskirchen ist es übrigens in der letten Zeit in steigendem Maß üblich geworden, daß Pfarrer den Perikopenordnungen gegenüber

der Gedanke der Gerechtigkeit aus Glauben in ihnen gang gurucktritt. Aber auch davon abgesehen, bieten diese Reihen viele Anstoge. Dor allem sind zahlreiche Stücke aus Gründen gewählt worden, die für unseren evangelischen Gottesdienst überhaupt keine Bedeutung haben. Die Evan= gelien der Passionszeit sind mit Rücksicht auf die Vorbereitung der Katechumenen der alten Kirche zur Taufe und auf die dafür üblichen einzelnen Akte (Exorzismen usw.) gewählt worden; sie lassen daher die nach unserem Empfinden für diese Zeit unentbehrliche Erinnerung an das Leiden Christi völlig außer Betracht. Die vielfach unternommenen Dersuche, die altkirch= lichen Reihen in ein System zu ordnen, sind ebenso verfehlt wie - wenig= stens zumeist - die anderen, einen bestimmten Zusammenhang zwischen den beiden Cesungen des gleichen Tages herzustellen. Daß diese Künste-leien nicht auf die Citeratur beschränkt geblieben sind, sondern vielfach im Gottesdienst und Unterricht vorgetragen wurden, bedeutet eine ganglich fruchtlose Belästigung der Gemeinde. Die altkirchlichen Reihen haben nur das für sich, daß sie manche Kernstücke enthalten (Weihnachtsevangelium!), und daß die Gemeinden mit ihnen — oder genauer mit Teilen von ihnen — ganz eng verwachsen sind. Aus diesen Gründen ist ihre völlige Beiseitlassung nicht zu empfehlen. Überhaupt erscheint es nicht rätlich, für die gottesdienstliche Lesung den Grundsatz jedesmaliger völlig freier Wahl aufzustellen. Die richtige Auswahl fordert große, weitschauende Arbeit. Das Richtige ist daher, wo feste Schriftlesung üblich ist, die Darbietung bestimmter, den Reichtum des Schriftinhalts möglichst ausnuhender Reihen. Die Einführung fortlaufender Cesung ganger biblischer Bücher ist unter unseren gottesdienstlichen Verhältnissen nicht zu empfehlen. Je mehr sich aber die oben (§ 38, 6) angedeuteten Gesichtspunkte für die Neugestaltung des Gottesdienstes durchsehen, um so weniger wird die gange Perikopen= frage in ihrer gegenwärtigen Sorm Bedeutung behalten. Sur die gegenwärtige übung mag noch vermerkt werden, daß die Cesung von zwei längeren Abschnitten (Doppellesung) den Gottesdienst zeitlich stark belastet; die Cesung nur eines Abschnitts wird immer mehr Brauch. Werden zwei porgelesen, so ist die mechanische Beibehaltung der in der römischen Messe porgeschriebenen Reihenfolge: Epistel, Evangelium für uns sinnlos, aber auch die ebenso mechanische Umkehrung dieser Folge ist verfehlt. Epistel kann unter Umständen mehr das "Evangelium" zur Geltung bringen als der Evangelienabschnitt; es liegt aber auch gar kein sachlicher Grund por, jedesmal zwei Abschnitte nach der formellen Zugehörigkeit zu den Evangelien und den Episteln zu mahlen; richtig ware die Ordnung lediglich nach dem Inhalt.

3. Gebete. Unter den in der Liturgie verwendeten Gebeten steht das Vaterunser voran. Als das "Gebet des Herrn" (oratio dominica) braucht man es mit Recht in jedem Gottesdienst; in keinem aber sollte es häusiger als einmal erscheinen (gegen die katholische Praxis). Das gilt auch für den Fall, daß der Gottesdienst mit einer Abendmahlsseier verbunden wird. Die morgenländische Eucharistieseier und die römische Messe erweitern die siebente Bitte (Embolismus); wir brauchen das Vaterunser

im schlichten biblischen Wortlaut (in Anlehnung an Mt 6, 9-13). Die lutherische Kirche setzt statt des Unser Vater, das in Luthers Bibelübersetzung steht, Daterunjer; die reformierte statt "von dem übel" in der 7. Bitte "von dem Bösen". Die Union hat dazu beigetragen, derartige Unter= schiede minder wichtig zu machen, wenn sie auch immer noch ihre Rolle spielen. Die katholische Kirche läft den Beschluß fort; die evangelischen fügen ihn an; viel mehr, als geschieht, sollten die Gemeinden gewöhnt werden, die Schluß-Dozologie antwortend zu singen. Statt des einfachen Wortlauts eine Umschreibung zu benützen (nach mittelasterlichen Vorgängen Luther und Calvin), ist verfehlt; biblische Stücke soll man im biblischen Wortlaut brauchen, zu allermeist das Daterunser! - Ein kurzes Gebet vor der Schriftlesung (und auch sonst) wird immer noch oft "Kollekte" genannt. Der Name unterliegt gahlreichen Deutungsversuchen: Gebet bei der Versammlung (collecta = collectio) der Gemeinde; Sammelgebet, das alle Bitten umfaßt; Gebet über den dargebrachten Gaben (= collatio); der ursprüngliche Sinn ift nicht mehr feststellbar, und der völlig entbehrliche Name sollte endlich ausgemerzt werden. – Das Allgemeine Kirchen= gebet (Surbittengebet), das in der Regel nach der Predigt bei der Schlufiliturgie seinen Platz hat, entspricht zweifellos uraltem Brauch I Cim. 2, 1 ff. Der 1. Klemensbrief enthält in Kap. 59-61 Stücke, die wir wohl als das Sürbittengebet der damaligen römischen Gemeinde ansehen dürfen. Im Mittelalter findet sich innerhalb des in die Messe ein= geschobenen Predigtgottesdienstes ein "gemeines Gebet", das aber lediglich in einer Aufgählung verschiedener Gegenstände der Bitten und Surbitten besteht, auf die das Dolk mit einem Daterunser oder einem Avemaria antwortete. Die gleiche Sorm behielten anfangs die reformatorischen Kirchen bei. Doch erstanden, zuerst in Süddeutschland, bald auch andere Sormen: anfangs eine Reihe von einzelnen "Kollekten" in Sürbittform; nachher ein Gebet, "darin alles Anliegen der Kirchen kurklich begriffen" (Württemberg 1553). Diese Formen fanden auf reformiertem wie lutherischem Gebiet Nachfolge (Calvin 1542). Unsere Gottesdienste brauchen mit Recht ein derartiges Gebet, das die wichtigsten Anliegen der Gemeinde por Gott bringt, aber keineswegs nur Bittgebet sein soll. Dabei können Staat, Kirche und Gemeinde besonders erwähnt werden; daß das jedesmal geschehe, ist nicht unbedingt notwendig. Allzu große Länge und häufung von Einzelheiten sind zu vermeiden, ebenso die Verwendung stets gleicher Formeln. — Gleichfalls als Gebet ist das Sündenbekenntnis anzusehen, das — entsprechend dem Confiteor der Messe, aber als Gemeindebekenntnis in vielen lutherischen Ordnungen nabe dem Anfang des Gottesdienstes steht. Eine Confessio generalis brachte schon der mittelalterliche Predigtgottesdienst, und zwar nach dem hinter die Predigt gestellten Dekalog. Aus ihm haben reformierte Ordnungen dieses Bekenntnis unter dem Namen "Offene Schuld" übernommen. Da sie es gleichfalls auf die Predigt folgen ließen, gewann diese dadurch leicht den einseitigen Charakter der Buff= mahnung. Daß jeder Gottesdienst mit einem Sundenbekenntnis beginnen muffe, wie zur Rechtfertigung der verbreiteten übung oft gesagt wird, ist

nicht richtig. Th. Kaftan macht geltend, daß die sonntägliche Wiederholung von einer Art Beichte und Absolution den Wert der besonderen Beichte und Absolution beeinträchtige. Dieser Einwand trifft, ganz abgesehen von der Wertung der Beichte, die er voraussetzt, ein allgemeines Sünden-bekenntnis nicht, das sich nicht als "Beichte" im eigentlichen Sinn gibt. Richtig aber ist Kaftans Bedenken insofern, als die Regelmäßigkeit des Sündenbekenntnisses leicht seine innere Kraft abschwächt; sie mutet, nament= lich an den Anfang des Gottesdienstes gestellt, der Gemeinde zwiel zu. Die alte lutherische Ordnung hatte dieses Bekenntnis nicht! über Aufnahme und Plat eines Sündenbekenntnisses sollte der Zusammenhang der jedes= maligen Gottesdienstordnung entscheiden. An Tagen festlicher Freude bleibe es fort, weil es dann zum Gesamtcharakter des Gottesdienstes nicht stimmt. Bei fest geregelter Liturgie aber ist es immerhin besser an den Anfang als an den Schluß zu setzen. – Das Sündenbekenntnis mündet vielfach in ein Unrie eleison oder in dessen Verdeutschung; und die Gemeinde antwortet mit der vollen form Kyrie eleison, Chrifte eleison, Kyrie eleison (oder der Derdeutschung). Diese Formel geht auf einen uralten, in der Antike wie auch im MT gebrauchten (Mt 15, 22; 9, 27) Gebetsruf zurück. Wir sollten jetzt nur noch die Verdeutschung anwenden; die griechische Form bleibt trotz aller Erklärungen vielen Gemeindegliedern unverständlich. - Eine weitere Ausführung dieses Rufs bedeuten die gleichfalls an außerchriftliche Riten anknupfenden, auch in der driftlichen Kirche fehr alten Litaneien, die jenem mittelalterlichen "gemeinen Gebet" ähneln, nur daß die Gemeinde nicht mit dem Daterunser, sondern mit dem Kyrie antwortet. Während bei dieser form der Gebetscharakter nur in dem respondierenden Knrie jum Ausdruck kommt, begegnet auch eine andere Sorm, in der die einzelnen Anliegen in direkter Anrede Gott bittend vorgetragen werden. Luther hat eine nach dieser letzteren Art gehaltene katholische Litanei — wohl die ihm geläufige Litanei der Augustiner-Eremiten — in starker Verbesserung übernommen und mit verkürzender Bearbeitung einen deutschen Text geschaffen. Aber schon zu seiner Zeit zeigte die Gemeinde geringe Neigung für die Litanei; später wurde ihr Gebrauch noch seltener. Das Fürbittengebet ist an ihre Stelle getreten; neben ihm hat die Litanei keinen Platz. höchstens kann sie jenes zuweilen ersetzen. In diesem Salle wurde naturlich gleichfalls die Derdeutschung des Kyrie einzutreten haben. Wenn eine lebhafte Beteiligung der Gemeinde erreicht werden kann, ist gegen den Gebrauch einer solchen "Litanei" nichts einzuwenden; nur sollte ein kurzer, dem Empfinden unserer Gemeinden angepaßter Text gewählt werden. — Das Agnus Dei der rö-mischen Messe, die dreimal wiederholte Bitte an Christus als das Lamm Gottes um Erbarmen und (im letten Glied) Frieden findet sich heut fast nur noch im Abendmahlsgottesdienst und zwar in verdeutschter Sorm. -In manchen Gegenden (Württemberg) ist es üblich, daß ein stilles Ges bet in die Liturgie eingefügt wird. Zum Gemeindegebet kann es nur dadurch werden, daß ihm ein gemeinsamer Gegenstand gegeben wird. Doch mag es auch sonst zur Ergänzung des Gemeindegebets berechtigt sein. Dieses stille Gebet darf nicht, wie neuerdings geschieht, als "schweigender Dienst" bezeichnet werden; mit diesem Namen wird das Wesen des evan= gelischen Gottesdienstes überhaupt (§ 28) wie das des Gebets insbesondere

geradezu entstellt.

Sur die genannten liturgischen Gebete (abgesehen vom ftillen Gebet) werden in den Kirchenbüchern bestimmte formen zum Gebrauch dargeboten. Aber die Verwendung formulierter, vom Pfarrer zu verlesender Gebete, trifft in unserer Zeit auf wachsende Bedenken. Kann man Gebete überhaupt lesen, ohne daß ihr Gebetscharakter leidet? Kann der Pfarrer verordnete Sormulargebete mit innerer Wahrhaftigkeit beten? Kann die Gemeinde sie im herzen mitbeten? Diese gragen werden vielfach verneint, und nicht ohne ein gewisses inneres Recht. Soll man also gang von formulierten Gebeten absehen und sie durch freigesprochene ersehen? geschieht es in kleineren Erbauungsversammlungen. Diese Maßregel würde dem Pfarrer nach der einen Richtung hin helfen; nach der anderen würde sie ihn, der diese Gebete zu sprechen hätte, schwer belasten. Die Gemeinde aber würde nur noch mehr in Not geraten, weil sie völlig in Abhängig= keit von der Individualität des Pfarrers käme. Dennoch kann auf gemeinsames Gebet nicht verzichtet werden, wenn nicht zugleich auf gemeinsamen Gottesdienst verzichtet werden soll. Gabe es keine Gemeinsamkeit der religiösen Empfindung, aus der heraus gebetet werden kann, so wäre jeder Gottesdienst verfehlt. Man darf sich also nicht so helfen, daß man das liturgische Gebet eine Aufgabe, nicht eine Tatsache nennt (Achelis). Eger macht zur Wahrung der Wahrhaftigkeit des Vorbeters wie der Mit= betenden zwei forderungen geltend. Der Vorbeter soll einerseits die Ansprüche an sein Beten als wirklichen Gebetsakt sehr hoch spannen; anderer= seits soll er nicht den Anspruch erheben, wirkliche Gebetsgedanken der Gemeindeglieder zum Ausdruck zu bringen, sondern nur den, sie zu solchen Gebetsgedanken anzuregen. Zuzugeben ist, daß ernste tatsäch= liche Beobachtungen jede überspannung des Gedankens des gemeinsamen gottesdienstlichen Gebets widerraten; aber diese Bestimmung des Gebets nimmt ihm doch etwas von seinem innersten Wesen. unter strenger Ausscheidung alles nur Subjektiven in entschlossener Ein= stellung auf das der Gemeinde (ob auch nicht allen ihren Gliedern) Ge= meinsame und in einer das Mitbeten ermöglichenden Sorm ein wirkliches Gemeindegebet zu sein versucht, kann es den Derkehr der Gemeinde mit Gott im eigentlichen Sinn bewirken. Vorbeter wie Juhörer können bei dieser Art sehr wohl ein gutes Gewissen haben. Der Pfarrer darf das Gebet freilich so wenig wie irgendeinen anderen Bestandteil der Liturgie. ja noch weniger, "lesen"; er muß es wirklich beten. Werden diese Sorderungen beachtet, so wird die Kritik sich zwar gegen zahllose agen= darische Gebetsformulare und gegen vielfältige Nachlässigkeit bei ihrem Gebrauch richten muffen, nicht aber gegen das gemeinsame gottesdienstliche Gebet als solches. Auf die Verwendung gedruckter Formulare braucht nicht verzichtet zu werden; freie Gebete, die aber genau die gleichen Richtlinien innehalten muffen und das noch schwerer können als die gedruckten, sind durchaus nicht allgemein zu empfehlen, aber für besondere Anlässe ratsam. Doch mussen sie in jedem Salle sorgfältig vorbereitet werden, wenn sie nicht zu formloser Breite anschwellen und der Gemeinde unerträglich werden sollen.

4. Lobgefänge (Dozologien). Auch Lobgefänge sind Gebete; aber sie bilden doch eine Gruppe für sich. Altkirchlich ist das Gloria patri (kleines Gloria), für uns nur in deutscher form benugbar. Das sicut erat in principio ist im Gegensatz zu Irrlehrern eingeschoben worden und hat dem Ganzen nicht nur eine polemische, sondern auch eine innerlich nicht klare Sassung gegeben. Seine Verwendung im evangelischen Gottesdienst ist daher zu beanstanden. - Das Gloria in excelsis (Ehre sei Gott in der höhe), nach Ek 2, 14 (hymnus angelicus), findet sich schon früh im gottesdienstlichen Gebrauch und ist auch in der evangelischen Kirche sehr häufig. Apost. Konst. 7, 47 ist es durch eine Beifügung erweitert, die in die römische Messe übergegangen ist (Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te usw.) und verdeutscht auch in evangelischen Liturgien benutt wird. - Als Auftakt zur Kommunion, aber auch im Predigtgottesdienst wird oft eine gleichfalls schon in der alten Kirche übliche (§ 30, 3) Einleitung (Präfatio) gebraucht, die in einen Lobgesang übergeht (Wortlaut deutsch nach der preußischen Agende oben S. 132 f.). Dieser Lobgesang sett sich zusammen aus dem Beilig, heilig, heilig (nach Jes 6, 3; Trishagion, Tersanktus), dem Hosianna und dem Benediktus. Das Hosianna stammt aus dem AT (Pf 118, 25), wo es noch nicht zur Sormel geworden ist und die Bedeutung eines einfachen Gebets um hilfe hat. Im NT, wo es Mt 21, 9 den Zusat ev τοις ύψίςτοις hat, ist dieser Sinn verloren; es ist zum Lobgesang geworden, den auch die Engel im himmel anstimmen sollen. Ohne diesen Zusat begegnet es im christlichen Gottesdienst bereits in der Didache (c. 10). Der Wortlaut des Bene= diktus ift schon Pf 118, 26 und Mt 21, 9 mit dem hosianna verbunden. Abgesehen davon, daß das Benediktus in unevangelischer Weise auf die Konsekration bezogen wird, ist diese Reihe liturgischer Stücke auch für unsere Gottesdienste trefflich verwendbar; bei Gottesdiensten ohne Abend-mahlsfeier fällt die Möglichkeit jener Mißdeutung ohnehin fort. — Nach der Epistel pflegt das halleluja (Cobet den herrn) angestimmt zu werden, das aus dem AT stammt, im NT (3. B. Offb 19, 1) im hebräischen Wortlaut übernommen und früh im driftlichen Gottesdienst verwendet worden ist. Es ist vielsach Ordnung, das Halleluja am Bußtage, Totensonntag und in der Passionszeit durch Amen zu ersetzen. Für die Fortlassung des halleluja liegen aber keine ausreichenden Beweggründe vor; mit Recht fagt Luther: Halleluja enim vox perpetua est ecclesiae (Form. Missae). Auch ist die Gemeinde schwer an diesen sie bei der sonstigen Gleichförmig= keit überraschenden Wechsel zu gewöhnen; der Gesang des Amen fällt daher in diesem Salle meist sehr durftig aus. — Der sog. Ambrosianische Cobgesang, das Te Deum, ist zweifellos sehr alt, aber nicht auf Ambrosius als Verfasser zuruckzuführen; daß die abendländische Kirche ihn aus der griechischen Kirche übernommen hat, wird vermutet. Die römische Kirche braucht ihn an den meisten Sonn- und Sesttagen in der Matutin. Auch

bei Dankprozessionen findet er sich. Luther verdeutschte ihn für die an die Mette anknüpfenden Gottesdienste (1529). Aber obwohl seine Derdeutschung genial genannt werden kann (f. A. Köstlin), ist das Luthersche Tedeum in späteren Zeiten verhältnismäßig selten gottesdienstlich benutt Seine Umdichtung zu einem geistlichen Volkslied (durch den Katholiken Ignag Frang 1772: Großer Gott, wir loben bich) wurde auch Evangelischen geläufig. - In den horengottesdiensten der katholischen Kirche sind eine Anzahl sogenannter Cantica, aus der Bibel (einschließlich der Apokryphen) stammender Lobgefänge, im Gebrauch; die evangelischen Kirchen machen von ihnen nur spärlichen Gebrauch (Kirche von England). wichtigsten sind: das Benedicite (Gesang der drei Manner; Jusak gu Daniel 3); das Benediktus (Cobgesang des Zacharias, Ck 1, 68 ff.); das Magnifikat (Cobgesang der Maria aus Ek 1, 46 ff.); das Nunc dimittis

(Gesang des Simeon Ck 2, 29 ff.).

5. Glaubensbekenntniffe. Nicht von Anfang an, aber nachher fast allgemein ist in den driftlichen Gottesdienst ein Glaubensbekenntnis ein= gefügt worden; in der römischen Messe findet es sich erst seit Anfang des 11. Ihrh.s. Die morgenländische Kirche braucht das sog. Nicaeno-Konstantinopolitanum, die römische Kirche in der Messe dasselbe, bei manchen horengottesdiensten auch Apostolikum und Athanasianum. Im Predigt= gottesdienst des Mittelalters wurde unter den katechetischen Stücken nach der Predigt auch das Apostolikum rezitiert. Luther ersetzte seit 1526 (Deutsche Messe) das Nicaeno-Konstantinopolitanum durch seine eigene Um= dichtung in drei Strophen (Wir glauben all an einen Gott). Zwingli gibt nicht nur in der Abendmahlsfeier, sondern auch im Drediatgottesdienst. dem katholischen Vorbild folgend, dem Apostolikum einen Plat, Calvin stellt dasselbe Bekenntnis in den Abendmahlsgottesdienst. Die lutherischen Ordnungen brauchen Luthers Glaubenslied (oder auch ein anderes Lied) oder ein Glaubensbekenntnis. Unter den in den lutherischen Kirchen benutten Glaubensbekenntnissen steht in der älteren Zeit das Nicaeno= Konstantinopolitanum an erster Stelle, das Apostolikum ift seltener; später erringt das Apostolikum überragende Bedeutung. Das Athanasianum findet in evangelischen Kirchen nur selten Verwendung (Kirche von England). Die Agende Friedrich Wilhelms III. von Preußen gibt dem Apostolikum eine beherrschende Stellung; erst die Ausgabe von 1829 gestattet den Gesang eines Glaubensliedes; die neue preußische Agende (1894) beschränkt den Gesang eines Glaubensliedes auf Orte, an denen er üblich war. Die anderen lutherischen Ordnungen halten teils am Gesang eines Glaubensliedes fest, teils schreiben sie Rezitation eines Symbols por heffen-Darmstadt läßt die Wahl zwischen Apostolikum und einem kurzeren Glaubenslied:

> Wir glauben all an einen Gott. Schöpfer himmels und der Erden, der sich durch Jesum, seinen Sohn, uns zum Dater hat gegeben. Er will uns allzeit ernähren.

uns zur Seligkeit bewahren durch den heil'gen Geist im Glauben; kein Leid soll uns widersahren. Und ob auch Cod und Hölle dräut, wir sind des Herrn in Ewigkeit.

Die Entstehung dieser gekürzten Form ist noch nicht geklärt. Die beiden letzten Zeilen sind an Stelle von zwei anderen von f. Spitta vorgeschlagen worden.

Gehört ein Glaubensbekenntnis überhaupt in den Gottesdienst, der Verkehr der Gemeinde mit Gott sein soll? Ein polemisches, Kehereien abweisendes Glaubensbekenntnis hat in ihm sicherlich kein Recht; je mehr ein Kredo diese Art an sich trägt (Athanasianum!), um so unmöglicher ist es im Gottesdienst. Aber gegen ein Bekenntnis, in dem die Gemeinde feierlich ihrem Gott Glauben, Vertrauen und Hoffnung zum Ausdruck bringt, ist gar nichts einzuwenden; im Gegenteil, es gehört ganz gewiß in den Gottesdienst. Es muß nur, genau genommen, ein Bekenntnis sein, das aus dem unmittelbaren Verkehr mit Gott gleichsam herauswächst. wäre ein Lied wie "Man lobt dich in der Stille" (Johann Rist) oder Cuthers "Herr Gott, dich loben wir" ein ideales Glaubensbekenntnis. In gleichem Sinn ist jedes Lied, das ein Bekenntnis zu Gottes Macht, Onade, Liebe, Treue enthält, brauchbar. Weniger passen bestimmte formulierte Bekenntnisse in den Verkehr der Gemeinde mit Gott. Dafür ist nicht allein ausschlaggebend, daß ihr Wortlaut manchem Gemeindeglied und manchem Pfarrer unserer Zeit Schwierigkeiten für die innere Aneignung macht; ohne solche wird es bei keiner gemeinsamen formel (und heiße sie: "Jesus ist der Herr") abgehen. Immerhin darf auch die Frage der Möglichkeit der inneren Aneignung durch die Gemeinde nicht als nebensächlich angesehen werden. Erschwert wird aber der Gebrauch vor allem dadurch, daß die gange Geftalt solcher Sormeln mehr für beschließende Kirchenversammlungen als für Gottesdienste einer evangelischen Gemeinde berechnet ift. Werden fie gebraucht, fo muß darüber Klarheit geschaffen werden, daß kein Bekenntnis in der evangelischen Kirche gesetzliche Bedeutung haben kann (§ 15, 2).

Einen bestimmten, ein für alle Male "richtigen" Platz für das Bekenntnis im evangelischen Gottesdienst gibt es nicht; nach dem Gesagten (§ 38, 2) kann es ihn nicht geben. Am passendsten wäre noch, falls ihm jedesmal der gleiche Platz gegeben werden soll, der Platz am Ansang: die Gemeinde schart sich als Ganzes, indem sie vor Gott tritt, um ihr Bekenntnis zusammen. Würde ein Bekenntnis in Form eines Liedes abgelegt, so würde es, je nach dem Inhalt des Gottesdienstes wechselnd gestaltet, seinen Platz dort erhalten, wohin die jedesmalige Entwicklung des Verkehrs mit Gott es weist; es wäre auch möglich, es in mehrere Teilbekenntnisse (Strophen eines Liedes) zu zerlegen. Die gesetzliche Aussalung, die in jedem Gottesdienst an derselben Stelle dasselbe Glaubensbekenntnis zu sinden erwartet, stimmt keinessalls zum Wesen eines evangelischen Ges

meindegottesdienstes.

Neuerdings wird die Verlesung von "Stimmen der Väter" als Zeugnissen des Glaubens früherer Zeiten der Kirche empfohlen (Spitta, Smend). In der Eigenschaft als Urhunden gehören sie nicht in den Gottesdienst; die Berufung auf das NC, das auch Urkunde sei, ist nicht durchschlagend, weil es im Gottesdienst nicht als Urkunde, sondern als Wort Gottes gebraucht wird. Aber warum soll die Gemeinde ihr Bekenntnis nicht auch einmal in Worte vergangener Zeiten fassen? Nur mussen diese Worte so ausgewählt sein, daß sie zum Bekenntnis der gegenwärtigen Gemeinde werden können. Übrigens können solche Zeugnisse der Däter auch als Wort Gottes an die Gemeinde gebraucht werden. Warum foll Gott nicht auch durch den Mund entschlafener Zeugen gur Gemeinde sprechen? In unieren Gottesdiensten mit der herkömmlichen Ordnung wirken solche Stücke freilich leicht wie Fremdkörper; aber bei freierer

Gestaltung wird ihnen leicht ein Plat zu geben sein.

6. Andere Stücke. In evangelischen Gottesdiensten begegnet beim Beginn der Liturgie sehr oft das "Im Namen des Vaters usw." (nach Mt 28, 19); daran schlieft sich häufig Pf 121, 2, das sog. Adjutorium. Beide entstammen der römischen Messe, find aber auch für den evangelischen Gebrauch würdige Eingangsformeln. - Ferner findet sich die Salutatio (Der herr sei mit euch - Und mit beinem Geiste), aber nur einmal in demselben Gottesdienst, während sie in der römischen Messe neunmal vor= kommt. In der preußischen Agende hat sie einen unmöglichen Platz, etwa in der Mitte der Eingangsliturgie. Soll sie überhaupt aufgenommen werden, so gehört sie an den Anfang des Gottesdienstes; aber ein not= wendiges Stück ist sie nicht; breite Schichten der Gemeinde verstehen das zweite Glied nicht und singen es daher regelmäßig falsch. - Auf das Sündenbekenntnis folgt häufig ein von Gottes Gnade redender Bibelspruch. Dieser Gnadenspruch hat als Antwort auf die Vergebung erflehende Bitte der Gemeinde sein unbestreitbares Recht; daß ein Bibelwort dafür gebraucht wird, entspricht gang dem Wesen des evangelischen Gottesdienstes. Nur sollte man ihn um der unausbleiblichen Migverständnisse willen nie als Absolution bezeichnen. - Einen Eingangsspruch, der dem Gesamt= charakter des Sonntags entspricht, pflegt man in Anlehnung an die Be= zeichnung des Eingangsteils der römischen Messe mit seinem wechselnden Psalmus Introitus zu nennen; besser bleibt man bei der einfachen deutschen Bezeichnung. - Die Predigt wird herkömmlich umrahmt durch einen Kanzelgruß (vielfach II Kor 13, 13) und einen Schluffpruch (Phil 4, 7). - Als Schluß ist eingebürgert der sog. Aaronitische Segen (IV Mos 6, 22 ff.), den zuerst Luther 1523 eingeführt hat. - Ganz formelhaft ist das aus dem hebräischen stammende Amen geworden, das ursprünglich eine feierliche Bekräftigungsformel – ganz früh (I Kor 14, 16) in den driftlichen Gottesdienst übergegangen ist. Die genannten biblischen Worte werden leider im Gebrauch häufig verändert. Man sollte das ichon aus Gründen der Pietät unterlassen. Der biblische Wortlaut bedarf ja auch wirklich nicht der Verzierung oder Verstärkung. Auch der aaronitische Segen kann seinen ursprünglichen Wortlaut behalten. Die Anrede in der 2. Sing. wird dabei auf die Gemeinde als geschlossenes Ganzes bezogen.

Ein Traktus, d. h. ein langgezogener Buß= und Trauergesang in Gestalt von Psalmversen, wie ihn die römische Messe in bestimmten Zeiten an die Stelle des Halleluja setzt, ist im evangelischen Gottesdienst nicht gebräuchlich. — Die sog. Abkündigungen (auch Verkündigungen) gehören, soweit sie Fürbitten für Glieder der Gemeinde aus bestimmten Anlässen (Ehezschließung, Trauerfall usw.) sind, in den Gottesdienst und haben ihren Platz am besten beim Fürbittengebet; soweit sie einsache Mitteilungen an die Gemeinde sind, sind sie, damit die Wirkung des Gottesdienstes nicht beeinzträchtigt werde, so knapp als möglich zu gestalten, am besten ganz aus dem Gottesdienst zu weisen (Tafel an der Kirchtür, Gemeindeblatt!).

#### § 40. Der Gemeindegesang

1. Bis zur Reformation. Schon in den Gemeindeversammlungen der ntlichen Zeit hat Gesang einen Platz gehabt. Nach I Kor 14, 26 hat bei der Zusammenkunft "jeder einen Psalm". Diese Psalmen waren nicht atliche Pfalmen, sondern es waren selbst gedichtete oder doch der bald entstehenden driftlichen überlieferung entstammende Psalmen. einzelne Gemeindeglied trug fie, innerer Nötigung folgend, vor. haben dabei an Stücke wie Ek 1, 68 ff. (Gesang des Zacharias), Ek 1, 46 ff. (Magnifikat), Ck 2, 29 ff. (Gesang des Simeon) zu denken. Auch die in der Apokalypse enthaltenen, teilweise als Oden bezeichneten Gefänge find sicherlich im gottesdienstlichen Gebrauch gewesen (3. B. Offb 4, 11; 5, 9 f. 12. 13. 15, 3 f.). In der mündlichen Rede, aber auch im Lied waren Cobpreisungen (Dorologien) üblich; eine davon war wohl Ck 2, 14. Wie allgemein diese Gesänge wurden, zeigt Kol 3, 16. In der nachapostolischen Zeit spricht der Pliniusbrief davon, daß die Christen carmen Christo quasi Deo dicere secum invicem. Ob hiermit Gesänge gemeint sind, ist unsicher. Auch wenn Liehmanns Deutung des carmen als Taufsymbol nicht angenommen wird, bleiben doch mehrere Deutungsmöglichkeiten; Dölger (S. 83) faßt carmen als verehrende Anrufung, die im Wechselchor gesungen oder in Vorbeten und Antwort gesprochen wurde. Jedenfalls ift es sehr wahrscheinlich, daß in jenen Zeiten die Lieder im Wechselgesang gesungen wurden; ein Dorfänger sang die erste hälfte des Derses, die Gemeinde die zweite; oder jener sang das Ganze, die Gemeinde noch einmal die letzten Worte der Verse oder Abschnitte. Auch wird sich eine dritte Form gefunden haben, bei der die Gemeinde nur mit Amen, Halleluja usw. den Gesang abschloß. Wahrscheinlich hat aber ziemlich bald (vom 2. Ihrh. an?) auch kunstvollere griechische Musik und Begleitung durch Zither und Slöte in den Gottesdiensten hier und da Eingang gefunden. Mit der Geschichte des Gesanges im Gottesdienst ist in der Folge der Name des Ambrosius von Mailand eng verbunden; aber die Sicherheit, mit der man früher seine Tätigkeit auf diesem Gebiet schilderte, bestand nicht zu recht; daß er den eigentlichen Gemeindegesang eingeführt habe, wird falsch sein;

wahrscheinlich muhte er sich um stärker rhythmische Gestaltung. In jenen Zeiten wurde vielfach über die Derweltlichung des Gesanges im Gottes= dienst geklagt. Die Gegenwirkung stellt der sog. Gregorianische Gesang dar, der aber nicht nur Gregors I. Werk ist, sondern im Cauf längerer Zeit allmählich entwickelt wurde. Dieser Gesang wird in der Regel als cantus planus bezeichnet, d. h. als ein ausgeglichener, die Unterscheidung langer und kurger Silben beseitigender, im Gegensatz zu einem rhythmischen, die Quantität der Silben gur Geltung bringenden Gefang. Sur den Ge= sang des Priesters am Altar wird diese Regel aber nicht ebenso gegolten haben wie für den Chorgefang. Weil dem Chor der Priefter zugewiesen, hieß dieser Gesang auch cantus choralis. Unterschieden werden Concentus und Accentus. Accentus ist das musikalisch gehobene Sprechen (Sprechgesang), das für Gebete und Schriftlesungen Vorschrift wurde, Concentus das wirklich melodische Singen, das bei gewissen Stücken der Messe (Halleluig, Antiphonien usw.) zur Anwendung kam. Der Gregorianische Gefang wurde von Karl dem Großen im Frankenreich eingeführt. Gemeinde hatte dabei keine Möglichkeit der Betätigung; der Chor führte die Responsorien aus. Allmählich bildete sich die Sitte, das Schluß-A des halleluja nach der Epistel in längerem Gesang weiterzuführen. Um diese weitausgedehnten Melodien besser im Gedächtnis zu bewahren, wurden den Noten Texte untergelegt; zuerst wurden sie in der Jahl der Silben genau den Noten angepaft und hießen, weil in ungebundener form, Prosen, vielleicht weil dem Halleluja folgend, Sequenzen; allmählich wurden metrische Gesänge daraus. Als besonders um diese Neuerung verdient wird der Mönch Notker Balbulus von St. Gallen genannt. Sunf der fo entstandenen Sequenzen sind in das römische Missale aufgenommen, also in besonderem Sinne kirchlich anerkannt (für Oftern: Victimae paschali laudes immolent Christiani; für Dfingsten: Veni sancte spiritus; für Fronleichnam: Lauda Sion salvatorem; für Allerseelen und Totenmessen: Dies irae dies illa solvet saeclum in favilla, außerdem Stabat mater dolorosa. Auch diese lateinischen Sequenzen wurden vom Chor gesungen. Doch entwickelte sich ein deutsches geistliches Volkslied, das, besonders bei Wallfahrten gesungen, an das Kyrieleis der Litaneien (§ 39, 2) anknüpfte: por das Knrieleis wurden vierzeilige Strophen gesetkt (Leise, wohl sicher von dieser Entstehung her genannt). Alle zur Messe notwendig gehörenden liturgischen Stücke blieben ausschlieflich dem Priefter und dem Chor zu= gewiesen und waren (und sind) in der lateinischen Kirchensprache zu singen. Doch scheint es, daß die Gläubigen zuweilen im Wechsel mit den Sängern. die lateinische Sequenzen sangen, deutsche Strophen eingeschaltet haben. Auch wird berichtet, daß das Dolk vor und nach der Predigt Gefänge angestimmt habe; ob das freilich auch dann geschah, wenn die Predigt intra missam stattfand, bleibt unsicher. Daß, abgesehen von den eben erwähnten Sällen, "schon im Mittelalter während des feierlichen Amtes felber Dolksgesang erlaubtermaßen statthatte, sei es neben den lateinischen Gefängen oder statt derselben, läft sich nicht erweisen" (Thalhofer-Eisenhofer I, 286 f.).

2. Seit der Reformation. Erft Luther hat dem deutschen Gemeindegesang grundsatlich im Gottesdienst Raum gegeben. Schon 1523 in der Formula Missae sprach er den Wunsch nach deutschen Liedern aus, quae populus sub missa cantaret. Aber noch fand er unter den deutschen Liedern kaum etwas, was ihm in den Gottesdienst zu passen schien. Non multas invenias, quae aliquid gravis spiritus sapiant. Deutsche Messe 1526 führte weiter. hier ist statt des Introitus "ein geistlich Lied" (also ein von der Gemeinde gesungenes) oder ein "deutscher Psalm" vorgesehen; letterer ist antiphonisch gesungen zu denken. Nach der Epistel kommt ein deutsches Lied "mit dem ganzen Chor", nach dem Evangelium "singt die ganze Kirche den Glauben zu deutsch". Bei der Austeilung folgt das von Luther gedichtete deutsche Sanktus oder eins von zwei genau bezeichneten deutschen Liedern oder das Agnus Dei. Spater haben sich deutsche Lieder noch stärker durchgesetht; im Sonntagsgottesdienst wurden regelmäßig mehrere gefungen (Morgenlied gum Anfang, Predigtlied vor der Predigt); auch in den Nebengottesdiensten fanden sie Aufnahme. Daneben blieb allerdings zunächst auch bei Luther der Gefang des Liturgen erhalten; und der Kunstgesang der Chöre behielt gleichfalls Plat. Dielfach waren diese Chore mit den Schulen (Cateinschulen) verbunden, aber kirchliche Institute. Sie führten den einstimmigen Gefang der Gemeinde, trugen aber auch Kunftgefänge vor. Daneben bestanden in Städten, manchmal sogar in Dörfern, Chorinstitute, die die künstlerische Seite stärker betonten. Ihre Darbietungen wurden aber öfter zu Konzertaufführungen; das gottesdienstliche Moment trat zurück. Aber auch biese Chöre haben den Gemeindegesang nie wieder zurückdrängen können.

Radikaler brach die reformierte Kirche mit dem katholischen Herkommen. Zwingli entfernte den Kunstgesang, aber auch dem Gemeindegesang gab er in seiner Ordnung keine Stelle; dagegen wurde solcher in Basel als Psalmengesang eingeführt, ebenso in Straßburg und in Anlehnung an die Straßburger Ordnung auch durch Calvin in Gens. Zuerst wurden die Psalmen nach der Urform in Übersehung gesungen, später in metrischer Umdichtung. Diesen Psalmengesang nahmen auch deutsche reformierte Gemeinden an. Die süddeutschen Kirchen führten Gemeindegesang in der

form des Gesanges deutscher Lieder ein.

3. Gemeindegesang in unseren Gottesdiensten. Dem Gemeindegesang kann niemand mehr seinen hervorragenden Plat im evangelischen Gottesdienst nehmen. So eindrucksvoll wurde dieser Gemeindegesang, daß auch die katholische Kirche in Deutschland sich in steigendem Maß zu Zugeständnissen herbeiließ; in vielen deutschen bischössischen Werden werden jetzt bei Andachten (§ 32, 6), aber auch unter der Messe vom Volk geistliche Lieder gesungen. In den evangelischen Gottesdiensten mit Liturgie werden in der Regel mindestens zwei Lieder, in anderen wird ein Lied gesungen; allerdings begnügt man sich meist mit dem Gesang von je 3-5 Strophen beim Eingangslied und Hauptlied; es solgen noch je eine Strophe (oder auch zwei) nach der Predigt (Kanzelvers) und (je nach der eingeführten Ordnung) nach den kirchlichen Abkündigungen oder auch nach dem allge-

meinen Kirchengebet und Daterunser. Die früher weitverbreitete Sitte, nach dem Segen einen Schlußvers zu singen, wird heut viel bekämpft; der Gottesdienst schlußvers sich nicht sindet, mit dem auf den Segen folgenden Amen der Gemeinde. Grundsählich kann ein Schlußvers nach dem Segen nicht einsach für unzulässig erklärt werden; aber es wird praktisch ratsam sein, den Segen durch einen kurzen Gemeindegesang von dem vorausgehenden Vaterunser zu trennen und ihn so für sich zu stellen. In diesem Kalle folgt auf den Segen kein Gesang.

Die Auswahl der Lieder muß in der hand des Pfarrers liegen, der für die Gesamtgestaltung des Gottesdienstes verantwortlich ift. Sie verlangt Sachkunde und in jedem Einzelfall sorgfältige überlegung. forderung der Einheitlichkeit des Gottesdienstes will auch bei der fest= sekung der Lieder berücksichtigt werden, aber sie ist nicht dahin mißzuverstehen, daß alle Lieder den gleichen, vielleicht recht eng begrenzten Sonder= gedanken bringen müßten. Dielmehr ift sie als erfüllt anzusehen, wenn die Lieder die Einheitlichkeit der Gesamtstimmung fördern. Dabei kann der Ceitsatz des überganges vom Allgemeinen zum Besonderen sehr wohl maßgebend sein. Diel Gewicht ist auf reichen Wechsel der Lieder im Cauf der Gottesdienste zu legen; man lasse die Gemeinde nicht verarmen, indem man immer wieder dieselben Lieder singen läßt! Allerdings singt die Gemeinde selbst am liebsten wohlbekannte Lieder, die ihr in der Melodie geläufig sind. Auch sollen die alten vertrauten Kernlieder gewiß nicht vernachlässigt werden. Ebenso verfehlt ware es, durch die Einreihung von Liedern, deren Gesang unüberwindliche Schwierigkeiten bereitet, die Gottesdienste zu stören. Aber zwischen beiden Ertremen liegt die rechte Mitte. Die Gemeinde muß mit einem möglichst reichen Schatz von Liedern vertraut gemacht werden; genügt dafür der Weg der Schule nicht, so kann, wenigstens in kirchlichen Gemeinden, die Einführung von Singabenden in der Kirche zum Erfolg führen.

Daß das erste Lied beim Gottesdienst am Sonntagvormittag immer ein Morgenlied sein muffe, ist eine verbreitete, aber faliche Ansicht. Trefflich passen auch Sonntagslieder und Lieder der Anbetung an den Anfang. Aber es ist gar nicht unbedingt erforderlich, daß das Eingangslied die Stimmung nur im allgemeinen bereite; es kann auch alsbald in die kon= krete Gedankenentwicklung der Feier einführen. So selbstverständlich das bei Sestgottesdiensten ist, so berechtigt ist es auch bei anderen Gelegen= heiten. Noch immer findet sich der Brauch, daß regelmäßig dasselbe Eingangslied gesungen wird. Aber selbst wenn es sich um eine kurze Strophe handelt, ist dieses Verfahren zu widerraten; die Monotonie bleibt auch dann noch eine Gefahr, wenn wir sie nicht künstlich fördern! Das zweite Lied wird meist als hauptlied oder Predigtlied bezeichnet. Die erste Bezeichnung ist unrichtig; alle Lieder im Gottesdienst haben gleiche Würde. Die zweite Benennung führt zu dem Mifverständnis, als solle dieses Lied unmittelbar die Predigt vorbereiten. Daber wird oft ein Lied gewählt, das die Predigtgedanken vorausnimmt. Bei Gottesdiensten, die nach den oben § 38 vorgetragenen Wünschen geformt find, fällt die mechanische Einstellung eines Ciedes auf die Predigt überhaupt fort. Bei Gottesdiensten der bisherigen Ordnung gilt nur der Grundsak, daß das Lied vor der Predigt die Stimmung in der Gemeinde bereiten helse, die zur rechten Aufnahme der Predigt erforderlich ist. Ein nach der Predigt zu singendes Lied muß gleichsam das Amen der Gemeinde auf die gehörte Predigt darstellen. Der Schlußvers ist die Bitte der Gemeinde, daß Gottes Segen ihr verbleibe und sie im täglichen Leben geleite.

Der Gemeindegesang in unseren Gottesdiensten ist einstimmig und muß es sein. Dersuche, ihn dadurch zu beleben, daß man ein gruppen= weises Singen ohne Mehrstimmigkeit einführt (Smend, vgl. § 38, 5), haben bisher in der Praxis nicht viel Erfolg gehabt. Ein solches Singen würde dem Wesen evangelischen Gottesdienstes durchaus nicht widersprechen; es wurde keinen fremden Bestandteil einführen, sondern lediglich einzelne Gruppen der Gemeinde im lebendigen Wechsel miteinander zu Wort kommen lassen. Smend hebt auch mit Recht hervor, daß manche unserer Kirchenlieder geradezu zum Singen "mit verteilten Rollen" einladen, weil das redende Subjekt wechselt oder die Lieder auf Parallelismus angelegt find, oder aus anderen Grunden. Bu vermeiden ware freilich bei Gin= bürgerung dieser Singweise die nicht ganz leicht zu nehmende Gefahr, daß bei der Derteilung der Rollen Künsteleien entstehen und der Eindruck theatralischer Aufführung erweckt wird. Eine Gruppe der Gemeinde muß immer als das, was sie ist, also als Gemeindeteil auftreten, nicht aber in irgendeiner anderen "Rolle". Je schlichter und gemeindemäßiger der Wechselgesang, um so eher kann er Boden gewinnen. Das stärkste hemm= nis für diese Belebung des Gemeindegesanges ist die Passivität der Ge= meinde, die zu eigener Mitarbeit muhsam oder gar nicht zu bringen ist. Diejenige Sorm, die, weil am leichtesten aussührbar, auch die größte Aussicht auf Ausbreitung hat, ist die des Wechsels zwischen der Gesamtgemeinde und einem (aus der Gemeinde selbst gebildeten) Chor, etwa einem Schülerchor.

4. Das Kirchenlied. Wir singen Kirchenlieder, wie sie zum Charakter unserer evangelischen Gottesdienste stimmen. Also handelt es sich für uns in erster Linie durchaus um die seit der Reformation entstandenen Lieder. Aber wir brauchen auch einige Lieder aus früherer Zeit. Zwar hat es gottesdienstlichen Gemeindegesang vorher kaum gegeben (Nr. 1); aber manche Volksweisen des Mittelalters lassen sich für unsere Zwecke brauchen. Auch die alte Kirche hat Lieder hervorgebracht; mehr noch als die griechische Kirche ersebte die lateinische eine Blüte der Dichtung. Ambrosius hat eine Reihe von hymnen geschaffen; die sichtende Forschung glaubt vier oder fünf mit Sicherheit auf ihn zurücksühren zu dürsen. Das römische Brevier, das die horengottesdienste und die Andacht der Kleriker regelt, enthält 53 solche altkirchliche hymnen. Auch das Mittelalter schleschenhält sichen hymnen; jest erst setze sich die Reimform durch. Die berühmtesten Dichternamen dieser Zeit sind die des Bernhard von Clairveaux (Jesu dulcis memoria), des Thomas von Aquino (Pangue, lingua, gloriosi), des Jacopone (Stabat mater dolorosa) und des Chomas von

Celano (Dies irae, dies illa). Die Julle dieser hymnen ist für die evan= gelische Kirche keineswegs wertlos; sie stellen ein Erbaut dar, dessen auch wir uns, wenn wir das Katholische in ihnen beiseitstellen, mit andächtiger Dankbarkeit erfreuen. Aber für unsere Gottesdienste können wir sie, teils um der lateinischen Sprache, teils um jenes katholischen Einschlags willen, nur mittelbar fruchtbar machen; wir nugen sie in deutschen Umdichtungen. Dagegen sind manche der mittelalterlichen deutschen Leisen (Ur. 1) im evangelischen Gottesdienst eingebürgert. Gang ohne Umgestaltung ist es freilich

auch bei ihnen selten abgegangen.

Die Geschichte des evangelischen Kirchenliedes beginnt mit Luther. Er ichuf Lieder eigens für den Gottesdienst, aber er dichtete nicht blog, um den Bedarf der Gemeinde zu decken; er war ein Dichter von gang ungemeiner ursprünglicher Kraft. Altkirchliche Hymnen dichtete er in deutscher Sprache um (Tedeum, § 39, 3); mittelalterliche deutsche Volksgesänge baute er aus (Komm, heiliger Geift, herre Gott); biblische Stücke wurden ihm zur Grundlage herrlicher Lieder (Ein feste Burg Di 46, Aus tiefer Not Pf 130); andere dichtete er ohne Vorlage aus der Wucht eigenen Erlebens heraus (Nun freut euch); alle sind, so sehr sie persönlichste Erfahrung zum Ausdruck bringen, doch im vollen Sinn Gemeindes und Kirchenlieder. Sie bringen eben nichts Nur-Individuelles, sondern sie sprechen aus, was die ganze evangelische Gemeinde bewegt. Auch neben ihm sind im Reformationszeitalter neue lutherische Liederdichter erstanden (3. B. Speratus); doch hat keiner ihn auch nur entfernt erreicht. Auch in den oberdeutschen Kirchen erklang manches gute Lied (Konstanger Dichterkreis). Dagegen war Zwingli dem Gemeindegesang feind; und in den reformierten Kirchen frangosischer Bunge verstand man sich lange Zeit nur gum Gesang umgedichteter Pfalmen. Auf Clement Marot und Theodor Beza geht der 150 Lieder umfassende protestantische Psalter (1562; nach früheren kleineren Sammlungen) zurück, der das eigentliche Gesangbuch dieser Kirchen wurde. In der wenig glücklichen deutschen Abertragung des (Lutheraners!) Ambrosius Cobwasser (1573) hat dieser Psalter lange Zeit auch den deutschen reformierten Kirchengesang beherrscht.

Eine überaus reiche Entfaltung gewann das evangelische Kirchenlied im 17. Ihrh. Sie kann hier nur mit wenigen Strichen skizziert werden. Die Sulle der Lieder, die das Zeitalter des dreißigjährigen Krieges hervorbringt, ist überraschend groß; aber auch die zweite halfte des Ihrh.s steht nicht zurück. hatte die Reformationszeit vor allem Glaubenslieder voll Zuversicht und Kraft erstehen lassen, so zeigen die schönsten Lieder der nachreformatorischen Zeit vor allem eine Frömmigkeit der Geduld und der Ergebung; besonders häufig begegnen Sterbelieder. Daß diese Stimmuna auch während des dreißigjährigen Krieges immer wieder durchichlägt, ist verständlich; aber der Fürst unter den evangelischen Liederdichtern dieser Zeit, Paul Gerhardt (1607–1676), ist innerlich so reich, daß seine Schöpfungen seine warme und tiese lutherische Frömmigkeit in der ganzen Fülle ihrer Beziehungen zeigen. Seine lutherische Frömmigkeit: also zwar auch, aber nicht nur die gundamente der heilstatsachen, auf denen sie

ruht — von ihnen reden Gerhardts Festlieder sehr nachdrücklich —, sondern zugleich ihre vielfältige Ausprägung und Bewährung in allen Cagen des Cebens, in Freud und Ceid, in Kampf und Sieg. Dabei sehlt nicht die fromme Betrachtung der Dinge des täglichen Cebens, der hausstands= und Chestandsfreuden und Nöte, ja der Gaben Gottes in der Natur. Dieser Reichtum der Inhalte ebenso wie die Wärme persönlichen Empfindens geben der Dichtung P. Gerhardts ihre hohe Bedeutung. Aber sie hätte der evangelischen Kirche nicht das werden können, was sie ihr geworden ist, wenn der Dichter nicht die damals auskommende leichtere Form so meisterhaft gehandhabt hätte. Das 17. Ihrh. hat uns auch in Paul Flemings In allen meinen Taten, in Martin Kinckarts Nun danket alle Gott und in manchem anderen Lied unvergängliche Schähe gegeben; aber die Persen der Dichtung P. Gerhardts wie O Haupt voll Blut und Wunden und Besiehl du deine Wege überstrahlen auch ihren Glanz.

Dereinzelt waren im Lied schon in den älteren Zeiten der lutherischen Kirche Töne laut geworden, die nicht der Frömmigkeit Luthers entstammten. So dichtete Philipp Nicolai das Lied der Jesusliebe: Wie schön leucht uns der Morgenstern. Ganz stark prägt sich die glühende mystische Jesusliebe in Johann Schefflers (gest. 1677) Liedern aus. Und nun sett mit dem letzten Viertel des 17. Ihrh.s die in der Zahl der Lieder wie in der Wärme der Empsindung überquellende Dichtung des Pietismus ein. Es wäre ja sehr falsch, wollte man die mannigsach auseinandergehenden Strömungen in ihrer Mitte übersehen. Zwischen dem Schlesier Benjamin Schmolck († 1737), der bei aller Innigkeit doch durchaus in den Bahnen lutherischer Art bleibt, und dem Spätling des Pietismus, dem besonnen maßhaltenden Johann Jakob Rambach († 1735), einerseits, und dem Grasen Zinzendorf († 1760) mit seiner aususernd gefühligen, oft spielerischen Weise andererseits liegen viele Möglichkeiten.

Bedeutsam ist, daß jetzt auch die reformierte Kirche dem deutschen Kirchenlied prächtige Gaben bringt: der Bandweber Gerhard Tersteegen († 1769) vereinigt mystisch gestimmte Frömmigkeit mit klarer, natürlicher

Sprache.

Die Aufklärungszeit schuf sehr zahlreiche Lieder, auch viele, die in evangelischen Gesangbüchern Aufnahme fanden. Aber wir haben, nachdem ein Ihrh. vergangen ist, unter dem von ihr herstammenden Bestand eine starke Sichtung vornehmen müssen. Wohl füllen jene Lieder, auf den Inhalt gesehen, manche Lücke, und daher empsehlen sie sich dem nach "speziellen" Liedern Suchenden; wohl besitzen sie eine glatte Form, und die meisten bieten auch minder geübten Gemeinden beim Singen gar keine Schwierigkeiten. Aber wir ertragen heut nicht mehr die Lehrhaftigkeit des Tons und ihre oft herzlich flache Frömmigkeit. Der Schwung, den Klopstocks religiöse Lieder zeigen, ist zu sehr äußerer Art, als daß er die Gemeinde mitreißen könnte; und Dichter geringeren Grades münden geradezu in Plattheit. Als Gut von bleibendem Wert aber gilt auch heut noch eine ganze Anzahl von Liedern Christian Fürchtegott Gellerts († 1769); so Dies ist der Tag, den Gott gemacht, und Jesus lebt, mit ihm auch ich.

Die neuere Zeit hat wohl eine bemerkenswerte religiöse Enrik geschaffen, aber keine oder ganz wenige Kirchenlieder. Überall drängt sich das individuelle, oft nur individuelle Empfinden in den Vordergrund. Es ist, als widerstrebte es dem Menschen unserer Zeit, im Lied auszusprechen, was die Gemeinde mit ihm empfindet, erst recht, was die heutige Gemeinde ebenso wie die früherer Zeiten empfindet. Am allerwenigsten mag er es in einer form aussprechen, die es der Gemeinde gar als den Ausdruck ihrer eigenen Frömmigkeit erscheinen läßt. Was der neuzeitliche fromme Mensch hervorbringt, muß immer etwas Besonderes in besonderer Form sein. Gerade darum aber eignet es sich nicht für den Gesang im Gottes-dienst. Wenn trohdem nicht ganz wenige Lieder des 19. Ihrh.s in Gesangbüchern Aufnahme fanden, so zeigt sich doch, daß die Stimmung schon jett ihnen gegenüber viel zurückhaltender geworden ist; schärfere Kritik entfernt die meisten wieder. Doch brachte uns das letzte Ihrh., wenn auch kaum Kirchenlieder, so doch eine ganze Reihe sog. geistlicher Lieder, die für den Verkehr der gottesdienstlich versammelten Gemeinde mit ihrem Gott nicht recht passen wollen, aber durch Wärme des Cons, Zartheit der Empfindung und einschmeichelnde Singweise die herzen gewinnen. find mehr für freiere religiose Dersammlungen geeignet, aber sie werden gelegentlich auch im Gottesdienst gesungen; ja, manche sind geradezu Lieb-linge unserer Gemeinden geworden. Harre meine Seele haben auch die aus lauter Männern bestehenden Feldgemeinden im Weltkrieg besonders gern gesungen.

5. Das Gesangbuch. Das Mittel, diese Lieder in angemessener Weise dem Gottesdienst zuzusühren, ist das Gesangbuch. In den ersten Zeiten der evangelischen Kirche sang die Gemeinde aus dem Gedächtnis. Zwar entstanden bald kleine Liedersammlungen, so das berühmte Wittenberger Achtliederbuch 1524, das in viele andere Gesangbücher überging. Aber diese Bücher dienten in erster Linie dem häuslichen, nicht dem gottesdienstlichen Gebrauch. Da die Jahl der in den Gottesdiensten gebrauchten Lieder durch die Kirchenordnungen oft begrenzt wurde, war es möglich, sie ohne Anhalt für das Gedächtnis zu singen. Erst als mit dem 17. Ihrh. nicht nur die Gesangbücher im Umfang gewaltig wuchsen, sondern auch die Jahl der in den Gottesdiensten gesungenen Lieder zunahm, wurde das Gesangbuch zu einem hilfsmittel für den gottesdienstlichen Gesang; nun nahmen sich auch die kirchlichen Obrigkeiten der Gesangbücher an; nach vereinzelten Ansfängen im Beginn des 17. Ihrh.s geschah das allgemeiner seit dem Ende dieses Zeitraums. Das Leipziger "Vollständige Gesangbuch" 1697 hat fast 5000 Lieder; von den Gemeinden ist es aber kaum gebraucht worden. Die Zeit des Pietismus, der die seiner Stimmung entsprechenden Lieder aufgenommen wiffen wollte, brachte gahlreiche neue Gesangbücher. Die Aufklärung hielt es für richtig, den Bestand an älteren Liedern gründlich zu durchlichten, aber auch ihre Texte umzugestalten; beides nach ihren sehr unzureichenden Grundsätzen. So verschwand wertvollstes Gut aus dem Gebrauch der Gemeinden; die älteren Lieder, die man beibehalten hatte, waren oft nicht wiederzuerkennen, und nüchterne Reimereien füllten die

Gesangbücher. Mit diesem Erbe des Rationalismus räumte das 19. Ihrh. allmählich auf. Die einzelnen Candeskirchen schufen sich, manchmal im allmählichen übergang, neue Gesangbücher, die das zu Unrecht Ausgeschiedene wieder aufnahmen, ohne neueren Liedern die Aufnahme zu versagen. Die alten Kernlieder durfen jest in keinem Gesangbuch fehlen. Ihren Wortlaut sucht man nach Möglichkeit unverändert zu lassen; nur, wo der urfprüngliche Text unerträgliche harten enthalt, gestaltet man ichonend um. Freilich bleibt es in vielen Sällen unmöglich, sämtliche Strophen der teilweis recht ausgedehnten Lieder aufzunehmen; manche Kürzung muß um des Liedes selbst wie um seiner gottesdienstlichen Benutzung willen eintreten. Wer gegen dieses Verfahren Einwendungen erheben will, pergegen= wärtige sich, daß die uns liebsten Lieder Jinzendorfs eine Auslese weniger Strophen aus einer überquellenden flut darstellen! Daß das Lied gänglich als unantastbares Eigentum seines Verfassers behandelt werde, ist eben eine praktisch unerfüllbare Sorderung. Wenn wir sie zu befolgen suchten, würden viele der schönsten Lieder für uns unbenuthar sein.

Sehr andere Wege geht ein Verlangen nach Reform unserer Gesangbücher, das einer unter Gebildeten ziemlich verbreiteten, aber kirchlich nicht einflufreichen Stimmung entspricht. Danach sollen die Lieder daraufhin geprüft werden, ob nicht die Altertumlichkeit der form und der dog= matische Ausdruck die Erbauung hemmt. Die Modernen können - so meint man - ihren Glauben mit vielen dieser Lieder nicht mehr fröhlich bekennen. Obwohl die Rücksicht auf die heutige Gemeinde gewiß nicht außer Betracht bleiben darf, ist diesem Reformwunsch gegenüber doch äußerste Juruchhaltung angebracht. Mußte jene Stimmung entscheidend sein, so wären in strenger Folgerichtigkeit nicht bloß alle älteren Lieder aus dem Gebrauch der Gemeinde auszuscheiden, sondern ein Gemeinde= gesangbuch wäre überhaupt unmöglich. Denn innerhalb derselben Gemeinde sind recht verschiedene Stimmungen lebendig; und niemals könnte man der ganzen Gemeinde zumuten, das gleiche Lied zu singen. Man mache sich klar, daß Luthers Ein feste Burg wegen D. 2 eins der ersten ware, die der "Reform" jum Opfer fallen mußten! Richtig wird sein, daß die Gemeinde angeleitet wird, nicht auf das Dogma, sondern auf die Frömmigkeit im Kirchenlied zu achten.

Jede Candeskirche besitzt heute ihr eigenes Gesangbuch. Die neuen Gesangbücher sind im Zusammenwirken von Kirchenbehörde und Synode geschaffen worden. Die einzelnen Provinzen der preußischen Candeskirche gingen gesondert vor. Die Gemeinden haben vielsach das Recht des Widerspruchs gegen die Einführung neuer Gesangbücher. Die Diesheit der im Gebrauch besindlichen Gesangbücher ist zwar nicht mehr so groß wie vor einem halben Jahrhundert; aber sie ist immer noch groß und bei dem raschen Wechsel des Wohnorts vieler zamilien sehr störend. Der Wunsch, ein Einheitsgesangbuch für das evangelische Deutschland zu schaffen, ist daher weit verbreitet. Die Konferenz deutscher evangelischer Kirchenzegierungen stellte 1853 150 Kernsieder zusammen, die den gemeinsamen Grundstock aller deutschen Gesangbücher bilden sollten. Aber weder diese

Sammlung noch die private Ausgabe eines "Allgemeinen evangelischen Gesangbuchs" (Berlin 1906) mit 370 Liedern und einem Anhang von 30 Liedern bürgerte sich ein. Eher konnte das Evangelische Militärgesang-buch für das preußische heer (zuletzt 1906 herausgegeben) als eine Art Dorstufe für ein Einheitsgesangbuch gelten, wenn auch die nichtpreußischen Teile des deutschen heeres ihre Sondergesangbücher hatten. Gang besondere Würdigung als Vorarbeit für die Einheit verdient das Deutsche evangelische Gesangbuch für die Schutgebiete und das Ausland, das der Deutsche evan= gelische Kirchenausschuß 1915 erscheinen ließ (einschließlich Anhang 387 Lieder). Aber die Aussichten auf praktische Einigung sind nicht groß. Keine Candeskirche will bisher ihr besonderes Gesangbuch missen, keine die ihr eigenfümlichen Lieder aufgeben. Der Ausweg, einen gemeinsamen haupt= teil mit je besonderen Anhängen zu bilden, erscheint für den praktischen Gebrauch durchaus nicht vorteilhaft. Er wurde die ihren Wohnort und damit ihre Candeskirche Wechselnden doch nicht von der Nötigung des Ankaufs des neuen Gesangbuchs befreien; denn den Anhang stets neben dem Gesangbuch mitzuführen, wäre reichlich unbequem. Aber auch grundsägliche Einwendungen gegen das Einheitsgesangbuch werden immer wieder laut; soll man nicht diesem Stück des religiösen Lebens unserer Gemeinden seine landschaftliche Selbständigkeit und Eigenart wahren? Die Einführung eines Einheitsgesangbuches liegt, wenn sie überhaupt kommt, in der gerne.

Neuerdings ist der äußeren Einrichtung der Gesangbücher reichere Sorgsfalt zugewandt worden. Die neuen Gesangbücher werden mit Noten aussgestattet und mit illustrativem Schmuck versehen. Dabei ist freilich darauf zu achten, daß sie ja nicht unhandlich, im Sah unübersichtlich und für den

Gebrauch des einfachen Gemeindegliedes unpraktisch werden.

herkömmlich pflegt dem Gesangbuch ein Anhang beigegeben zu werden. Er muß die Namen der Liederdichter mit kurzen biographischen Angaben enthalten, wobei auf gründliche kritische Durcharbeitung Gewicht zu legen ist. Außerdem gehört dort, wo eine feste Gottesdienstordnung besteht, ein Abdruck derselben hinein. Andere Beigaben, wie der Katechismus, die Leidensgeschichte, die Augsburgische Konfession, eine Sammsung von Gebeten machen das Gesangbuch zum häuslichen Andachts- und Cehrbuch. Dom gottesdienstlichen Standpunkt aus ist zu wünschen, daß das Gesangbuch nicht durch solche zu umfänglich, daher schwerer brauchbar werde. Die Frage, ob trozdem jene Beigaben oder einige von ihnen angesügt werden sollen, kann aber nicht ohne Berücksichtigung der Gesichtspunkte der Gemeindepssege entschieden werden.

6. Die Orgel. heutzutage ist Gemeindegesang kaum denkbar ohne musikalische Begleitung. Diese wird in der hauptsache von der Orgel ge-leistet. Dadurch gewinnt die Orgel für unsere Gottesdienste ungemeine Be-

deutung.

Die Geschichte der Orgel in Deutschland beginnt im frühen Mittelalter. Allmählich fand sie in größeren Kirchen Eingang. Sie diente dem Unterricht im Kirchengesang und außerdem der Kunstmusik bei der Messe; Orgel und Chor wechselten vielsach bei der Ausführung der einzelnen musikalischen Stücke ab; Ausartungen fehlten nicht. Daß Zwingli ihr nicht gunftig gestimmt war, ift verständlich; die Orgel im Zuricher Munfter wurde abgebrochen. Auch Luther war ihr nicht freundlich gesinnt, aber in den lutherischen Kirchen blieb sie, und zwar mit ähnlicher Verwendung wie in der mittelalterlichen Kirche. Den Gemeindegesang begleitete sie zu-nächst nicht. Auch längere Zeit nach der Reformation unterstützte sie ihn nur insofern, als fie die Melodie vorspielte oder abwechselnd mit der Ge= meinde je eine Strophe allein spielte. Erst mit dem 17. Ihrh. begann sich die Begleitung des Gemeindegesanges durch die Orgel einzubürgern. Jetzt ist diese Sitte allgemein. Die Orgel hat dem Gemeindegesang Sicherheit gegeben, aber sie hat ihn auch vielfach geschädigt. Die lange Zeit herrschende Sitte, zwischen den einzelnen Zeilen der Strophen Zwischenspiele einzuschieben, war für ihn lebensgefährlich; der noch heut nicht gang überwundene Brauch, die Strophen durch Zwischenspiele zu trennen, ist bedenklich. Allzu lange Präludien namentlich vor dem hauptlied wirken wie eine Unterbrechung; ein Vorspiel vor dem Liedervers, mit dem die Gemeinde unmittelbar auf die Predigt antwortet, ist unerträglich. Auch beachtet die Orgel längst nicht immer, daß ihre Aufgabe ift, dem Gemeindegesang gu dienen. Sie darf sich, wenn anders sie ihn wirklich fördern will, nicht in ben Vordergrund drängen, darf ihn nicht übertonen, sondern ihn nur mit bescheidener, aber deutlicher Melodieführung stützen. Claus harms (Pastoraltheologie S. 153) urteilt über sie: "Ihre Mühlichkeit ist gering, ihre Schädlichkeit ift groß, und kein Mittel, um ihre Schädlichkeit abzuhalten, ift binlänglich." Zu verstehen ist diese Schärfe aus der eifersüchtigen Sorge um Frische und Kraft des Gemeindegesanges. Wie aber die Dinge einmal liegen, ist Gemeindegesang jest ohne Orgelbegleitung fast unmöglich; es wurde langer und muhevoller Erziehung der Gemeinden bedurfen, um die Orgel entbehrlich zu machen. Wir haben also die hilfe der Orgel dankbar zu begrußen; aber wir muffen auch ihr gegenüber die Gefichtspunkte des evangelischen Gottesdienstes, der immer Verkehr der Gemeinde mit Gott sein muß und in dem keinerlei Musikaufführung als solche ein Recht hat, zur Geltung bringen.

# Dritter Abschnitt: Andere Gemeindegottesdienste

# § 41. Der Kindergottesdienst

1. Geschichtliche Entwicklung. Es ist eine merkwürdige Tatsache, daß der Kindergottesdienst lange Zeit fast ausschließlich unter dem Gesichtspunkt der Sonntagsschule angesehen worden ist. Zu einem Teil erklärt sich das aus der Geschichte. Die neuere Bewegung geht auf Robert Raikes in Gloucester in England zurück, der um 1780, um der verwilderten Jugend zu helsen, eine Art Schule eröffnete, in der er Kindern des Sonntags von zwei Lehrern Unterricht in Lesen und Religion erteilen ließ. Diese Schule bekam bald einen ganz religiösen Charakter, und die Anfänge ähnlicher Schulen in Deutschland (hamburg durch I. G. Oncken und Pastor Rauten-

berg 1825) zeigten von vornherein diese Art. Aber sie waren doch Schulen; an ihnen unterrichteten Cehrer und "Oberlehrer" (J. H. Wichern in hamburg). Auch als in den sechziger Jahren durch die Werbetätigkeit des Amerikaners Woodruff und des Bremer Kausmanns W. Broeckelmann das Sonntagsschulwesen sich in Deutschland ausbreitete, behielt es, wenn auch mit Abschwächungen, diesen Charakter. Erst gegen Ende des 19. Ihrh.s wandelte er sich in zunehmendem Maße in den des Kindersgottesdienstes um.

Die herkömmliche Darstellung der Geschichte des Kindergottesdienstes, die lediglich diese eine Linie verfolgt, ist sehr einseitig. Sie läßt die Catsache unbeachtet, daß es, als die englische Sonntagsschule nach Deutschland kam, dort bereits eine Jahrhunderte alte kirchliche Einrichtung gab, die der religiösen Unterweisung — freilich gleichfalls der Unterweisung! — der Kinder gewidmet war: die sog. Kinderlehre. Sie war aus der schon im Reformationszeitalter eingeführten Katechismusunterweisung der Kinder bervorgegangen und hatte sich, wenn auch in den verschiedenen Candesteilen keineswegs mit gleichmäßiger Sestigkeit, erhalten. Der Pfarrer versammelte die älteren Jahrgange der schulpflichtigen Kinder in bestimmten Zeitabständen Sonntags nach dem Gottesdienst oder nachmittags in der Kirche zu einer Unterweisung im Katechismus, die anfänglich die Art gedächtnismäßiger Einprägung trug, allmählich aber, als die Fragemethode sich entwickelte, zum Cehrgespräch wurde. Wohl wurde diese Kinderlehre oft mit Gesang und Gebet begonnen und beschlossen; auch hielt der Pfarrer sie oft im Ornat. Dennoch konnte sie die unterrichtliche Art nicht gang abstreifen, die gottesdienstliche Art nicht voll herausarbeiten. Als die neuartigen Sonntagsschulen nach Deutschland kamen, hatten diese Kinderlehren ihnen keine grundsählich bessere Erkenntnis dessen, was not tat, entgegen= zustellen. Diele waren zudem in den Zeiten des Rationalismus eingegangen; in den Jahrzehnten der Unkirchlichkeit um die Mitte des 19. Ihrh.s hatten diejenigen, die noch am Leben waren, besonders in den Städten, oft muhsam ihr Dasein gefristet. So hatten sie nun einen schweren Stand gegenüber den andrängenden Sonntagsschulen. Dennoch kapitulierten sie vielsach nicht, sondern behaupteten sich kraft ihres amtlichen Charakters, und die Sonntagsschulen mußten in Säle von Vereinshäusern und in Privaträume gehen. Erst seit wenigen Jahrzehnten vollzieht sich die Umgestaltung. Die kirchlichen Kinderlehren wandeln sich in Kindergottesdienste, die nun das, was der Sonntagsschule Lebenskraft gab, aufnehmen. Die Sonntagsschulen aber haben jett, wenigstens bei halbwegs normalen Gemeindeverhältnissen, keinen Anlaß mehr, neben den Kindergottesdiensten fortzubestehen. Jest ist die Lage so, daß zwar nicht überall, aber doch zumeist in den Stadtgemeinden Kindergottesdienste bestehen, mabrend in den Candgemeinden die hergebrachte Kinderlehre gleichfalls einen mehr gottesdienstlichen Jug angenommen bat.

2. Kindergottesdienst oder Sonntagsschule? Th. Schäfer hielt den Streit um die Namen für ziemlich müßig, da die Sache überall dieselbe zu sein pslege. Aber nomen est omen. Der Name Sonntagsschule hat schon

als bloger Name viele Kinder geschreckt, viele Cehrer mit Abneigung gegen die Sache erfüllt. Was noch schwerer wiegt: er hat dauernd die Sache selber nach Seite des Schulmäßigen beeinflußt. Bis zum heutigen Tage sind wir über dieses mit dem Namen zusammenhängende unerfreuliche Erbe nicht ganz hinausgekommen. Religiöse Unterweisung muß sein und ist nüglich; aber sie gehört nicht auf den Sonntag und nicht ins Gotteshaus. Dor allem: sie darf dem ohne jeden Zweifel nötigen und wichtigen Sonntagsgottesdienst für die Kinder der Gemeinde nicht den Plat fortnehmen. Unsere Kinder dürfen nicht bloß unterrichtet werden; fie mussen wie die erwachsenen Gemeindeglieder am Sonntag eine Stunde der Gemeinschaft haben, in der sie Verkehr mit Gott pflegen. Allerdings ergeben sich aus dem Umstand, daß im Kindergottesdienst Kinder im schulpflichtigen Alter sich zusammenfinden, wesentliche Unterschiede gegenüber dem Gemeindegottesdienst. Kinder können nicht die gleichen religiösen und sittlichen Anliegen haben wie Erwachsene; sie können überhaupt nicht im gleichen Maß als selbständiger Saktor angesehen werden. Es wäre falsch, wenn man eine Theorie aufstellen wollte, nach der die Kindergemeinde selbst als Veranstalterin des Gottesdienstes auftritt. Vielmehr geht die Initiative von der Kirchengemeinde aus, die ihre heranwachsende Jugend, indem sie ihr Stunden gottesdienstlicher feier bereitet, in den gemeindlichen Derkehr mit Gott einführen will. Aber diese Einführung geschieht am besten, indem in den Kindern durch das Mittel der Selbsttätigkeit in Derbindung mit der Einwirkung der Erwachsenengemeinde die Selbständig= keit geweckt und gepflegt wird. Es ist auch keineswegs bloger Schein, wenn wirklich ein Kindergottesdienst gehalten wird. Die Kinder scharen sich ohne Schwierigkeit zur Gemeinde, reden mit Gott und hören, was Gott sagt. Es entsteht ein wirklicher Verkehr mit Gott, also ein Gottes= dienst. Daß alles in ihm der kindlichen Art angepaßt sein muß, versteht sich von selbst; und es liegt viel daran, daß diese Art in schlichter Natur= lichkeit, ohne jede künstliche Mache, sich durchsetze. Dazu ist aber vor allem nötig, daß alles Schulmäßige fernbleibe. Im Kindergottesdienst hat nicht der Cehrer das Wort, sondern der von der Gemeinde beauftragte Pfarrer. Daber ist der Kindergottesdienst wie der Gemeindegottesdienst, wenn die Verhältnisse es irgend zulassen, im Gotteshaus zu halten, und der Pfarrer soll dabei im Ornat sein.

3. Die Gestaltung. Alle Grundsätze, die für die Gestaltung des Gemeindegottesdienstes aufgestellt wurden, gelten auch hier; nur muß ihre Anwendung der kindlichen Psinche entsprechend geregelt werden. Dazu gehört, daß der Gottesdienst kürzer sei als der Gottesdienst für Erwachsene, und daß er durch reichen Wechsel die Ausmerksamkeit der Teilnehmer sessenen Oble, ist eine Predigt einzusügen ist oder ein Gespräch statt ihrer eintreten solle, ist eine vielumstrittene Frage. Dielleicht wird sie am besten so gelöst, daß man zwischen beiden Möglichkeiten wechselt. Zu regesmäßiger Predigt ist nicht zu raten, weil die Gewöhnung die Teilnahme der Kinder abstumpsen würde. Anderseits hat eine Predigt den Vorzug, daß es ihr seichter wird, die gottesdienstliche Stimmung zu wecken, als

dem Gespräch; zugleich läßt fie den Gedanken an die Schule noch ftarker schwinden. Auch die Kinderpredigt braucht nicht gang auf die belebende Frage zu perzichten: nur muß sie zurückhaltenden Gebrauch von ihr machen. Zudem soll sie unter allen Umständen kurz und sehr anschaulich fein. Das Gespräch muß jede examinierende oder auch von oben herab belehrende Art vermeiden; der Pfarrer soll zu den Kindern reden wie der ältere Freund zum jungeren. Keinesfalls kann auf eine Liturgie verzichtet werden; es war ein gehler der alten Kinderlehre, daß sie keine solche hatte. Aber der Gang der Liturgie im ganzen wie alle einzelnen Teile muffen dem kindlichen Verständnis angepaft sein. Darum verzichte man auf Stücke wie das Gloria Patri und das Sündenbekenntnis; statt des letteren kann etwa der Gesang von Pf 51, 12 durch die Kindergemeinde eintreten. Bur Verlesung (und Besprechung) wähle man nur leicht verständliche Bibelabschnitte. Schlicht und klar sei der Aufbau, knapp gefakt jedes einzelne Wort: die Selbsttätigkeit der Kinder soll soviel als möglich belebt werden.

Bu den Neuerungen, die von der englischen Sonntagsschule her in unsere Kindergottesdienste gekommen sind, gehört das helfersystem. Die Kinderschar wird in Gruppen gegliedert, deren jede einem helfer oder einer helferin zugewiesen wird. Diese führen nicht nur die Auflicht über die Gruppe vor dem Gottesdienst und mahrend desselben, sondern sie haben in den meisten fällen auch ihrerseits ein Gespräch mit der Gruppe über den zu betrachtenden Bibelabschnitt zu halten. Dadurch wird erreicht, daß die diesem Abschnitt gewidmete Zeit zwischen helfern und Pfarrer geteilt. also die erwünschte Mannigfaltigkeit gefordert wird. Auch kann die Gruppenbesprechung solche Kinder zum Mitdenken und zum Sprechen, also zur lebhaften eigenen Anteilnahme bringen, die bei der Gesamt= besprechung untätig und uninteressiert bleiben würden. Ein Gruppen= gespräch braucht übrigens nicht notwendig in jedem Kindergottesdienst gehalten zu werden. Zwischen Gottesdienste mit Gruppengespräch können andere ohne ein solches gestellt werden; das empfiehlt sich namentlich. wenn eine Kinderpredigt an die Stelle des Gesprächs tritt. Auch in diesem Salle werden die helfer nicht überflüssig; sie wahren die Ordnung der Gruppen und verteilen die regelmäßig ausgegebenen Schriften.

Gegen das helfersystem werden ernste Einwendungen erhoben. Sie find natürlich nicht allein durch den hinweis auf den Segen zu wider= legen, den die helier selbst von ihrem Amt haben. Sie beziehen sich ja auf die Sache selbst: die helfer seien meist viel zu wenig für ihre Aufgabe vorgebildet und daher oft ungeeignet. Obwohl diesem Einwand manche richtige Beobachtung zugrunde liegt, kann er doch nicht ent-Scheidend sein. Bur ein schlichtes gottesdienstliches Gespräch mit einer kleinen Kindergruppe bedarf es keiner eigentlich padagogisch-methodischen Vorbildung; es soll ja kein Unterricht sein! Auf eine gute Vorbereitung des helferkreises durch den Leiter wird freilich viel Gewicht zu legen fein. Sür das helfersnstem spricht auch sehr nachdrücklich, daß zwischen den helfern und den Kindern ihrer Gruppen durch Anbahnung persönlicher Beziehungen (Besuche der Helser in den Familien, gemeinsame Spaziersgänge) eine herzliche Gemeinschaft hergestellt werden kann, die die gottesdienstlich versammelte Kinderschar zu einer wirklichen Gemeinde werden läßt. Sehr wichtig ist für alle diese Zwecke, daß die Einzelgruppe nicht mehr als ein Duzend Kinder umfaßt.

### § 42. Die Gemeindeabendmahlsfeier

1. Grundlinien. Kaum irgendwo tritt die Catsache, daß die litur= gifche Gestaltung von der Gesamtanschauung abhängig ift, so deutlich hervor wie bei der Abendmahlsfeier. Die evangelische Auffassung fordert eine von der katholischen abweichende Gestaltung. Nach katholischer Cehre wird durch den Genuß des Leibes Christi gottliche Gnade wirksam mitgeteilt. Alles Gewicht fällt also auf den Empfang der Kommunion durch den Einzelnen aus der hand des Priesters. Die Messe ist keineswegs in erster Linie Kommunionseier, sondern Opserhandlung, bei der freilich auch mittelst der Wandlung die zur Kommunion erforderlichen Elemente gewonnen werden. Zahllose Messen finden lediglich mit Kommunion des Priesters, ohne solche von anderen Gläubigen, statt. Cange Zeit ist es ganz üblich gewesen, die Kommunion dem Volk auch extra missam zu reichen. Dieser Brauch ist zwar eingeschränkt, aber keineswegs ganz abgeschafft; liegt eine causa rationabilis vor, so kann die Kommunion außer der Messe stattfinden. Dadurch wird vollends klar, daß alles auf den Empfang der Kommunion allein ankommt als auf den Genuß des himmelsbrots, das nicht nur in der Seele herrliche Gnadenwirkungen hervorbringt, sondern auch dem Leib übernatürliche Weihe und Würde verleiht. Daß die Kommunion zugleich als reale Erinnerung an das Leiden des herrn bezeichnet wird, andert hieran nichts; diese Erinnerung steht in zweiter Linie (Thalhofer-Eisenhofer II, S. 360).

Don dieser Auffassung unterscheidet sich die evangelische nicht bloß durch die Ablehnung aller magischen Vorstellungen und durch die nachdrückliche Erklärung des Glaubens zur unerläglichen Voraussetzung segensreichen Empfanges, sondern folgerichtig auch dadurch, daß fie die Isolierung des Kommunionempfanges überhaupt unmöglich macht. Nach Conf. Aug. XIII sind die Sakramente eingesetzt non modo ut sint notae professionis inter homines, sed magis ut sint signa et testimonia voluntatis Dei erga nos, ad excitandam et confirmandam fidem in his, qui utuntur, proposita. Damit ist gegeben, daß die Spendung in den 3usammenhang einer handlung hineingestellt werden muß die diesem 3wecke dient. handelt es sich um die im Tod Christi verheißene Gnade, so muß der Gemeinde der Tod Christi und seine Verbindung mit dem Gnadenwillen Gottes anschaulich gemacht werden. Ist das Abendmahl nota professionis, so muß die handlung einen Charakter erhalten, der die Gemeinde als Bekenntnisgemeinde erscheinen läßt. In jener Begriffsbestimmung kommt aber eine wesentliche Eigenschaft der Abendmahlsfeier noch nicht zur Geltung, nämlich diejenige der Gemeinschaft der Gläubigen untereinander. Die im Glauben an Gottes Gnade in Christus Verbundenen und im Gedächtnis

des Todes Christi diese Gnade Empfangenden muffen eine enge Gemein-

ichaft der Liebe bilden.

Nicht überall im Protestantismus sind diese Momente der Abendmahls= feier einerseits vollständig, andererseits mit folgerichtiger Klarheit ausgebildet. Der reformierte Protestantismus betonte manchmal einseitig das Bekenntnismoment. Das Luthertum vernachlässigte das Gemeinschaftsmoment, aber auch das Bekenntnismoment und unterließt es, in der Gestaltung der Seier jene evangelischen Voraussehungen des segensreichen Empfanges klar 3um Ausdruck zu bringen. Wir haben heut die Aufgabe, unter Ausscheidung mancher noch aus dem Katholizismus stammenden Überlieferungen evangelische Abendmahlsfeiern zu schaffen. Diese muffen die feiernde Gemeinde als eng verbundene brüderliche Gemeinschaft darstellen, die sich im Gedächtnis an den Tod Christi die in ihm dargebotene Gnade gläubig aneignet.

Don hier aus ergeben sich die Grundlinien der liturgischen Gestaltung. Der Tod Christi am Kreug soll im Mittelpunkt stehen; jede form, die das unterließe, würde den geschichtlichen Charakter der Seier zerstören. Das im Kreuzestod dargebotene heil, das im Abendmahl verheißen wird, ist nicht eng zu begrenzen; im weiteren Sinn umschließt es das ganze heil. Aber die Sündenvergebung, die Annahme des Sünders gur Gottes= kindschaft, muß in den Vordergrund treten; sie ist ja die notwendige Voraussetzung für die Gewährung des ganzen heils. Zu achten ist darauf, daß nicht etwa durch übermäßige Betonung des in I Kor 11.27 liegenden Gedankens die geier zu einem mysterium tremendum gemacht wird. Sie soll eine feier des in Christus geschenkten heils sein, nicht ein Anlag 34 schreckhafter Selbstquälerei. Heiliger Ernst, der die subjektiven Dorgus= setzungen für den Empfang des heils betont, braucht darum nicht zu fehlen. Der Gedanke der Gemeinschaft muß viel stärker herausgearbeitet werden, als meist geschieht. Die Teilnehmer "empfangen" oder "nehmen" das Abendmahl, werden sich aber kaum bewußt, daß sie eine in gleichem Glauben und hoffen verbundene Gemeinschaft bilden muffen, wenn der Sinn der geier getroffen werden soll. Werden Abendmahlsfeiern für die ganze Gemeinde gehalten, so kann dieser Gedanke besser heraustreten, als wenn zu irgendeiner abgesonderten Stunde, vielleicht gar in einem Sonderraum wenige Teilnehmer sich zusammenfinden. Die volle Durchführung dieses Gemeinschaftscharakters hängt allerdings von der Schaffung eng ver= bundener Gemeinden ab. Daß diese Voraussetzung erfüllt ist, gibt den Abendmahlsfeiern der Brüdergemeine und anderer kleinen Gemeinden ihren innerlichen Charakter.

2. Die liturgische Gestaltung. Der Tod Christi wird herkömmlich durch die Rezitation der sogenannten Einsetzungsworte (verba testamenti) in den Mittelpunkt gestellt. Diese übung ist beizubehalten. Die römische Messe gibt den Einsehungsbericht nicht genau nach einer der biblischen Sormen, sondern in einer aus den biblischen Berichten gusammen= gefasten Gestalt mit einigen Ausschmückungen (accepit panem in sanctas ac venerabiles manus suas...). Luther strich diese Ausschmückungen

und gestaltete auch sonst um. So hat die lutherische Kirche Einsehungs= worte, die eine Art harmonie der vier biblischen Berichte darstellen. Die reformierte Kirche braucht den Wortlaut von I Kor 11, 23 ff. Daß diese Worte allgemein verständlich zu sprechen sind, ist selbstverständlich. Daß der Pfarrer sie in lutherischen Kirchen meist zum Altar gewendet spricht, ist Erbe aus dem Katholizismus. Allerdings scheint sich diese Wendung auch dadurch zu empfehlen, daß er vor dem Altar steht, auf dem sich Brot und Wein befinden. Dennoch darf er bei der Verkündigung des' Todes des Herrn an die Gemeinde dieser nicht den Rücken kehren. Das Rich= tige ist, daß er bei der Rezitation, der Gemeinde zugekehrt, zuerst das Brot, nachher den Wein in der Hand hält. Die Rezitation der verbatestamenti bedeutet keine "Konsekration"; dieser Begriff verträgt sich überhaupt nicht mit evangelischen Anschauungen. Folgerichtiges evangelisches, auch lutherisches Denken, kennt keine den Elementen beigelegte besondere Eigenschaft. Die verba testamenti sollen lediglich andeuten, daß Brot und Wein das Gedächtnis des Todes Christi erneuern und zu Zeichen des uns in ihm vermittelten heils werden sollen. Daber ist zwar eine Art evangelischer Elevation, die nur der Gemeinde diese Zeichen des heils zeigen will, an sich nicht zu verwerfen (freilich wird leider sehr leicht katholisierender Aberglaube damit verbunden!), aber jede form der Rezitation des Einsehungsberichts, die katholischen Konsekrationsvorstellungen Vorschub leistete (so auch die Wiederholung der verba testamenti bei Erganzung der anfangs auf dem Altar stehenden Elemente), ist abzulehnen. Das Kreuzeszeichen über den Elementen stammt aus dem Katholizismus; ihm braucht freilich nicht notwendig ein katholischer Sinn beigelegt zu merden.

Der Erinnerung an den Tod Christi dienen auch die bei der Dar= reichung der Elemente vom Pfarrer gesprochenen Worte, die sog. Spendeformel. Die römische Messe schreibt folgenden Wortlaut vor: Corpus (Sanguis) Domini nostri Jesu Christi custodiat animam tuam in vitam geternam. Luther stellte in der Formula missae den Gebrauch der formel frei; in der Deutschen Messe ist von ihr gar nicht die Rede; auch die auf Bugenhagen guruckgehenden Kirchenordnungen haben sie nicht. Andere lutherische Ordnungen brauchen eine Sormel; heut ist in Altpreußen folgende "lutherische" Spendeformel üblich: "Nehmet hin und esset; das ist der Leib unseres herrn Jesu Christi, für euch dahin gegeben in den Tod, der stärke und bewahre dich im Glauben zum ewigen Leben" (ähnlich bei der Spendung des Kelches). Andere lutherische Gebiete zeigen kleine Abweichungen; manche betonen: "der wahre Leib". Die preußische Unionsagende führte eine "referierende" Formel ein, die lediglich den biblischen Bericht rezitierte, um Cutheranern und Reformierten die Benutzung gleich= mäßig zu ermöglichen: "Nehmet hin und effet, spricht unser herr und heiland Jesus Christus; das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis." Beide Formeln sind in der altpreuhischen Candeskirche nebeneinander im Gebrauch. Als dritte Sormel ist, mehr für reformierte Gemeinden, I Kor 10, 16 gugelassen. In den Streitig-

keiten um die Union war die Spendeformel hart umstritten. Jest hat eine ruhigere Betrachtungsweise Raum gewonnen. Die Jahl derer mehrt sich por allem in unierten Kirchen, die die stete Wiederholung der gleichen Sormel besonders bei langen Seiern zu vermeiden wünschen und daher mehrere abwechselnd brauchen. Auch hat die Sitte Anhänger gefunden, statt oder neben der immer gleichen Formel geeignete Bibelworte bei der Austeilung zu sprechen. Bei der sitzenden Kommunion verliert die gange Frage ihre Bedeutung: die Kommunikanten reichen die Elemente schweigend weiter.

Die Erinnerung an den Tod Christi in den Mittelpunkt zu stellen kann auch der Gesang des Agnus Dei, zu deutsch: O Camm Gottes unschuldig (§ 39, 2), helfen. In der gleichen Richtung wirken Lieder, die von der Gemeinde gesungen werden, und eine Ansprache des Pfarrers.

Der Charakter des Abendmahls als Gnadenmahl kommt am stärksten in der Kommunion selbst zum Ausdruck (über ihre form Nr. 3). Dom evangelischen Standpunkt aus ist aber die Deutung des reichen Inhalts dieser Gnade wie auch die Betonung des Glaubens als der Voraussetzung für ihren Empfang unerläftlich. Beides geschieht am besten in einer Ansprache des Pfarrers als des Ceiters der Seier. Auch aus diesem Grund empsiehlt es sich nicht, die Abendmahlsseier dem Gottesdienst anzugliedern (§ 37, 1); dabei wurde für eine diefer Sorderung genügende Ansprache kein Raum bleiben. Herkömmlich wird die feier durch eine Beichthand= lung unterbaut, die den Charakter der dargebotenen Gnade als sündenvergebender Gnade stark unterstreicht. Don ihr wird in § 43 die Rede sein. hier sei nur gesagt, daß eine Beichthandlung keinesfalls notwendig zur Abendmahlsfeier gehört.

Das Moment der Gemeinschaft muß durch die form der Kommunion

selbst ausgeprägt werden.

Die Feier pflegt noch durch weitere liturgische Stücke bereichert gu werden. Daß wir sie nicht ohne Gebet begeben, versteht sich. Ein Gebet um gesegnete geier am Anfang, ein Dankgebet am Schluß ergeben sich von selbst. Einen festen Plat hat beim Abendmahl auch das Daterunser: und niemand wird ihm diesen nehmen wollen. Es hat einen guten Sinn, wenn es als das Gebet der Kinder Gottes vor die Kommunion gestellt wird; warum es (mit den meisten lutherischen Ordnungen) vor den Einsetzungsbericht treten soll, ist nicht einzusehen. Besser pagt es, wenn nicht por der Kommunion gesprochen, an das Ende der Feier, por den Segen, mit dem zu schließen angebracht ist. Altüblich ist die Derwendung der Praefatio in der oben beschriebenen ausführlichen form (§ 39, 4); das katholisierende Migverständnis des Benediktus, das bei dieser Verwendung immer wieder vorkommt, muß eben abgewehrt werden. Die Gemeinde soll auch bei der Abendmahlsfeier selbsttätig sein. Sie wirkt mit durch den Gesang eines Eingangsliedes und eines Schlufverses, auch durch den Gesang des deutschen Agnus Dei. Dielfach singt die Gemeinde während langdauernder Kommunionshandlungen Abendmahlslieder; vorzuziehen ist feierliche Stille, etwa mit leisem Orgelspiel. Doch wird, wenn die handlung sich zu lang ausdehnt, Gesang unentbehrlich.

3. Die form der Kommunion. Die morgenländische Kirche läft die Kommunikanten zum Empfang zu dem Priester herangehen, der, mit dem Kelch in der hand, vor die Mitteltur der Bilbermand tritt. Der Priester reicht die Euchariftie (Mr. 4) mit einem Coffel dem stehenden Gläubigen. In der katholischen Kirche schiebt der Priefter dem an der Kommunionbank vor dem Altarraum Knieenden die Oblate in den Mund. Luthe= richer Brauch ift, daß die Kommunikanten querft an die (von der Gemeinde aus zur Linken befindliche) "Brotseite" des Altars herantreten, dort knieend oder stehend das Brot empfangen, dann hinter dem Altar gur "Kelchseite" gehen, wo ihnen der Wein gereicht wird. In allen diefen Sällen muffen die Kommunikanten ihre Plage verlaffen und gum Altar wandern (wandelnde Kommunion; Prozessionsform). Diese Sorm hat sehr erhebliche Unruhe zur Solge. In reformierten Kirchen findet sich die fog. sigende Kommunion: entweder bleiben die Kommunikanten in den Banken, und die Elemente werden (durch Diakonen) herangebracht, dann von einem Kommunikanten zum anderen weitergereicht; oder je eine Gruppe schart sich um den Altartisch und bildet so eine Tischgemeinschaft im eigentlichsten Sinne. Die sitzende Kommunion hat den Dorteil, daß fie das störende herumgeben vermeidet und eine feierliche Stille ermöglicht: auch kostet sie weniger Zeit. Zwischenformen finden sich. So treten jest vielfach auch in Gemeinden mit lutherischem herkommen die Kommunis kanten im halbkreis an den Altar und empfangen, ohne den Plat ju wechseln erst das Brot und dann den Wein. Nach reformierter Sitte führt der Kommunikant Brot und Wein selbst zum Munde. Mag die Darreichung durch den Pfarrer die Gewährung der göttlichen heilsgabe symbolisieren, so ent= spricht diese Selbsttätigkeit besser ber Selbständigkeit des mundigen Christen.

Der in Nr. 1 dargelegten Grundauffassung entspricht die wandelnde Kommunion sehr wenig. Wenn auch der Empfang der Elemente nicht wie in der katholischen Kirche aus dem Zusammenhang der geier herausgelöft erscheint, so wird doch die Kommunion zu einer am Altar erfolgenden Speisung, an die sich schon der form wegen leicht katholisierende Dorstellungen anknüpfen. Gang perschwindet dabei der Charakter des Ge= meinschaftsmahls. Jeder geht für sich zum Altar; oft tritt nicht einmal die Samilie zugleich heran, sondern zuerst kommen die Manner, dann die Frauen. Ohne Zweifel entspricht die sitzende Kommunion der evangelischen Auffassung viel besser. Bei ihr erscheint die Gemeinde als feiernde Einheit; der Einzelne empfängt die Elemente nicht aus der hand des Pfarrers, sondern aus der des Nachbarn; auch dadurch wird die Gemeinsam= keit betont. Dem Gedanken der Kommunion wird nur diese Art voll Das herantreten in Gruppen zu geschlossenen Tischgemeinschaften rings um den Altar will zwar den Gemeinschaftsgedanken zum Ausdruck bringen, zerreift aber die Gemeinde in Teile und wirkt, da die Masse der Gemeinde immer Zuschauer bleibt, allzu absichtlich. Wunderschön ware es, wenn nach der Kommunion die Nachbarn einander zum Zeichen der driftlichen Gemeinschaft die hande reichten. Leider steht dem die gegenseitige Fremdheit der Gemeindeglieder hemmend im Wege.

So sehr diese Erwägungen eine Neugestaltung der Abendmahlsfeier nach ihrer äußeren Sorm nahelegen, so dringend ist andererseits vor rasch zufahrendem Andern durch Einzelne zu warnen. Die Gemeindesitte will rucksichtsvoll behandelt werden, wenn nicht großer Schade entstehen foll.

4. Die Elemente. Die orthodore morgenländische Kirche verwendet bei der Eucharistie gefäuerte Brote in runder, flacher form und mit besonderer, auf die Beremonieen bei der Proskomidie (§ 31, 1) berechneter Pragung. Der Wein wird mit Wasser gemischt. Gereicht wird das im Kelch mit dem Wein durchtränkte Brot. — Die römisch-katholische Kirche benutt ungesäuertes Brot in Sorm runder, aus Weizenmehl gebackener Oblaten (Hostien), denen ein Kreuz oder auch andere Symbole aufgeprägt sind. Auch sie vermischt den Wein mit Wasser. Den Kelch genießt nur der Priester. Die Lehre von der concomitantia ermöglicht es, die Vorstellung festzuhalten, daß auch der nur das Brot empfangende Caie Leib und Blut Christi erhalte. Diese Kelchentziehung hat ihren Grund vor allem in der Sorge por einer durch Derschütten beim Trinken geschehenden Profanation. Die lutherische Kirche braucht wie die katholische ungefäuertes Brot, aber ungemischten Wein, je nach der Sitte weißen oder roten, doch häufiger weißen. Zwingli ließ ungesäuertes Brot in hölzernen Schuffeln und Wein in hölzernen Bechern reichen. Calvin führte den Gebrauch gefäuerten Brotes ein. Die reformierten Kirchen haben in diesem Stück bis heut nicht die gleiche Praxis. Meist wird jest in reformierten Kirchen Brot, das eigens für diesen 3weck in geeigneter Weise gebacken ist, por den Augen der Gemeinde vom Pfarrer in Stücke gebrochen und dann in Schüsseln oder auf Tellern gereicht. In unierten Gemeinden werden manch= mal, um dem reformierten Brauch entgegenzukommen, Doppelhostien be= nutt, die por der Austeilung gebrochen werden. Die Adventisten brauchen alkoholfreien Wein. Am besten wird es sein, wenn Brot und Wein, wie fie auch sonst genossen werden, zur Verwendung kommen; alles andere sind nebensächliche Fragen. Wir sind nicht gesetzlich an die eine oder die andere form der Elemente gebunden; die evangelischen Kirchen haben auch hierin evangelische Freiheit. So stehen auch dem Wunsch abstinenter Kreise auf Benutzung alkoholfreien Weins, soweit sie selbst Kommunikanten sind, keine grundsäklichen Bedenken im Wege. Doch durfen sie nicht verlangen, daß die Gemeinden um ihretwillen ihren alten Brauch andern. An diesem Brauch hängen meist die Herzen; das will sorgfältig beachtet werden.

5. Der Einzelkelch. Während in der morgenländischen und in der katholischen Kirche die Frage, ob alle Kommunikanten aus einem gemein= samen Kelche den Wein trinken sollen, entsprechend der in ihnen üblichen Sorm der Kommunion, nicht aufkommt, hat sie in der evangelischen Kirche im Anfang des 20. Ihrh.s eine lebhafte Bewegung hervorgerufen. Hygienifche (Ansteckungsgefahr) und afthetische Grunde führten gu der Sorderung, daß jeder Kommunikant einen besonderen kleinen Kelch benuten solle. Die Freunde des bisherigen Brauchs begegnen den Angriffen auf den Gesamthelch mit praktischen Grunden (Dreben und Abwischen des Kelchs), mit symbolischen hinweisen (die Gemeinschaft des gleichen Kelchs) und mit Berufung auf die Stiftung des Abendmahls. Feiern mit Einzelkelch sind in einer ganzen Reihe meist städtischer Gemeinden eingeführt worden, obwohl die rechtliche Cage erschwerend wirkte; die große Masse der Abendmahlseseiern wird nach wie vor mit dem Gesamtkelch gehalten. Die Gründe gegen den Gesamtkelch sind nicht zu unterschäßen; wo sich in den Gemeinden der Wunsch geltend macht, sollten Einzelkelchseiern neben Gesamtkelchseiern eingerichtet werden. Wo jener Wunsch nicht lebendig ist, hat die Beibehaltung des alten Brauchs kein Bedenken. Daß manche sich durch Abneigung gegen den gemeinsamen Kelch vom Gang zum Abendsmahlstisch abschrecken lassen, ist richtig; aber die Zahl derer, die zu Einzelkelchseiern kommen, während sie zu Gesamtkelchseiern nicht kommen würden, wird nicht sehr groß sein.

6. Gemeinde= und Sonderseiern. Abendmahlsfeiern für die gange Gemeinde follten die Regel sein. Mehrere Male im Jahre sind sie daher an Stelle der Predigtgottesdienste anzusegen, und zwar zu verschiedenen Stunden. Als ganz besonders geeignet erscheint der Abend, an dem bei feierlich erleuchtetem Gotteshaus die Gemeinde das Gedächtnis an die abendliche Einsetzung des Abendmahls in stiller Sammlung begeben kann. Es empfiehlt fich, alljährlich die gleichen Tage zu benützen und dabei an die Gewöhnung der Gemeinde anzuknüpfen. Gründonnerstag, Karfreitag, Buftag, Totensonntag sind sehr geeignete Tage. Aber die geiern find nicht an diese Tage zu binden. Da die tatsächliche Teilnahme der ganzen Gemeinde unter heutigen Verhältnissen kaum möglich sein wird, da anderseits immer wieder Gemeindeglieder aus besonderen Gründen geiern zu anderen Zeiten wunichen, ist daneben auch zu kleineren, kurzeren Seiern Gelegenheit zu geben. Früher hielt man solche mit Dorliebe früh am Tage; jett, da die Kirchenbeleuchtung das meist ermöglicht, sind auch dafür Abendseiern besonders anzuraten.

Nichts steht dem im Wege, daß für Gemeindeglieder, die an den Gemeindefeiern nicht teilnehmen können, besondere Seiern veranstaltet werden. Namentlich in Krankheitsfällen ist der Wunsch danach sehr begreiflich; nur sollten auch solche Seiern nicht zur Darreichung der Kommunion an einen Einzelnen werden, sondern durch Beteiligung der hausgenoffen zu Gemein= schaftsfeiern gestaltet werden. Sonderfeiern ohne solche Gründe (etwa um Gemeinschaft mit anderen sozialen Schichten zu vermeiden), sind gegen die Grundgedanken der Abendmahlsfeier. Wünschen eng zusammengehörige Gruppen, ohne sich von der Gemeinde absondern zu wollen, aus bestimmten Anlässen auch das Abendmahl miteinander zu feiern, so sollten ihnen von der Gemeindeleitung keine hindernisse bereitet werden; die allgemeinen Regeln der Gemeindeordnung muffen freilich beachtet werden. Diefe Gesichtspunkte könnten noch leichter auf die sog. Gemeinschaften angewendet werden, wenn nicht bei ihnen vielfach gerade der Wunsch der Absonderung von der (ihrer Meinung nach unbekehrten) Gemeinde den Beweggrund für den Wunsch nach besonderen Seiern bildete.

### § 43. Die Gemeindebeichte

1. Grundsähliches. Die jetzt in den evangelischen Kirchen übliche Beichthandlung ist so gut wie die Abendmahlsseier, mit der sie, wenn auch nicht immer in einer und derselben handlung, eng verbunden zu sein pflegt, für die ganze Gemeinde bestimmt, ist daher Gemeindegottesdienst. Sie hat Diefen Charakter aber erft im Cauf der Zeit gewonnen. herausgewachsen ist sie aus dem katholischen Buffakrament, also aus der Ohrenbeichte. lutherische Kirche hat anfangs geschwankt, ob nicht die Buße als drittes Sakrament zu würdigen sei; die Conf. Augustana sieht sie als solches an. Apologie XIII rechnet die Absolution zu den Sakramenten. Wenn sie dann auch den Sakramentscharakter verlor, so behielt die lutherische Kirche doch nach kurzer Unsicherheit die Privatbeichte bei und gestaltete sie im 16. und 17. Ihrh. zur festen Ordnung. Die Geschichte dieser Privatbeichte gebort nicht hierher, sondern in den Abschnitt über die Gemeindepflege. hier geht uns nur die Catsache an, daß in manchen lutherischen Gebieten im Cottesdienst eine allgemeine Beichte (Sündenbekenntnis) mit Absolution vorkam, und noch mehr die andere, daß die Privatbeichte seit dem Ende des 17. Ihrh.s allmählich, aber allgemein zur allgemeinen Beichte umgewandelt wurde. Den Anstoß gab der Pietist Johann Kaspar Schade in Berlin; die Praris erschloß sich der Neuerung nur zögernd. Erst die spätere Aufklärung ließ die allgemeine Beichte überall an die Stelle der Privatbeichte Diese Entwicklung ist nun aber nicht von tiefergebenden Erwäs gungen über die Nüglichkeit oder Notwendigkeit einer solchen handlung beeinfluft; vielmehr ift sie lediglich das Ergebnis der wachsenden Bedenken gegen die übliche mechanische handhabung der Privatbeichte und der Ans schauung, daß Sündenbekenntnis und Absolution zur Vorbereitung auf die Abendmahlsfeier erforderlich sei. Die Reformierten kennen zwar auch ein Sündenbekenntnis und im Anschluß daran eine Versicherung der göttlichen Vergebung im Gottesdienst oder in der Abendmahlsvermahnung; aber eine regelmäßige, mit feierlicher Absolution verbundene allgemeine Beichte vor dem Abendmahl ist bei ihnen nicht feststehende Sitte. Ift jene Anschauung richtig? Daß durch die Doranstellung einer solchen Beichte die Gedanken der Bufe und Vergebung auch bei der Abendmahlsfeier sehr stark betont werden, mag kein ausreichender Grund gegen die Beichte sein; diese Gedanken haben ja ihr Recht (§ 42, 1). Immerhin ist die Verbindung von Abendmahl und Beichte daran schuld, daß die anderen Seiten der Abend= mahlsfeier in der lutherischen Kirche zu kurz gekommen sind. Schwerere Bedenken knupfen sich an die Absolution. Gesprochen nach dem allgemeinen, doch sicher nicht bei allen aus herzlicher Reue und Buße kommenden Beichtbekenntnis, bringt die Absolution die Gefahr mit sich, daß die Teilnehmer sich die Gewinnung der göttlichen Gnade zu leicht machen. Dazu kommt, daß die Abendmahlsfeier selbst den Gedanken der Sündenvergebung an die mit rechtem Glauben Empfangenden als fehr wichtiges Moment einschließt. Ist bereits Absolution erteilt, so wird die Abendmahlsfeier zur nicht mehr notwendigen, ja genau genommen überflussigen Jugabe. Also halt die Derbindung von Beichte mit Absolution mit dem Abendmahl sachlicher Kritik nicht stand. Ein Beichtbekenntnis hat gutes Recht; aber an die Stelle der Absolution tritt das Abendmahl selbst.

2. Die liturgifche Gestaltung ist meist einfach. Ein Beichtbekenntnis. meist vom Pfarrer im Namen der Kommunikanten (oft knieend) gesprochen. dann die Frage an die Teilnehmer, ob sie sich dieses Bekenntnis zu eigen machen, das Ja der Teilnehmer und die Absolution bilden den Kern der handlung. Voraus geht ein Buflied und meist eine Beichtrede, die gur Gewissensprüfung und zu zuversichtlicher Erfassung der Gnade Gottes anleiten soll; außerdem etwa ein Gebet. Zuweilen bestehen noch alte Brauche, die mit der allgemeinen Beichte Einzelabsolution mit handauflegung verbinden; aber sie charakterisieren das Gesamtbild nicht. Gegen diese handlung ist von der dargelegten Anschauung aus nur insofern Einspruch zu erheben, als Ausscheidung der Absolution zu fordern ist; die einseitige Betonung der Bufgedanken läßt sich durch Rede und Gebet ergangen. Wenn von dem Beichtbekenntnis unmittelbar zur Abendmahlsfeier übergegangen würde, so könnte der Gang der handlung einwandfrei gestaltet werden. Zwingen nun agendarische Nötigung und gemeindliche Sitte gur Beibehaltung der Absolution, so sollte sie wenigstens so geformt werden, daß fie die Abendmahlsfeier nicht vorwegnimmt, sondern vielmehr auf sie hinweist,

selbst also gleichsam nur den Auftakt zur Abendmahlsfeier bildet.

3. Die Absolutionsformel selbst findet sehr verschiedene Gestaltung. Das ältere Luthertum braucht meist einen Wortlaut, der ausdrücklich die Dergebung der Sünden (den Einzelnen) zuspricht (exhibitive oder effektive Sormel: "ich spreche dich los . . . "). Daneben findet sich eine deklarative Sormel ("ich verkündige dir"), die es offen läßt, ob im Einzelfall die Der= gebung tatsächlich erfolge. Es kann nicht zweifelhaft sein, daß der Pfarrer keine Entscheidung darüber hat, ob Gott tatsächlich dem Beichtenden die Sünde vergeben hat; weiß er doch nicht, ob wirklich herzliche Reue und Buße vorhanden ist. Er hat eben nicht die Jurisdiktion; er besitzt nicht die Schlüsselgewalt (potestas clavium) als die Gewalt, Sünden zu vergeben oder zu behalten, wie sie die katholische Kirche, anknüpfend an Mt 16, 19, ihren Priestern überträgt. Wenn in lutherischen Kirchen in Derbindung mit einer katholisierenden Lehre vom geistlichen Amt die Neigung bestand und vereinzelt noch besteht, den Pfarrer mit einer ähnlichen Gewalt betraut zu denken, so ist solchen Abwegen nachdrücklich entgegenzutreten. Wohl aber kann und soll der evangelische Pfarrer unter der Doraussehung bukfertigen Glaubens die Gnade Gottes als gang gewiß bezeichnen und so allzu ängstlichen Seelen wirksamen Trost bringen. allgemeinen Beichte ift bei der gulle von Teilnehmern nur die deklaratorische form möglich; es kann sich lediglich darum handeln, ob ihr ausdrücklich eine Bedingung (konditionale form) oder sogar eine "Retentionsformel" eingefügt wird, d. h. eine formel, die unbuffertige Sunder von der göttlichen Vergebung ausschließt. So gewiß ein solcher Vorbehalt ernsten Gewisserwägungen entspricht, so sehr kann er die Wucht der Gnadenverkündigung herabmindern. Wenn nicht besondere Grunde zu anderem

Dorgehen nötigen, wird die deklaratorische Sorm genügen, nur soll sie klarsstellen, daß Gottes Vergebung dem bußfertigen Sünder gilt. Auch diese Sormulierungsschwierigkeiten legen den Wunsch nahe, auf die an sich nicht an diese Stelle gehörige Absolutionsformel ganz zu verzichten. Die Abendmahlssfeier stellt den rechten Sinn der Gnadenverkündigung unmißverständlich klar.

### Citeratur zu §§ 28—43

1. Allgemeines. Hier sei zunächst die allgemeine Citeratur zur sog. "Citurgik" (der Name ist in der Darstellung mit Absicht vermieden, weiser schief ist) angeführt. Das beste Buch ist G. Rietschels Cehrbuch der Citurgik, 2 Bde, 1900 und 1908, das den ganzen Stoff übersichtlich und zuverlässig behandelt. Don älteren Liturgiken verdienen Beachtung Theodor Kliefoths Citurgische Abhandlungen, 8 Teile, von 1854 an (für den Gemeindegottesdienst Bd 4–8; einseitig neulutherisch); auch desselben Theorie des Kultus der lutherischen Kirche, 1844. Don ganz anderer Art ist Heinrich Bassermanns sorgsam abgewogener "Entwurf eines Systems evangelischer Liturgik", 1888; auch desselben Derfassers "Handbuch der geistlichen Beredsamkeit" (1885) bringt im 2. Teil (S. 123–175) Betractungen über den Kultus. Neuere Gesichtspunkte kommen zu ihrem Recht bei I. Hans, Der protestantische Kultus, 1890; Friedrich Spitta, Zur Reform des evangelischen Kultus, 1891; Oskar Mehl, Die schönen Gottesdienste, 1902; Julius Smend, Der evangelische Gottesdienst, 1904; E. v. d. Golz, Cebensgeset liturgischer Entwicklung (Philotesia, 1907); sehr stark und manchmal einseitig auch bei Karl Anton, Angewandte Liturgik, 1919. Der Abschnitt Gottesdienstliches Leben in Fr. Heilers Buch "Das Gebet" (1920²) beleuchtet den Gegenstand von der Religionsgeschichte her. Zu vergleichen ist hermann herings Artikel Gottesdienst RE³ VII, S. 1 ss.

Manche beachtenswerten Beiträge gehen unter dem Zeichen von Erstreungen der Agendenreform. Diel geschichtliches Material und Grundsätzliches enthält der Aufsatz von Paul Kleinert, Der preußische Agendenentwurf (Theol. Studien und Kritiken, 1894, S. 445 – 553). Don neueren Schriften: Joh. Bauer, Die Agendenreform der Gegenwart, 1911; Jul. Smend, Neue Beiträge zur Reform unserer Agenden, insbesondere der preußischen, 1913; Ed. v. d. Goltz, Zur Agendenreform (Deutsch-Evangelisch 1914). Don Agendenfragen gehen auch Ph. Bachmanns Aussätze "Zur Gottesdienstordnung" (Allg. evzluth. Kirchenzeitung, 1915, Sp. 441 st., 462 st.) aus. Sie bieten viele nützliche Gedanken. Bachmann will größere Mannigsaltigkeit und freiere Bewegung, vor allem aber: "Nicht Meßliturgie, sondern Gemeindegottesdienst!"
Für das ganze Gebiet ist wertvoll die Monatschrift für Gottesdienst

Sür das ganze Gebiet ist wertvoll die Monatschrift für Gottesdienst und kirchliche Kunst, hrsg. von Spitta und Smend; seit 1896. Von den zahllosen Aussähn zur Sache, die sie gebracht hat, können im folgenden nur wenige genannt werden.

2. Geschichte des Gottesdienstes. Eine das ganze Gebiet umfassende, aber heut nicht mehr ausreichende "Geschichte des christlichen Gottesdienstes" schrieb heinrich Adolf Köstlin 1887. G. Rietschel gibt in genauer Darstellung

auch den geschicktlichen Unterbau. W. Caspari (S. 4) bringt reichen Stoff. Eine Daritellung der Hauptlinien steht bei P. Drews, RGG II, Sp. 1569ff. Die tabellarische "Übersicht über die Entwicklung des christlichen Gottessdienstes", die E. v. d. Golt mit Paul Cordshagen 1919 herausgab, ermögslicht eine bequeme Vergleichung. Der von P. Drews verfaßte Artikel der RE³ "Eucharistie" (V, 560ff.) ist sehr inhaltsreich. Sür die urchristliche Zeit sind die Darstellungen des apostolischen Zeitalters wichtig: Karl Weizsäcker Das apostolische Zeitalter der christlichen Kirche, 1902³; Ernst von Dobschüth, Probleme des apostolischen Zeitalters, 1904, und desselben Verschselb, Probleme des apostolischen Zeitalters, 1904, und desselben Verschselb Rud. Knopf, Das nachapostolische Zeitalter, 1905. Wertvoll ist auch für unser Gebiet Hans Achelis' "Das Christentum in den ersten drei Jahrhunderten", 1912.

Don Sonderdarstellungen seien nur einige genannt, darunter eine ältere: Joh. Gottschick, Die Sonntagsgottesdienste der dristlichen Kirche in der Zeit vom 2 – 4. Jahrhundert (ZprTh. 1885, S. 214 ff.). In den "Geschücklichen Studien für A. Hauch", 1916, hat Hans Liehmann die liturs gischen Angaben des Plinius eindringend und in vielfach neuer Weise be-Jüngst sind wertvolle Untersuchungen der Geschichte der altesten Kirchenordnungen erschienen, die besonders die sog. Agyptische Kirchenordnung betreffen, aber auch die Apostol. Konstitutionen einbeziehen. E. v. d. Golg, Unbekannte Fragmente alteristlicher Gemeindeordnungen (Sigungsberichte der Preuß. Akad. d. Wissenschaften, 1906. I) wies zuerst diese Quellen der Αποστολική Παράδοσις des hippolyt zu; dieselbe hypothese brachte dann Ed. Schwark, über die pseudapostolischen Kirchenordnungen (Schriften der Wissenschaftl. Gesellschaft in Strafburg), 1910; der vollständige Beweis wurde geliefert durch R. hugh Connolly, The so-called Egyptian Church Order and derived Documents, 1916. Einen Versuch, den Text der sog. Agyptischen Kirchenordnung ju rekonstruieren, bietet Theodor Schermann, Die allgemeine Kirchenordnung, frühdriftliche Liturgieen und kirchliche überlieferung, Teil I, 1914. Soeben ist eine Arbeit erschienen, die die Erforschung der Geschichte des altdristlichen Gottesdienstes, namentlich auch in seinem Derhältnis zu außerchriftlichen Anschauungen, tiefgebend beeinflussen muß: Gillis D. Wetter, Altdristliche Liturgien: Das driftliche Musterium (Forschungen zur Religion und Literatur des AT und NT), 1921. In ahnlicher Richtung, ob auch besonders auf die Frage der "Oftung" eingehend, ist des Katholiken Franz Jos. Dölger Buch bedeutsam: Sol Salutis, Gebet und Gesang im driftlichen Altertum, 1920.

Die wichtigsten Quellenstücke sind abgedruckt bei Clemen, Quellenbuch (S. 4) Bd I; bei hermann hering, hilfsbuch zur Einführung in das liturgische Studium, 1888; ferner in Lietzmanns Kleinen Texten, hefte Nr. 5: Jur Geschichte der orientalischen Taufe und Messe im 2. und 4. Jahrhundert, und Nr. 6: Die Klementinische Liturgie aus den Const. Ap. VIII. Weitere hefte dieser Sammlung bei den einzelnen Abschnitten.

Sür den Gottesdienst der morgenländischen Kirche: Serd. Kattensbusch, Lehrbuch der vergleichenden Konfessionskunde, Bo I, 1892 (sorgfältige

Analyse); Konrad Lübeck, Die cristlichen Kirchen des Grients, 1911 (sehr viel Einzelmaterial; katholischer Standpunkt); K. Beth, Die orientalische Christenbeit der Mittelmeerländer. 1902. S. 198 – 267; A. Gutberlet, Die Meßseier der griechische katholischen Kirche. Texte zur Entwicklungsgeschichte bei Anton Baumstark: Die konstantinopolitanische Meßliturgie vor dem 9. Jahrhundert (Kleine Texte Nr. 35); aussührlich bei Daniel, Codex liturgicus Ecclesiae 1847 – 1853; Brightman, Liturgies eastern and western (Oxford 1896), gibt den wissenschaftlich besten und übersichtlichsten Textaddruck aller morgensländischen Liturgien von der Klementinischen Liturgie (Apost. Const. VIII) an. Wer eine gute Übersetzung brauchen will, sindet sie in der Bibliothek der Kirchenväter, in der Remigius Storf "Griechische Liturgien" herausgegeben hat. Geschichtliche Einleitungen lieserte Theod. Schermann (1912). Hier S. 12ff. eine vorzügliche Literaturangabe zur Geschichte des Gottesdienstes der alten Kirche.

Jum Gottesdienst der römisch-katholischen Kirche: Das Missale Romanum liefert der Verlag Friedr. Pustet in Regensburg in trefslichen Ausgaben. Sonderdrucke der römischen Messe in ganz kurzer Form in Liekmanns Kleinen Texten Nr 19, bei hering und Clemen. Für die gesamten Fragen des katholischen Gottesdienstes: Val. Thathoser, handbuch der katholischen Liturgik, 2. Ausl. besorgt von E. Eisenhoser, 2 Bde, 1912; daneben Bernhard Schäfer, Einheit in Liturgie und Diziplin für das katholischen Deutschland, 1891. Verzeichnis der die Messe betressenden katholischen Literatur bei Nik. Gihr, Das hl. Mesopser, 1912, 11—13; dieses Buch selbst stellt eine in hymnischer Art gehaltene, doch nicht rein populäre Erklärung der Messe dar. Geschichtlich sehr wichtig sind Drews' Artikel: Messe, liturgisch RE<sup>8</sup> XII, und: Messe, Römische I RGG IV, sowie desselben Versassen der Kongebet vgl. Greving, Brevier RGG I. Selbstverständslich enthalten auch die Darstellungen der Konselssonskunde vieles zur Sache, so f. Loofs, Symbolik, Bd. I, 1902. Tersslich, auch für Nichttheologen verständlich, ist das Religionsgeschichtliche Volksbuch von Jul. Smend: Die römische Messe, nahezu vollständige, auch die protestantische Literatur mit einzbegreisende Quellenz und Literaturüberschicht für die katholische Liturgik gibt Kunibert Mohlberg, Ziele und Ausgaben der liturgiegeschichtlichen Forschung, 1919.

über die Stellung der Reformation zu den Fragen des Gottesdienstes handelt von Älteren vor allem Hermann Jacobn, Die Liturgik der Resormatoren, 2 Bde., 1871, 1876. Aber das Buch ist überholt. Auch Joh. Gottschick, Luthers Anschauungen vom christlichen Gottesdienst und seine tatsächliche Resorm desselben, 1887, kann nicht mehr voll ausreichen. Kliessoths Werk (oben Nr. 1) ist, obwohl noch in anderem Sinn veraltet, dennoch sür diesen Abschnitt von Bedeutung. Grundsätliches über die Stellung Luthers zu den hergebrachten Formen sagt Franz Rendtorff in zwei Studien: Die Geschichte des christlichen Gottesdienstes unter dem Gesichtspunkt der liturgischen Erbsolge, 1914, S. 39 st., und Luthers ungefährliche

Kirchenbräuche (in Stud. f. Kawerau 1917). In derselben Sammlung betrachtet Ed. v. d. Goltz den gleichen Stoff von anderem Gesichtspunkte aus: Das Vorbildliche in Luthers Kultusreform.

Die geschichtliche Entwicklung der evangelischen Gottesdienstordnungen ist in Schriften wie Köstlin-Kawerau, Martin Luther, 1903<sup>5</sup>, und in den Werken zur Geschichte der Reformation beschrieben. Aber die Entwicklung der gottesdienstlichen Umwälzung in Wittenberg im ersten Jahrzehnt der Reformation bringt eine sehr interessants in Wittenberg im ersen Jahrzehnt ver Reformation bringt eine sehr interessante Einzelschlierung Karl Müller: Luther und Karlstadt, 1907; dazu desselben: Kirche, Gemeinde und Obrigskeit nach Luther, 1910, S. 121 ff. H. Barges Schriften: Andreas Bodenstein von Karlstadt, 1905, und: Frühprotestantisches Gemeindechristentum in Wittens berg und Orlamünde, 1909, sind nicht in gleicher Weise objektiv gehalten, bieten aber viel Material für lebendige Anschauung. Die Art, wie Luther katholische gottesdienstliche Vorlagen behandelt hat, beleuchtet deutlichst Paul Drews, Beiträge zu Luthers liturgischen Reformen (Studien zur Geschichte des Gottesdienstes und des gottesdienstlichen Lebens IV. V), 1910. Eine beachtenswerte neuere Einzelstudie gibt G. Ad. Benrath, Wie die Königsberger Reformatoren echtprotestantische Kultprinzipien früher und reiner verwirklichten als Luther, 1920. Außerordentlich verdienstlich ist die zusammensfassende Arbeit Hermann Waldenmaiers, Die Entstehung der evangelischen Gottesdienstordnungen Süddeutschlands im Zeitalter der Reformation, 1916, in der auch Zwinglis und Calvins Arbeit besprochen ift.

3u genauerem Studium der gottesdienstlichen Arbeit des Reformations= zeitalters ist Dertiefung in den mittelalterlichen Gottesdienst notwendig. A. Frang, Die Meffe im deutschen Mittelalter, 1902, bietet dazu handreichung; auch die Vergleichung von Johs. Ulrich Surgant, Manuale curatorum praedicandi praebens modum, 1502 (und öster) ist von größtem Wert. "Die evangelischen deutschen Messen bis zu Luthers deutscher Messe" hat Jul. Smend 1896 gesammelt. "Die Straßburger liturgischen Ordnungen im Zeitalter der Reformation" bearbeitete Fr. hubert 1900. Luthers gottesdienstliche Schriften sind in heft 36 und 37 der Kleinen Texte gedruckt; teilweis auch bei hering und Clemen. Die Gottesdienstordnungen der lutherischen Kirchen stehen in den Kirchenordnungen; besonders bei Emil Sehling, Die evangelischen Kirchenordnungen des 16. Jahrhunderts, 1902 ff.; soweit Sehling sie noch nicht bietet: Aem. E. Richter, Die evangelischen Kirchenordnungen des 16. Jahrhunderts, 1896. Für die Schweizer Reformation: Joh. Bauer, Einige Bemerkungen über die ältesten Züricher Litur-

gien. MfG 1912, S. 116ff., 152ff., 178ff. Über die Entwicklung in der späteren lutherischen Kirche fehlt eine befriedigende Sonderdarstellung. Sie ist geplant in dem angekundigten, aber noch nicht erschienenen Buch: Paul Graff, Geschichte der Auflösung der alten gottesdienstlichen Formen in der evangelischen Kirche Deutschlands bis zum Eintritt der Aufklärung und des Rationalismus. Schöne Vorstudien bietet derselbe Verfasser in MfG 1912: Aus der Geschichte der lutherischen Liturgik des 17. Jahrhunderts. Die liturgischen Mühen der Aufklärungszeit harren noch ausführlicher Darstellung; manches Bemerkenswerte bei Köstlin, S. 224 ff. (Literatur dazu S. 148 f.). Zu den Reformbestrebungen im Anfang des 19. Ihrh.s und der berühmten Agende Friedrich Wilhelms III. von Preußen: Erich Foerster, Die Entstehung der Preußischen Landeskirche, 2 Bde, 1905, 1907. Ein Einzelbild aus jener Zeit: Otto Aust, Die Agendenzresormen in der evang. Kirche Schlesiens während der Ausklärungszeit und ihr Einsluß auf die Gestaltung des kirchlichen Lebens, 1910.

Eine sehr gute Charakteristik der Aufklärungsprazis in Berlin 1740 bis 1805 gibt Walter Wendland im Jahrbuch für brandenburgische Kirchen-

geschichte XI/XII, S. 266 - 303.

Don hohem Wert sind die Darstellungen der liturgischen Entwicklung einzelner Gebiete, die aber bisher die norddeutschen Gebiete wenig beachtet haben. Heinrich Bassermann gab eine "Geschichte der evangelischen Gottesdienstordnung in Badischen Canden", 1891; Wilhelm Diehl brachte Studien "Jur Geschichte des Gottesdienstes und der gottesdienstlichen Handlungen in Hessen", 1899; Karl Eger stellte "Die Ordnung des Gottesdienstes in der Hessen evangelischen Candeskirche des 19. Jahrhunderts" dar (1907). Chr. Kolb schilderte in genauester Darstellung "Die Geschichte des Gottesdienstes in der evangelischen Kirche Württembergs", 1913. Die bisher erschienenen Bände der Evangelischen Kirchenkunde (S. 27) geben auch aussführliche Nachrichten über die Gottesdienste in jenen Gebieten.

Bequeme Ausgaben neuerer Gottesdienstordnungen (teilweis mit Kürzung) in den Kleinen Texten Heft 70 (Preußen), 75 (Sachsen), 125 (Hannover).

Jur Beurteilung der neuen gottesdienstlichen Bestrebungen sind die in letzer Zeit von privater Seite herausgegebenen Agenden unentbehrlich. Eine treffliche Agende gab Jul. Smend: Kirchenbuch für evang. Gemeinden I 1910<sup>2</sup>, II 1908; ferner Karl Arper und Alfred Zillessen, Evangel. Kirchenbuch I 1921<sup>3</sup>; II wird die kirchlichen Handlungen umfassen; Ernst Kölln und Ulrich Altmann, Erhebet eure Herzen, 1919; K. Arper und Karl Anton, Aus tieser Not, 1919. Diel Beachtung verdient das nicht zur amtlichen Annahme gelangte "Kirchenbuch für die evangelisch-protestantische Kirche im Großherzogtum Baden", 1912; das im Gegensatzu ihm geschaffene, von H. Greiner bearbeitete Kirchenbuch für evangelisch-protestantische Gemeinden (1915) vertritt die ältere Art.

5. Das Gotteshaus. Einen Überblick mit reichen Literaturangaben bieten die Artikel von A. hauck RE³X, 774 ff., sowie von Christian Rauch und Adelbert Matthaei RGG III, 1201 ff. Die handbücher der Kunstgeschickte berücksichtigen auch dieses Gebiet. Den für den praktischen Theologen wichtigsten Stoff gruppiert bequem Richard Bürkner: Geschickte der kirchlichen Kunst 1903². Die allgemeinen Fragen sind in Schmitts handbuch der Architektur 1906 unter dem Titel "Kirchen" von Cornelius Guilitt behandelt; Brathe gibt eine "Theorie des evangelischen Kirchengebäudes" (1906) und in den nachher zu nennenden "Dorträgen" eine ganz kurze Geschichte des evangelischen Kirchenbaus. Sonst sind nühlich für die alte Zeit Diktor Schulze, Grundriß der christlichen Archäologie, 1919; sür die neuere Zeit Ad. Matthaei, Deutsche Baukunst im Mittelalter, 1912³; Deutsche Baukunst seit dem Mittelalter bis zum Ausgang

des 18. Ihrh.s, 1910; Deutsche Baukunst im 19. Ihrh., 1914. Diese Schriften sind kleine, handliche, aber sehr inhaltreiche Bändchen der Samm- Iung "Aus Natur und Geisteswelt". Für ein Einzelgebiet: H. Much, Nordedeutsche Backsteingotik, 1919<sup>3</sup>. Sehr wichtig ist K. E. O. Fritsch, Der Kirchenbau des Protestantismus von der Reformation bis zur Gegenwart. Hrsgg. von der Vereinigung Berliner Architekten, 1893. Die theologischen Gesichtspunkte sind freilich in diesem grundlegenden Werk zu wenig berückssichtigt. Hermann Muthesius, Die neuere kirchliche Baukunst in England, 1901, ist zwar territorial begrenzt, aber grundsäslich wertvoll. Einen reichen Überblick über die neueste Zeit mit vielen Abbildungen, Grundzissen, bei dem aber die Gesichtspunkte des evangelischen Kirchenbaus zum Nachteil der Sache ganz zurücktreten, sindet man in dem Buch von Wanckel, Evangelischer Kirchenbau zu Beginn des 20. Ihrh.s, 1914. Gut lesdare Aussätze zu wichtigen Einzelfragen stehen in den Vorträgen zur Einsührung in die kirchliche Kunst, hrsgg. vom Konsistorium der Provinz Sachsen 1913. hoßfeld schildert "Stadt- und Candkirchen", 1911.

Die große Frage nach dem richtigen protestantischen Kirchenbau ist in einigen der genannten Schriften (3. B. Brathe; serner hoßseld, Evang. Kirchenbau und Baukunst; in den "Vorträgen" S. 35 st.) besprochen, in anderen berührt. Grundlegend dafür sind die Schriften von Emil Sulze, Die evangelische Gemeinde, 1912², S. 236 st., und Die Resorm der evanzgelischen Landeskirchen, 1906, S. 211–246; sowie von Friedr. Spitta, Jur Resorm des evangelischen Kultus, 1891, S. 91 st. (vor Sulzes Buch) und — unter demselben Titel — in: Lebendige Gemeinden, Festschrift sür E. Sulze, 1912, S. 187 st. Sonst sind zu nennen: Ed. Simons, Der evang. Kirchenbau, 1897; Richard Bürkner, Grundriß des deutschzevangelischen Kirchenbaus, 1899; O. Bartning, Vom neuen Kirchbau, 1919. Zum Gruppenbau: O. March, Unsere Kirchen und gruppierter Bau bei Kirchen, 1896. Eine tressliche Sammlung von Abbildungen neuerer evangelischer Kirchenbauten gab O. Schönhagen 1919 unter dem Titel "Stätten der Weihe" heraus. Fragen des Kirchbaus und der kirchlichen Kunst im allgemeinen werden dauernd besprochen im "Christlichen Kunstblatt sür Kirche, Schule und Haus" (Stuttgart); auch in der Mss sinden sie kräftige Beachtung.

4. Das Kirchenjahr. Über die Versuche, ein Kirchenjahr sustematisch durchzusühren, unterrichtet man sich durch das Studium von Fr. Strauß, Das evangelische Kirchenjahr in seinem Zusammenhange, 1850; Alt, Das Kirchenjahr des christlichen Morgen- und Abendsandes, 1860. Weiteres bei Karl Bertheau RE<sup>8</sup>X, 393 ff.; Baumgarten-Mulert RGGIII, 1279 ff.—Julius Smend, Gedanken über die "sestlose" hälfte des Kirchenjahrs

(MfG 1912, S. 4 ff.).

Jur Geschichte der Feste: Die umfassendste neuere Darstellung bei K. A. H. Kellner, Heortologie, 1906<sup>2</sup>; der katholische Standpunkt macht sich, auch in den geschichtlichen Stücken, kräftig geltend. Don evangelischer Seite: Achelis I, S. 235 ff.; Rietschel I, S. 154 ff.; Caspari S. 15 ff. Die Literatur zur Geschichte der einzelnen Tage und Feste kann nicht ausführ-

lich verzeichnet werden; ich nenne nur das Allerwichtigste, besonders aus neuerer Zeit: Sonntag: Theod. Jahn, Geschichte des Sonntags vornehm= lich in der alten Kirche, 1878 (auch in desselben: Skiggen aus dem Leben der alten Kirche, 1894); O. Henke, Der Sabbatismus, 18928; Erich haupt, Der Sonntag und die Bibel, 1878. - Epiphanienfest: Karl hill, Der Ursprung des Epiphanienfestes. (Sigungsberichte der kgl. preuß. Akademie der Wissenschaften, 1917. XXIX.) - Weihnachten: Paul de Lagarde, Altes und Neues über das Weihnachtsfest, 1891; Ujener, Religionsgeschicht= liche Untersuchungen, Teil I 1889 (19112); A. Meger, Entstehung und Entwicklung des Weihnachtsfestes, 19133; hugo Gregmann, Das Weih= nachtsevangelium auf Ursprung und Geschichte untersucht, 1914; G. Rietschel, Weihnachten in Kirche, Kunst und Volksleben, 1902. - Neujahr: Paul Kleinert, Geschichte der Neujahrsfeier in der driftlichen Kirche (halte was du hast, 1900 S. 165 – 180); Fritz Bünger, Geschichte der Neujahrsseier in der Kirche, 1911. — Bußtage: Ed. Simons, Die Anfänge der evangelischen Bettagsfeier in Deutschland (MfG, 1899, S. 206 ff.); Ders. Die evangelische Buß= und Bettagsfeier in Deutschland bis zum dreißig= jährigen Krieg (Philotesia, Sestichrift für P. Kleinert, 1907); ders., RGGI, Sp. 1494 ff. - Reformationsfest: Walter Köhler, RGG IV, Sp. 2100 ff. -Totensonntag: Joh. Bauer, Bur Geschichte des Totenfestes, Mfp 1908/9, S. 31 ff.

5. Die Gestaltung des evangelischen Gottesdienstes. Die Frage des Derhältnisse von Gottesdienst und Abendmahl ist außerordentlich reichlich verhandelt worden; charakteristisch besonders E. Steinmener, Die Eucharistieseier und der Kultus, 1877; Jusammenstellung der Literatur bei Rieischel I, 495. Die Gestaltung des Gottesdienstes im weiteren Sinn besprechen H. Jakobn, Die Gestalt des evangelischen hauptgottesdienstes, 1879; Chr. Achelis, Die Gestaltung des evangelischen Gemeindegottesdienstes, 1888; G. Rietschel, Der evangelische Gemeindegottesdienst unter dem Gesichtspunkt der Anbetung im Geist und in der Wahrheit, 1894; Julius Böhmer, Die Ordnung des lutherischen hauptgottesdienstes (Die Studierstube, 1913, S. 370 – 394); Jüngst (außer Smend) besonders: Joh. Bauer, Die Agendenresorm der Gegenwart, 1911; Ed. v. d. Golh, Jur Agendenresorm (Deutschrechen Geutschlich, 1914); Oskar Mehl und Karl Anton, oben Nr. 1.

Die dörfliche Gestalt erörtern Bettac: Unsere Gottesdienste, 1915;

3. Grapper, Der ländliche Gottesdienst als Gemeindeseier, 1912.

Don Erörterungen der Frage der Einheitsichkeit ist hervorzuheben: Theodor Voß, Der Gottesdienst als liturgische Einheit, 1915. Hier sind auch praktische Beispiele mitgeteilt. — Die Fragen des Chorgesanges und des Sologesanges sind viel besprochen worden: Fr. Spitta, über Chorzgesang im evangelischen Gottesdienst, 1889; Gust. Kawerau, Die Stellung des Chorgesanges im evangelischen Hauptgottesdienst, 1884; Fr. Spitta, Der Sologesang im Gottesdienst (MsG 1901, S. 302 ff.); Verhandlungen der deutschen evangelischen Kirchengesangvereinstage.

6. Die einzelnen liturgischen Stücke. Für die geschichtliche Entwicklung verweise ich auf die unter Nr. 1 genannten Werke, besonders auf Caspari und Rietschel. Über die Schriftlesung in den ersten Jahrhunderten handelt Paul Glaue, Die Vorlesung heiliger Schriften im Gottesdienste, I. Teil 1907 (ein II. Teil erschien nicht). Das ganze Gebiet berücksichtigt Ernst Ranke, Das kirchliche Perikopensussen, aus den ältesten Urkunden der römischen Liturgie dargestellt und ersäutert, 1847; dazu desselben Schrift: Über den Fortbestand des herkömmlichen Perikopenkreises, 1861. Aber beide Arbeiten sind in vielem veraltet. Die neuere Forschung gibt Walter Casparis Artikel Perikopen RE<sup>3</sup> XV. Auch des Jesuiten Stephan Beissel Buch: Entstehung der Perikopen des Römischen Meßbuches, 1907, ist von Wert (weitere Literatur bei Mohlberg [s. Nr. 2] 5. 26). Während mein hest: "Wider die Perikopen" (1897) die Perikopen als Predigtterte im Auge hat, wendet sich Antons (oben Nr. 1) Kritik ihnen als kirchlichen Lesesstuken zu (S. 143 ff.).

über das Gebet sindet sich reicher Stoff bei Fr. heiler: Das Gebet, 1920², S. 421–477. "Das Gebet in der ältesten Christenheit" hat Ed. v. d. Goltz 1901 untersucht. Derselbe untersuchte die Zusammenhänge zwischen jüdischem Familienritus und christlicher Abendmahlssitte: Tischzgebete und Abendmahlsgebete in der altchristlichen und in der griechischen Kirche. Texte und Untersuchungen, N F XIV 2 Bde (1905). Die Texte aller älteren Gebete bei hering (s. Nr. 2) und im Anhang zu v. d. Goltz, Das Gebet (s. o.). Zur grundsählichen Würdigung des liturgischen Gebets sind zu vergleichen E. Böhme, Die Gebetspraxis im evangelischen Kultus. IpTh 1893, S. 289 st., 1894, S. 24 st.; Joh. Bauer, Die Agendenresorm der Gegenwart, 1911, S. 30 st.; Karl Eger, Das gottesdienstliche Gebet in der evangelischen Gemeinde der Gegenwart (Deutsch-Evangelisch 1916); Ed. v. d. Goltz, Unser Gebet (Deutsch-Evangelisch 1914, S. 331 st.); O. Baumzgarten, R G G II, 1166; Alfr. Zillessen, Ein Kapitel vom liturgischen Gebet (Evangelische Freiheit, 1909, S. 394 st.).

Für die Frage des Glaubensbekenntnisses: Th. Förster, Bedeutung und Gebrauch des apostolischen Bekenntnisses im Kultus, 1894; A. Ludwig: Das Glaubensbekenntnis im Gottesdienst (3pTh 1893, S. 193 st.); F. Spitta, Jur Reform (s. Nr. 1), S. 62 st.; H. Bassermann, Beiträge zur praktischen Theologie, 1909; Siebert, Recht und Stellung des formulierten Glaubensbekenntnisses im evangelischen Gottesdienst. Halte was du hast. 24. Bd, S. 671 – 682. Jum Thema "Stimmen der Väter" ist besonders auf Spitta, Gottesdienst und Glaubensbekenntnis, MsG 1903, S. 1 – 8, und

Smend, Gottesdienst, S. 47 ff. hinzuweisen.

Aber Sündenbekenntnis und Absolution neuerdings Th. Kaftan (Zur Frage der Liturgie, Allg. ev.-luth. Kirchenzeitung, 1915, Sp. 535 ff.). Dem Kyrie eleison widmete f. Chr. Achelis eine Sonderdarstellung (MfG 1899, S. 161 ff., 211 ff.).

Daß allerneuestens auch der — glücklicherweise sehr dürftigen — Reste des Weihrauchgebrauchs in lutherischen Kirchen mit freundlicher Liebe, statt, wie es richtig wäre, mit Ablehnung gedacht wird, ergibt sich aus

R. Ottos Auffat in der Chriftlichen Welt, 1921, Sp. 61 f.

7. Gemeindegefang. über den Gemeindegesang ift meift im Jusammen-

hang mit der Kirchenmusik, insbesondere auch dem Chorgesang, sowie mit dem Kirchenlied gehandelt worden. Da Ed. Emil Kochs Geschichte des Kirchenlieds und Kirchengesangs der christlichen, insbesondere der deutschen evangelischen Kirche (1866<sup>3</sup> ff., 7 Bde), ob auch in vielem noch wertvoll, doch veraltet ist, ist man für eine zusammenfassende Darstellung auf Wilhelm Nelle, Geschichte des deutschen evangelischen Kirchenlieds, 19092, sowie auf die gründlichen Artikel der RE3 über Kirchenlied (mehrere Derfasser) und Kirchenmusik (h. A. Köstlin) angewiesen. Auch Wolffs Artikel Kirchenlied (RGGIII) ist bei aller Kurze lehrreich. Die einzelne Perioden der Geschichte des Kirchenlieds schildernden Werke find dort genannt; nachzutragen ist W. Caspari, Untersuchungen zum Kirchengesang im Altertum (Zeitschr. f. Kirchengeschichte, 1906 und 1908). Die jest meist behandelten Fragen erörtert J. Smend S. 167 ff. hermann Petrich, Unser geistliches Volkslied, 1920, ist als erste zusammenfassende Behandlung dieses Gebiets zu begrüßen, aber in vielem verbesserungsbedürftig. vergleichen sind die zu Ur. 5 erwähnten Schriften. Don den sehr zahlreichen in dieses Gebiet gehörenden Auffagen der MfG seien, um auf diese Quelle aufmerksam zu machen, einige angeführt: Carl Bener, Die Musik im Gottesdienst, 1907, S. 194 ff.; P. Jäger, Ausgestaltung des Gemeindegesanges, MfG 1907, S. 191 ff.; M. Trümpelmann, Zur Orga-nisten- und Kantorenfrage, 1907, S. 15 ff.; Glabbat, unter demselben Titel, 1907, S. 166 ff.

Die Literatur über das Gesangbuch ist weitverzweigt. Leop. Ischarnack bietet RGGIII, Sp. 1294-1317 einen ungemein reichhaltigen überblick über die Entwicklung. Eine wertvolle Studie der letten Zeit ist Paul Kleinert, Kirchengesangbuch — hausgesangbuch (Stud. f. Kawerau, 1917). Die Frage des Einheitsgesangbuchs ist in vielen Aufsähen besprochen, die alle aufzuzählen nicht möglich ist (3. B. Spitta, MfG 1907, S. 154 ff.; E. Brederek, ebenda S. 366 ff.; ders., Studierstube 1903, S. 546 ff.; K. Günther, MfD 1914/15).

Bur Frage der Kirchenmusik u. a.: Gustav Kawerau, über die Grenzen des Kirchlich-Musikalischen. Fliegende Blätter des evangelischen Kirchen= musik-Dereins in Schlesien 1910/11, S. 2-3. Dazu Spitta MfG 1911, S. 295 ff.

Fragen der Kirchenmusik finden Behandlung in der Monatschrift Siona, hrsgg. von Mar Herold. Johannes Biehle, Beiträge zur musikalischen Liturgie, hamburg 1919, gibt eine gute Sammlung ausgeführter litur= gischer Seiern.

8. Der Kindergottesdienft. Der Kindergottesdienst pflegt im Zusammen= hang mit der Inneren Mission behandelt zu werden; so bei Paul Wurster. Die Lehre von der Inneren Mission, 1895, S. 96 f., 354 ff.; Theodor Schäfer, Leitfaden der Inneren Mission, 1914, § 41; h. Dalton, Die Sonntagsschule, 1891. Erst neuerdings hat die Besinnung auf das Wesen des Kindergottesdienstes als einer Gemeindesache Sortschritte gemacht, und die literarische Behandlung hat dieser Tatsache Rechnung getragen: H. von der Golf, Das Bedürfnis besonderer Jugendgottesdienste und die zweckmäßige Art ihrer Einrichtung, 1888; P. Jauleck, Theorie und Praxis des Kindersgottesdienstes, 1914; R. Emlein, Der Kindergottesdienst, 1913. J. Piersig, A. Diethe und Joh. Jauleck geben eine Monatschrift "Der Kindergottesdienst" heraus (Gütersloh); auch die von P. Fleischmann geleitete Monatschrift für evang. Kindergottesdienste und Sonntagsschulen (Berlin) ist besachtenswert. Ein "Deutsches Kindergesangbuch" schuf Paul Jauleck; Joh. Jauleck gab es neu heraus (Gütersloh).

9. Die Abendmahlsseier. Das Geschichtliche ist in den Darstellungen der Geschichte des Gottesdienstes besprochen. Hier sei noch genannt: Karl Gerold Goeth, Die Abendmahlssrage in ihrer geschichtlichen Entwicklung. Ein Versuch ihrer Lösung, 1904. Auch sei auf F. Krügers "Geschichte der Spendeformel bei der Feier des h. Abendmahls in den deutschen evanzgelischen Kirchen" (MfG 1911, S. 84 ff., 117 ff., 157 ff., 198 ff., 226 ff.) hingewiesen. Dor allem handelt es sich hier um die Frage der Resorm. Doran ging Fr. Spitta (s. o. Nr. 1) S. 103 ff. Bedeutsam war des konzervativen Martin Kaehler Stellungnahme: Die Sakramente als Gnadenmittel, 1903. Sonst besprechen die Resorm: H. Bassermann, über Resorm des Abendmahls, 1904; Jul. Smend, Gottesdienst, S. 73 ff.; ders., Neue Beiträge, S. 40 ff.; Joh. Bauer, Studien zu einigen Abschnitten des neuen Kirchenbuchs, 1912, S. 40 ff. Die Konsekrationsstrage wurde jüngst erörtert von P. Bronisch: Zur Konsekrationsfrage. MsG 1918, S. 215 ff.; 1919,

Die Frage des Einzelkelchs hat eine besonders reiche Literatur hervorgerusen, von der hier nur f. Spitta, Die Kelchbewegung in Deutschland und die Resorm der Abendmahlsseier, 1904, erwähnt sein soll. Weiteres

bei Achelis, Cehrbuch I, 508.

S. 62 ff. (dort folgt eine Erwiderung).

10. Die Beichte. Geschichtliches: W. Caspari S. 171 ff. und R E<sup>3</sup> II, S. 533 ff.; Eduard Steiß, Die Privatbeichte und die Privatabsolution in der lutherischen Kirche, 1854. Theod. Kliefoth, Citurgische Abhandlungen. II. Bd 1856. F. C. Steinmener, Die spezielle Seelsorge, 1878, behandelt die Frage in grandioser, daher fesselhoer Einseitigkeit; Joh. Bauer erörtert die Beichte im Rahmen seiner "Studien" (Nr. 9) auf S. 43 ff. Gegen die Bemerkungen von F. Niebergall, Die Kasualrede 1907², S. 100 ff., wendet sich Peisker, Absolution und Abendmahl (MfG 1918, S. 90 ff.).

## 3weite Abteilung: Gottesdienstliche Handlungen besonderer Art

# Erstes Kapitel: Gottesdienstliche Handlungen mit Bezug auf die Gemeindemitgliedschaft

### § 44. Die Taufe

1. Gefcichtliche Entwicklung. Je stärker sich die Christengemeinde der Urzeit als ein "auserwähltes Geschlecht" (I Petr 2, 9) fühlte, um so selbstverständlicher war es, daß die Aufnahme in die Gemeinde, die ja gugleich ein bestimmtes Derhältnis zum herrn der Gemeinde bedeutete, durch eine feierliche handlung vollzogen wurde: die Taufe. Auch wer die Berichte der Apgich (2, 38. 41; 8, 12; 10, 48; 19 5) nicht als Quellen erster Ordnung gelten lassen will, muß durch Stellen wie Rom 6, 3; I Kor 12, 13 den Beweis dafür erbracht sehen, daß sie im Urchristentum allgemeine Sitte war. Daß die Urgemeinde gerade diesen Brauch eines Tauchbades übte, erklärt sich aus ihrem engen Zusammenhang mit dem Judentum. Die im Gesetz vorgeschriebenen Waschungen waren in manchen jüdischen Sonderbildungen zu Tauchbädern ausgestaltet worden. Dor allem aber ist wichtig, daß die vom heidentum zum Judentum herüberkommen= den sich einer Untertauchung unterziehen mußten (Proselntentaufe). im Zusammenhang mit diesen Sitten wird auch die von Johannes dem Täufer geübte Taufe verständlich (Mk 1, 4). Die christliche Taufsitte er= klärt sich also auch ohne den Rückgang auf eine besondere Bestimmung Jesu. Don einer solchen berichtet Mt 28, 19f.; doch unterliegt der Wortlaut dieses "Taufbefehls" geschichtlichen Bedenken. Aus I Kor 1, 17 hat man gefolgert, daß Paulus von einem Taufbefehl Christi nichts gewußt habe. Jedenfalls hat aber die Gemeinde ihre Sitte sehr bald auf Christus selbst zurückgeführt.

Alles, was das NT über die Taufe sagt, geht von der Voraussehung aus, daß Erwachsene auf den Glauben an Christus hin getauft wurden (Röm 6, 3st., Gal 3, 27). Daß auch Kinder getauft wurden, ist aus Stellen wie Apgsch 16, 15. 33; I Kor 1, 16 nicht zu beweisen und ist unwahrscheinlich. Etwa seit dem 3. Ihrh. wurde die Taufe von Kindern allmählich Sitte; etwa vom 6. Ihrh. an wurde sie kirchlich zur Pflicht gemacht. Die großen christlichen Kirchen sind bei dieser Sitte geblieben, ebenso meist die kleineren evangelischen Sonderkirchen, auch — was bemerkenswert ist — die Methodisten. Scharf bekämpft wurde die Kinderstaufe im 16. Ihrh. von den Wiedertäusern. Die auf diese Zeit zurückzgehenden Mennonitengemeinden üben Erwachsenentause, ebenso die verschiedenen baptistischen Gemeinschaften, die ihren Ursprung auf die religiösen Bewegungen in England im 17. Ihrh. zurücksühren. In Deutschland führen die Baptisten einen heftigen Kampf gegen die Kindertaussitte der Landeskirchen.

Die Entwicklung von der Erwachsenentaufe zur Kindertaufe hat die Sorm der Taufe merkwürdig wenig beeinflußt. Die alte Kirche bildete ein durchaus auf Erwachsene berechnetes Ritual aus, das mit der gesamten Ordnung der Aufnahme in den Katechumenat und vom Katechumenat in die Gemeinde verbunden war. Dieses selbe Ritual behielt sie für die Kindertaufe bei; nur wurden Riten, die auf verschiedene Stufen der Katechumenatszeit verteilt waren, nunmehr mit der Taufhandlung selbst verknüpft. Wir haben im katholischen Taufritual ein geradezu grandioses Beispiel dafür, wie gah die kirchliche Sitte einmal gebildete Riten bewahrte. selbst wenn ihre Voraussetzungen hinfällig geworden waren. Aber auch die lutherische Kirche trat in diese liturgische Erbfolge ein. Sie strich Unerträgliches, anderte und besserte, aber sie behielt die Grundzuge bei; auch das lutherische Taufritual ist noch von den Voraussehungen der Erwachsenen= taufe bestimmt. In den lutherischen Kirchen vollzieht sich die Cosung von diesem herkommen nur allmählich; dagegen haben die reformierten Kirchen rasch die alten formen der Erwachsenentaufe verlassen.

2. Das Caufritual bis jum Rituale Romanum. Die alteste form der Taufe ist gang einfach gewesen: ein einmaliges Eintauchen des Täuflings, bei dem der Taufende die Taufformel sprach; lettere bestand anfangs wohl nur in der Nennung des Namens Jesu. Die Eintauchung fand in fließendem Wasser statt, in das der Täufer mit dem Täufling hinabstieg. Ob es sich um ein völliges Untertauchen oder um eine Verbindung von Eintauchen und Begießen gehandelt hat, ist schwer mit Sicherheit festzustellen; vielleicht ist auch die form nicht in allen gällen die gleiche gewesen. Diese handlung verband sich aber sehr früh mit anderen; so namentlich mit einer handauflegung und einer Olfalbung (ob schon I Joh 2, 20. 27?). Die Taufformel wurde, gleichfalls früh, zur trinitarischen Sorm erweitert (Mt 28, 19); statt in fließendem Wasser wurde die Taufe auch mit warmem Wasser (Did 7), also nicht im Freien, vollzogen. Da die Taufhandlung als Mosterium aufgefaßt wurde, war eine starke Einwirkung des heidnischen Musterienkults unvermeidlich. Es schien notwendig, durch bestimmte Riten den Täufling der Einwirkung der im heidentum herrschenden Dämonen gu entziehen und ihn durch allerhand Weihungen unter die herrschaft Christi zu stellen. So entwickelte sich eine ungemeine fülle von Brauchen, die mit der Aufnahme des Bewerbers in die Schar der Katechumenen begannen und mit der Ölsalbung nach der Taufe, ja eigentlich erst mit der ersten Teilnahme des Getauften an der Kommunion schlossen. Sie erstreckten sich also über den ganzen, oft lange währenden Zeitraum des Katechumenats1); zur Taufe selbst stand ein großer Teil derselben nur insofern in Beziehung, als die Taufe der Zielpunkt des Katechumenats war. Diese Riten waren in den verschiedenen Candschaften nicht gleichmäßig ausgebildet. Sie sind hier nur insofern von Wichtigkeit, als sie bei Sestlegung der Ordnung der

Kindertaufe in das Taufritual selbst übernommen wurden (Nr. 1). Erwähnt sei noch, daß der Andrang der Taufbewerber etwa vom Ende des 2. Ihrh.s

<sup>1)</sup> Dom Katechumenat wird bei dem erziehlichen handeln der Kirche näher 3u sprechen sein.

ab in wachsendem Maß zur Bestimmung sester Tauszeiten geführt hat. Anfangs wurde wohl die ganze Zeit zwischen Ostern und Pfingsten als Tauszeit angesehen; später bildeten sich engere Termine heraus: im Abendand in erster Linie Ostern, in zweiter Pfingsten, im Morgenlande daneben besonders das Epiphaniensest, aber auch andere Seste. Ausnahmssos die Tausen auf diese Tage anzusehen, war aber schon wegen der die Tause begehrenden Kranken nicht möglich. Als die Kindertause allgemein wurde, verloren diese Termine allmählich ihre Bedeutung. Seit dem Mittelalter legte die katholische Kirche Gewicht daraus, die Kinder bald, womöglich sosort, nach der Geburt zu tausen. Weiter ist besonders bemerkenswert, daß mit Einführung der Kindertause die völlige Untertauchung zur Durchsführung kam. Aber etwa seit dem 13. Ihrh., in steigendem Maß seit dem 16. Ihrh., wurde im Abendland die Form der Begießung des Kindes üblich.

Der Taufvollzug gewann in den großen Kirchen des Morgenlands und des Abendlands nicht die gleiche Gestalt. Im Morgenland wird die Ölsalbung (Chrisma) mit der Taufe in einem Akt verbunden. Zur Taufe selbst, die dieser Salbung vorausgeht, gehören dreimaliges Anblasen, Bezeichnung mit dem Kreuzeszeichen, Exorzismen, die Absage an den Satan und die Angelobung an Christus (beides durch Fragen, die an den Täuf= ling gerichtet werden, die aber der Pate beantwortet); das Glaubensbekenntnis in form des Nigano-Konstantinopolitanums; ein Exorgismus über dem zu benutzenden Wasser und Öl; die Salbung des Kindes an Stirn, Bruft, Rücken, Ohren, Sugen, händen; dreimalige Untertauchung mit der trinitarischen Taufformel; Anlegen eines weißen Kleides. Die römisch-katholische Kirche hatte noch zur Reformationszeit kein einheitliches Ritual: erst das 1614 ausgegebene, 1752 neu festgestellte Rituale Romanum gibt die endgültige form. Sie ist so reich an mannigfachen Zeremonien, daß hier nur die wesentlichsten hervorgehoben werden können. Dorauszuschicken ist. daß die Fragen stets an den Täufling gerichtet sind, aber vom Paten be= antwortet werden. Voran geht die Frage nach dem Begehren. Es folgt ein dreimaliges Anblasen des Gesichts des Täuflings mit einem Erorzis= mus; Zeichnung mit dem Kreuz auf Stirn und Brust; Handauflegung; ausführliche Benediktion des Salzes, von dem alsbald dem Täufling eine geringe Menge in den Mund gelegt wird; abermals ein Erorgismus, Kreuzes= zeichen und handauflegung. Bis hierher reicht der Einleitungsakt, der an der Kirchtur vollzogen wird und mit der Einführung in die Kirche schlieft. Jum hauptakt gehören Credo (Apostolikum), Vaterunser, Exorzismus, das Ephpheta (apertio aurium), wobei Ohren und Nase des Täuflings mit Speichel berührt werden; Abrenuntiatio diaboli; Ölsalbung mit dem Katedumenenöl an der Brust und zwischen den Schultern: Befragung nach dem Glauben (mit Antwort) und nach dem Taufbegehren; Taufe durch dreimalige Begießung (oder Untertauchung); den Schluß bildet die Salbung am Scheitel; die Bekleidung mit einem weißen Gewand; die Darreichung einer brennenden Kerze, die der Pate nimmt; endlich die Entlassung.

Einzelne der genannten Riten bedürfen der Erklärung. Das Anblasen (exsufflatio, insufflatio), verbunden mit der Aufforderung an den unreinen

Geist, aus dem Täufling auszufahren, wird als ein Wegblasen des bösen Feinds gedeutet. Die Handauflegung, schon im NT vielfach begegnend (3. B. Mk 10, 16; Apgsch 8, 17), ist als Mitteilung des heiligen Geistes gedacht; zugrunde liegt ursprünglich die Vorstellung, daß von dem die hand Auflegenden der Geist wie eine Kraft auf den andern überströmt. Die obsignatio crucis stellt den Täufling unter das Hoheitszeichen seines neuen herrn. Das Salz wird nach seiner vor Fäulnis schützenden und würzenden Kraft als salutare sacramentum ad effugiendum inimicum und perfecta medicina gewertet. Das Ephpheta geht auf Mk 7, 32 ff. zurück; der Ritus symbolifiert die Beiligung der außeren Sinne und die Erschließung der inneren Sinne für die göttliche Wahrheit. Die Exorzismen, ursprünglich eine Art Dämonenaustreibung, von dazu besonders Befähigten (Erorgiften f. § 10, 2) geübt, wenden sich in direkter Anrede an den Satan, um ihn zu nötigen, den Täufling zu verlassen. Die Abrenuntiation ist eine Absage des Täuflings an den Satan, alle seine Werke und seine verlockende Pracht. Die erste Salbung (Katechumenenöl) bedeutet die Salbung zum Kampf für Gott, die auf die Taufe folgende zweite (chrisma salutis) vermittelt die Eingliederung in Christus und Anteil an der Würde Christi. Das weiße Gewand, die Reinheit des neuen Menschen andeutend, ist meist zu einem weißleinenen Tüchlein zusammengeschrumpft, das auf das haupt des Kindes gelegt wird. Die brennende Kerze erinnert an die Campen der klugen Jungfrauen Mt 25; der Getaufte soll die Taufgnade tadelfrei bewahren.

3. Das Taufritual in den evangelischen Kirchen. Reformierte Ordnungen bringen früh eine Neugestaltung des Tausakts, die "alle Zusätze, die
in Gottes Wort nicht Grund haben" (Zwingli), fortläßt, und, wenn sie Fragen an die Paten richten läßt, entschlossen dem Charakter der Kindertause Rechnung trägt. Kalvin fügte eine Verpslichtung der Paten zur Unterweisung des Täuslings in der christlichen Lehre ein. Die symbolischen Handlungen fallen bei Kalvin ganz fort; Zwingli behielt das Anziehen des weißen Kleides bei. Die von Zwingli angeordnete Verlesung des Evangelium infantium (Mk 10, 13 ff.) entspricht vielsach geübtem mittelalterlichem

Brauch.

Diel enger schloß sich Cuther an den katholischen Ritus an. Sein "Tausbüchlein verdeutscht" (1523) enthält nur geringe Abweichungen von diesem; viel stärker kürzte die zweite Ausgabe: "Das Tausbüchlein verdeutscht aufs Neue zugerichtet" (1526). Beibehalten sind der kleine Exorzismus am Anfang (kurze Aufforderung an den unreinen Geist, auszusahren) und ein größerer, aber gleichfalls gekürzter vor der Tause, die Abrenuntiation, die Zeichnung mit dem Kreuz und das Anziehen des weißen Kleids (Westerhemd von vestis). Aber sowohl die Beibehaltung dieser Riten wie der Umstand, daß die Fragen nach der Absage des Täuslings an den Teusel, nach dem Glauben und nach dem Willen zur Tause an den Täussling selbst gerichtet werden, zeigt ganz deutlich die völlige Abhängigkeit von dem katholischen Vorbild. Auch die vorgeschriebene Vorlesung von Mk 10, 13 – 16 bedeutet so wenig eine Neuerung wie das sog. Sündslutzgebet, das Euther wohl aus einer damals in Wittenberg gebräuchlichen

sehr alten Vorlage übersetzt hat (Drews). Erwähnenswert ist, daß Cuther für völlige Untertauchung des Kindes eintrat, daß die Sitte ihm aber in

diesem Punkt nicht folgte.

Die form dieser zweiten Ausgabe des Taufbüchleins hat die meisten lutherischen Taufordnungen bestimmt. Doch finden sich in ihnen mancher-lei Verschiedenheiten. Sie beziehen sich vor allem auf die Beibehaltung oder Beseitigung des Erorgismus und der Abrenuntiation. Schon im 16. Ihrh. begann ein heftiger Kampf um den ersteren. Besonders die süd= deutschen Kirchen (auch heffen) entfernten ibn; aber in den Streitigkeiten mit dem Kryptokalvinismus wurde er zum Kennzeichen echten Luthertums gestempelt und mit Nachdruck verteidigt. Das Zeitalter der Aufklärung ließ ihn vielfach verschwinden; im 19. Ihrh. ist er gang selten geworden. Nur die Taufordnung der evangelisch-altlutherischen Kirche in Preußen weist noch die beiden Erorzismen aus Luthers Taufbüchlein von 1526 auf, macht ihren Gebrauch aber nicht pflichtmäßig. Diel gaber erhielt sich die Abrenuntiation, doch wurde ihr Wortlaut vielfach gekürzt ober sonst abgeschwächt; manche Kirchen legten sie auch statt dem Kind den Paten in den Mund, die sie für sich und das Kind oder auch allein für sich selbst ablegten. dem 19. Ihrh, hat auch dieser Brauch, vielfach auf dem Wege der Freistellung, an Verbreitung verloren. Doch halten manche formulare noch immer an ihm fest. Denkwürdig ist, daß noch 1917 der Candtag von Mecklenburg-Schwerin den auf Ausschaltung der Abrenuntiation lautenden Antrag der Kirchenbehörde, der die Zustimmung des Großherzogs gefunden hatte, ablehnte. Der Brauch, nach welchem der Taufende an das Kind selbst Fragen stellt, wird gleichfalls noch in manchen lutherischen Kirchen beibehalten; doch verliert er mehr und mehr an Boden. Die Bekleidung mit dem Westerhemd, in der Sorm, daß ein weißes Tuchlein dem Kind aufs haupt gelegt wird, ist selten geworden, aber nicht verschwunden.

4. Kindertaufe oder Erwachsenentaufe? Dom gesetzlich-bibligistischen Standpunkt aus ist der baptistische Kampf gegen die Kindertaufe durchaus berechtigt. Wer die äußeren Ordnungen des MC.s als für alle Zeiten ver= bindlich ansieht, muß die Erwachsenentaufe vertreten. Das Gleiche gilt für den, der in den einzelnen Aussagen des MC.s über die Taufe wörtlich verbindliche dogmatische Lehrsätze findet. Beiderlei Anschauungen werden aber dem geschichtlichen Bestand nicht gerecht. Wir dürfen das MT weder als dogmatisches noch als rituelles Gesetzbuch betrachten. Unsere Stellung zur Sache muß vielmehr unter forgfältiger Beachtung der Beweggrunde, die für die Bildung der urchristlichen Sitte entscheidend maren, aus dem Wesen evangelischen Christentums abgeleitet werden. Don daber ergibt sich gang selbstverständlich, daß die personliche Entscheidung für Christus eine gewisse Reife des Urteils, also auch des Alters, voraussetzt und daber keinesfalls als mit der Kindertaufe gegeben angenommen werden darf. Ebenso selbstverständlich ift, daß nur von einer gang innerlichen Glaubens= entscheidung die Seligkeit abhängig sein kann. Die Kindertaufe kann also unmöglich genau ebenso gewertet werden wie die Erwachsenentaufe. Aber ist sie deshalb unberechtigt? Derstehen wir die Erwachsenentaufe wirklich evangelisch, so müssen wir auch bei ihr innere Bereitung und äußeren Vollzug sorgfältig scheiden; nicht von diesem, sondern nur von jener hängt der Empfang der göttlichen Gnade ab. Diese Scheidung wird um so mehr Gewissenspslicht, als es niemals, auch bei der Erwachsenentause nicht, in unserer Macht steht, das Vorhandensein der richtigen inneren Stellung zweiselsfrei sestzustellen. Außerdem haben wir gelernt, die psychologischen Bedingungen des Glaubens in seiner vielgestaltigen Entwicklung, in seinen keimhaften Anfängen und in seinem Wachstum, in seinen Schwankungen und Unterbrechungen viel klarer zu erkennen, als frühere Zeiten das permochten. Auch dadurch wird es unmöglich, eine zeitlich bestimmte Hand-lung – die Erwachsenentause – so sest mit der innersten Glaubenshingabe zu verbinden, daß von ihrem äußeren Vollzug die Zueignung der Enade ab-hinge. Erkennen wir aber einmal die Notwendigkeit jener inneren Lösung, so können wir den Akt der Aufnahme in die Gemeinde auch äußerlich für sich stellen, ihn also auch in das Kindesalter legen. Nur muß dann jede Bewertung dieses Aktes, die nur unter Voraussetzung eigener Glaubensentscheidung berechtigt wäre, fallen gelassen werden. Es handelt sich dann eben nicht mehr um den (aktiven) Eintritt in die Gemeinde, sondern um die (passive) Aufnahme. Sinn hat eine solche Aufnahme freilich nur dann, wenn sie von denen bewirkt wird, in deren Hand die Erziehung des Kindes gelegt ist, und wenn sie zugleich deren Gelöbnis bedeutet, ihr Kind in die Christenheit hinein zu erziehen. Unter dieser Voraussetzung aber kann dem Kinde in der Taufe in Gottes Namen die ganze Fülle der von ihm in Christus der Welt dargebotenen Gnade zugesichert werden; was Gott seiner Christenheit gibt, will er jedem ihrer Glieder geben, wofern es nur ein lebendiges Glied, eine Rebe am Weinstock Chriftus, wird. Mit einer solchen handlung ist die evangelische Anschauung vom heils-glauben nicht im mindesten beeinträchtigt. Eine andere Frage ist die, ob sich aus praktischen Gründen die Verlegung der feierlichen Aufnahme in die Gemeinde empfiehlt, ob nicht damit einerseits wertvolle, den Willen stärkende Antriebe verlorengeben, andererseits einem Massenchristentum Vorschub geleistet wird, das der tief innerlichen Weise evangelischen Glaubens entgegensteht. Aber diese Fragen gehören zu der Erörterung der kirchlichen Organisation. hier sei nur bemerkt, daß die angedeuteten Gefahren der Kindertaufe ohne Zweifel vorhanden sind. Aber andere Erwägungen, vor allem der Wunsch, das Evangelium dem ganzen Dolk nahezubringen, geben den Ausschlag für die Beibehaltung der Kindertaufe. Diese Entscheidung zwingt aber dazu, Bürgschaften für die kirchliche Er-

ziehung der getauften Kinder zu schaffen (vgl. §§ 44,6; 45).

Wir haben also — das ist das Ergebnis — dem Urchristentum gegensüber ein gutes Gewissen, wenn wir bei der Kindertause bleiben. Aber uns erwächst die Pflicht, die Handlung so zu gestalten, wie sie als Kinders

taufe gestaltet werden muß.

5. Die Gestaltung der Caufhandlung. Da die Caufe Aufnahme in die Gemeinde unter persönlicher Zusicherung der der Christenheit gesichenkten Gnade Gottes ist, muß sie folgerichtig als Gemeindehands

Iung gestaltet werden. In manchen reformierten Kirchen wird sie wirklich im Gemeindegottesdienst vollzogen; in lutherischen Gegenden ist die Taufseier hier und da mit dem Nachmittagsgottesdienst verbunden, oder sie tritt auch wohl an dessen Stelle. Die Brüdergemeine läßt die Tausen in besonderer Gemeindeversammlung, meist des Abends, vollziehen. Daß in großen Gemeinden die Einfügung in den Gemeindegottesdienst schon aus äußeren Gründen nicht durchsührbar ist, ist zuzugestehen; in kleinen Gemeinden wäre sie wohl möglich; nur das Schwergewicht des herkommens bildet ein hindernis. Wo die handlung nicht als Gemeindehandlung gestaltet werden kann, sollte sie wenigstens im Gotteshaus gehalten werden. Gegen gleichzeitige Tause mehrerer Kinder, die zu einem feierlichen Akt gestaltet werden kann, ist grundsässich nichts einzuwenden; die praktischen Schwierigkeiten sind meist überwindbar. haustausen lassen sich namentlich bei Erkrankungen nicht vermeiden; ihre allgemeine Einführung ist, obwohl sie gewisse seelsorgerliche Vorteile bieten, doch zu widerraten. Sie lassen die Tause gar zu sehr als Familienseier erscheinen; der gemeindliche

Charakter geht dabei völlig verloren.

Eine Taufe als Gemeindefeier kann mit Gesang beginnen und schließen; wird sie als Einzelhandlung vollzogen, ist das meist nicht möglich. Den Mittelpunkt bildet die Taufhandlung selbst. Es ist schade, daß der Brauch der Untertauchung verloren gegangen und in unseren Verhältnissen nicht wieder einführbar ist. Er symbolisiert das Sterben des alten und das Auferstehen des neuen Menschen viel besser als die Begiefung oder Besprengung. Die Sitte dreimaliger Begiegung ist ebenso entschieden festzuhalten wie die trinitarische Taufformel. Zwar ist selbstverständlich auch eine Taufe im Namen Jesu mit einmaliger Begießung eine rechte driftliche Taufe. Aber die fest eingebürgerte übung darf Beachtung fordern; die katholische Kirche erkennt nur Taufen, die nach der trinitarischen Sorm vollzogen sind, als gultig an, und die deutschen evangelischen Kirchen richten sich nach demselben Grundsatz. Als Pastor Maurit in Bremen nach willkürlich gewählter Sormel getauft hatte, mußten seine Taufen für ungültig erklärt werden (1905). Die übrige liturgische Ausgestaltung ift gegenüber dem eigentlichen Caufvollzug eine Frage zweiter Ordnung. Ein Glaubensbekenntnis, vom Pfarrer im Namen der Gemeinde gesprochen, hat in der handlung sein gutes Recht. Zumeist wird das Apostolikum gebraucht; der nicht zur Einführung gekommene Entwurf eines Badischen Kirchenbuchs (1912) sah ein neugeschaffenes, aus biblischen Wendungen gebildetes Bekenntnis vor. Als Schriftlesung empfiehlt sich Mk 10, 13-16; auch der Taufbefehl Mt 28, 18-20 hat in der handlung sein gutes Recht. Ein Gebet, das den besonderen Anliegen der Stunde Ausdruck gibt, darf nicht fehlen, aber auch das Daterunser wird niemand missen wollen. Ein Segenswunsch mag den Schluß bilden. Da nur solche Kinder getauft werden können, deren driftliche Erziehung gesichert erscheint, muß fest= gestellt werden, ob der Wille zu dieser Erziehung porhanden ist. Die darauf abzielenden Fragen sollten nicht bloß, wie vielfach vorgeschrieben, an die Paten gerichtet werden, sondern in erster Linie an die Eltern. Daß

an das Kind selbst keine Frage zu richten ist, bedarf kaum noch der Erwähnung. Die Frage nach der Aufnahme eines Evorzismus ist längst verneinend entschieden; Kinder christlicher Eltern stehen nicht unter der herrschaft des Satans (vgl. I Kor 7, 14), sondern unter dem Willen Gottes des Vaters. Der Tatsache der menschlichen Sündhaftigkeit aber können wir in anderer Weise besser gerecht werden als durch eine doch immer irgendwie magisch gedachte Beschwörung. Auch die Abrenuntiation ist auszuscheiden; beruht sie doch ebenso wie der Evorzismus auf der Annahme, daß der Täusling unter dem Regiment des Teusels stehe und ihm absagen müsse. Der Ausweg, daß die Paten die Abrenuntiation abslegen, ist nicht gangbar. Es handelt sich um den Täussling; steht er als Christenkind unter Gottes Liebeswalten, so bedarf es dessen nicht, daß andere für ihn dem Teusel absagen. Daß es aber die Paten für ihre eigene Person tun, ist im Zusammenhang der Handlung sinnlos.

- 6. Das Patenamt reicht weit guruck. In der alten Kirche bedurften die sich zum Katechumenat meldenden Ceute eines Bürgen, der für ihre ehrliche Gesinnung einstand. Als die Kindertaufe üblich wurde, wurde diesen Paten die Sorge für die kirchliche Erziehung auferlegt. So kam es, daß sie anstelle des Täuflings die Tauffragen zu beantworten hatten, daß ihnen gegenüber die Eltern bei der Taufe in den hintergrund traten. Diese lettere Wirkung ist leider bis heute zu beobachten; wo die Caufe in der Kirche gehalten wird, kommt in vielen Gegenden bei Täuflingen aus den unteren Ständen der Dater selten mit zur Kirche; zuweilen fehlen beide Eltern. Das ist um so bedauerlicher, als das Paten= amt selbst im Cauf der Zeit viel von seinem Inhalt eingebüßt hat, ja in weitem Umfang zur leeren Sorm geworden ift. Soll man es ganglich abschaffen? Aber so wenig es kirchlich noch zu bedeuten hat, so fest wurzelt es vielfach in der Samiliensitte; die Abschaffung würde viel kirch= liches Gefühl ertöten. Aber auch eine Reform in dem Sinn, daß die Daten wirklich Burgen driftlicher Erziehung wurden, ift nicht durchführbar. Wir muffen uns daher damit begnügen, einerseits weiterer Entleerung des Amts, 3. B. der eingerissenen Unsitte, daß auch Nichtchriften gu Paten bestimmt werden, entgegenzutreten, andererseits ihm diejenige Bedeutung 3u geben, die ihm in schlichter Wahrhaftigkeit auch unter heutigen Derhältnissen gegeben werden kann. Die Daten werden wir am besten als die Vertreter des weiteren Verwandten- und Freundeskreises ansehen, in dem das Kind aufwachsen soll, und der neben der engeren Samilie am stärksten auf sein Werden einwirken wird. Don hier aus ergibt sich, daß sie mit den Eltern, aber niemals ohne sie, auch bei der Taufhandlung
- 7. Jähtaufe und Nottaufe. Da die lutherische Anschauung dazu neigt, die Seligkeit ungetauft verstorbener Kinder in Iweisel zu ziehen, ergab sich der Wunsch, erkrankte Kinder rasch tausen zu lassen. Vollzieht der Pfarrer eine derartige Tause, so spricht man vielsach von Jähtause (Jachtause) oder Eiltause; vollzieht sie, was in solchem Fall rechtlich zulässig ist, ein

nach dem Willen zur Taufe und zur christlichen Erziehung gefragt werden

können.

anderer (Cehrer, Vater, Mutter, Hebamme usw.), so spricht man von Nottause. Beide Begriffe sind aber nicht scharf geschieden; in manchen Gegenden kennt man nur die Bezeichnung Nottause. Sie pflegt in der einschssten Weise vollzogen zu werden; nur die unentbehrlichen liturgischen Stücke sind zu benutzen. Doch wird zu einem kurzen Gebet, das den Umständen Rechnung trägt, fast immer die Zeit gegeben sein. Die Ansicht, daß ungetaust sterbende Kinder nicht selig werden, ist von der Theologie ausgegeben; in den Gemeinden hat sie immer noch Boden; und die Praxis der Nottause läuft Gesahr, nicht nur dieser Vorstellung, sondern auch manchem mit ihr zusammenhängenden Aberglauben Nahrung zu geben. Dennoch würde die Kirche nicht gut tun, die Sitte zu bekämpsen; ihr muß ja daran gelegen sein, jedem Kind angesichts seiner Samilie die Gnade Gottes in Christus zu bezeugen und zugleich die Allgemeinheit der Taussitte als kirchliche Sitte zu wahren. So gewähre sie die Nottause, benüge aber jeden Ansah, um falsche Anschauungen, die sich mit ihr verbinden, richtig zu stellen.

### § 45. Die Konfirmation

1. Die Entstehung der Konfirmation. Die evangelische Konfirmation ist sehr spät zur Durchführung gekommen; erst seit Anfang des 19. Ihrh.s ist sie in gang Deutschland üblich. Luther hat sie nicht geübt und nicht gewollt. Das katholische Sakrament der Confirmatio (Firmung § 83,2), das mit Salbung und Backenstreich vollzogen wird und dessen Wirkung als Geistesmitteilung gedacht wird, lehnte er vorbehaltlos ab. Zwingli tat des= gleichen, aber Buker und Kalvin dachten anders. Der Erstere half in hessen (Ziegenhainer Zuchtordnung 1538) eine Konfirmationshandlung einführen. durch die die Kinder, "die durch Unterricht so weit im christlichen Derstand gebracht waren, daß sie zum Tisch des herrn zugelassen werden konnten, unter Gebet und handauflegung zu driftlicher Gemeinschaft bestätigt" wurden. Während die gleiche Handlung in Straßburg, wo Butzer ihr gleichfalls Eingang verschafft hatte, wieder abgeschafft wurde, wurde sie in hessen, wenn auch nicht sofort, heimisch. Diese hessische Ordnung hat Spener in seiner Frank= furter Zeit kennen gelernt; durch seine Empfehlung erschlossen sich ihr auch andere Gebiete. Es ist aber nicht richtig, wenn die Entwicklung so dargestellt wird, als sei der Weg über hessen und Spener der einzige Weg gewesen, auf dem sich die Konfirmation in den deutschen lutherischen Kirchen heimatrecht erworben habe. Vielmehr finden sich auch andere lutherische Kirchen, die, unbeeinfluft von den hessischen Vorgängen, eine ähnliche handlung herausgebildet haben. Schon 1535 ordnet die Liegniger Kirchenordnung an, daß die Kinder, wenn sie "in Alter und Enaden auferwachsen". "nochmals (zum erstenmal geschah es por Beginn einer Unterweisung) pon den Eltern und Paten vor die Diener in Versammlung der Gemeinde dargestellt werden, daß sie ein öffentlich Bekenntnis ihres Glaubens tun, anstatt der Sirmung". Ähnlich später in anderen Kirchen. Das Motiv lag in dem Bedürfnis, die ausreichende Erkenntnisreife der zum erstenmal zum Abendmahl zugelassenen Kinder öffentlich festzustellen. So hatte auch Kalvin eine Befragung der Zehnjährigen vor der Gemeinde über die Hauptstücke des christlichen Glaubens angeordnet. Pietistische Stimmungen trugen dann zur allgemeinen Durchsetzung der Konfirmation bei; ihnen entsprach die handlung insofern, als fie Gelegenheit bot, die personliche Glaubensentscheidung zu betonen. Die Aufklärung nahm gleichfalls Interesse an der Konfirmation; ihre Freunde konnten dafür dem Geschmack der Zeit Rechnung tragende Sormulare mit rührenden Gelöbnissen der Kinder entwerfen. Seit dieser Zeit murde die Konfirmation auch für das bürgerliche Leben der Kinder bedeutsam. Sie wurde vielfach zeitlich mit der Schulentlassung zusammengelegt; im Dolksbewußtsein stellt sie zugleich den Übergang aus dem Kindesalter in das Erwachsenenalter dar. So vollendete denn die Zeit des Rationalismus den Siegeslauf der Konfirmation; als lette führte die hamburgische Candeskirche sie 1832 ein.

2. Das Wesen der Konfirmation. Schon diese kurze Skizze der Entstehung der Konfirmation läßt erkennen, daß die Motive, die zu einer solchen Handlung führten, recht mannigfaltig gewesen sind. Die hessische Konfirmation vereinigt mehrere Gedanken. Sie ist verbunden mit einer geregelten kirchlichen Unterweisung; die ausreichend unterrichteten Kinder werden "zu dristlicher Gemeinschaft bestätigt" und "ergeben sich öffentlich Christo dem Herrn und seiner Kirchen", zugleich auch unter die dristliche Jucht. Das Konfirmationsformular hat Wendungen, die an eine in der Handlung geschehende Mitteilung des heil. Geistes denken lassen (Nr. 3), aber das Wesen der handlung wird durch diese Wendungen nicht bestimmt. Andere lutherische Ordnungen denken nur an das öffentliche Glaubensbekenntnis zur Feststellung der Erkenntnisreife. Der Pietismus versteht unter der Konfirmation die auf Grund eigener Glaubenserweckung geschehende Erneuerung des Taufbundes; der Aufklärung wird sie in der Hauptsache ein Akt feierlicher Aufnahme in die Gemeinde der erwachsenen Christen. Überall ist die Konfirmation Abschluß einer Unterweisung in der driftlichen Cehre; überall wird mit ihr die Julassung zum Abendmahl verbunden. Aber bei der einen Auffassung bleibt das Kind fast gang passiv: es wird geprüft und dann zugelassen; bei der anderen ist es vorwiegend aktiv: es erneuert selbst seinen Tausbund; bei der dritten finden sich aktives und passives Derhalten verbunden, und hinzu tritt die Selbstunterwerfung unter die Gemeindezucht. Neuerdings pflegt die Aufnahme in die Gemeinde der Erwachsenen mit ihren Rechten und Pflichten stärker hervorgehoben zu werden. Besonders stark umstritten ist die Art der Beziehung der Konfirmation auf die Taufe. Aus der Geschichte eine ein= heitliche Deutung des Wesens der Konfirmation zu entnehmen, ist unmöglich. Jedes Zeitalter hat in die Handlung seine Lieblingsgedanken hineingelegt. Wollen wir der Konfirmation einen klaren evangelischen Inhalt geben,

so mussen wir von der Tatsache der Kindertause ausgehen. Der im er-wachsenen Alter Getauste ist selbstverständlich nicht zu konfirmieren. Die Kindertaufe aber wird von Rechts wegen nur vollzogen, wenn dristliche Erziehung verbürgt scheint (§ 44, 4). So entsteht das Bedürfnis der Dergewisserung über den Vollzug dieser Erziehung; es liegt nahe, daß dieses Bedürfnis Befriedigung verlangt, bevor das heranwachsende Kind zum Abendmahl zugelassen wird. Je innerlicher aber der Christenglaube gefaßt wird, um so weniger kann es bei der bloßen Seststellung der Erkenntniszeise sein Bewenden haben; das Ergebnis der Erziehung soll sich auch in der persönlichen Stellungnahme des Herzens und des Willens zeigen. Nur dem aufrichtig das heil Begehrenden kann das Abendmahl zum Segen werden. Der auf Grund dieses Erziehungsergebnisse zum Abendmahl Zugelassene wird folgerichtig nun auch als vollberechtigtes Glied der Gemeinde betrachtet; ihm wird also auch das Patenrecht zuerkannt; zusgleich hat er die Vorbedingung zum Erwerb der Vollrechte eines Gemeindes alieds (Wahlrecht) erworben.

Diese Bestimmung des Wesens der Konsirmation verbindet die Wahrheitsmomente der mannigsaltigen, in der Geschichte in Erscheinung tretenden Auffassungen. Sie kann das aber nur, indem sie zugleich ihre Einseitigkeiten ablehnt. Selbstverständlich genügt es nicht, daß der Konsirmation der Sinn eines seierlichen Eintritts in die Schar der erwachsenen Christen gegeben wird. Aber es kann auch keine Rede davon sein, daß der Konsirmand seinen Taufbund erneuert (ein in sich widerspruchsvoller Gedanke); und von vollzogener Bekehrung kann ebensowenig gesprochen werden. Das getauste Kind, das durch Erziehung und Unterricht zum Verständnis des christichen Glaubens angeleitet ist und nunmehr den Willen bekundet, Christ zu sein und der christlichen Kirche anzugehören, wird vom Pfarrer als dem Beaustragten der Gemeinde in die Zahl der Vollglieder der Gemeinde ausgenommen und in die Rechte eines Gemeindeglieds eingesett. Das ist das Wesen der Konsirmation.

Die Frage der Umgestaltung der Konfirmationsordnung ist hierbei außer Betracht gelassen worden. Das Gesagte ist auf die Konfirmation, wie sie jest ist, anwendbar; mit ihr haben wir es in diesem Abschnitt zu tun. Die Reformfrage gehört in den Zusammenhang der

Fragen der kirchlichen Erziehung (§ 83 ff.).

3. Die Gestaltung der Konsirmationshandlung. Das Wesen der Handslung soll sich in ihrer liturgischen Gestalt ausdrücken. Gleichsam die Voraussetzung muß die vor der Gemeinde zu vollziehende Feststellung sein, daß das Iiel der Erziehung erreicht ist. Sie geschieht durch eine "Prüfung", die aber kein Examen sein darf, und durch eine Bestragung des Kindes, die ihm Anlaß gibt, seinen Willen zum Christentum und zur Kirche auszusprechen. Diese Bestragung fordert nach den geltenden Ordnungen meist ein Glaubenssekenntnis und ein Gesübde zur Treue gegen den christlichen Glauben und gegen die Kirche. Beide Stücke sind heiß umstritten. Zu unterscheiden ist dabei die Frage, ob überhaupt Bekenntnis und Gesübde zu fordern sind, von der anderen, ob die für beide vorgeschriebenen Formen angemessen sind, von der anderen, ob die für beide vorgeschriebenen Formen angemessen sind. Die erste Frage ist zu bezahen. Daß das Kind zur Kenntnis und zum Verständnis des christlichen Glaubens erzogen ist, mag zwar durch Fragen, die an das Kind gestellt und von ihm beantwortet werden, angesichts der Gemeinde bewiesen werden; aber diese Antworten können keine besser abschließende

Zusammenfassung finden als in einem gemeinsamen Bekenntnis der Konfirmanden. Mit einem solchen wird nichts anderes verlangt, als wenn Antworten auf Fragen über den Inhalt des driftlichen Glaubens gefordert werden. Der Wille des Kindes jum Christentum und zur Kirche wird gleichfalls am besten durch Fragen ermittelt, auf die das Kind mit dem Dersprechen antwortet, sich zum driftlichen Glauben und zur driftlichen Gemeinde halten zu wollen, also mit einem Gelöbnis. Diel eber kann bezweifelt werden, ob auch die zweite der oben aufgestellten Fragen zu bejahen ist. Das herkömmlich meist geforderte Bekenntnis ist das Apostolikum. War es das Taufbekenntnis, so ist es nur folgerichtig, daß es auch das Konfirmationsbekenntnis sein soll. Andererseits mutet man den Konfirmanden mit dem Bekenntnis des Apostolikums heutzutage sehr viel zu; bei Reiferen kann der kritische Sinn bereits erwacht sein, und der Wahrhaftigkeitsdrang kann innere Konflikte herbeiführen. Daher mögen die evangelischen Kirchen auch von hier aus prüfen, ob sie dem Apostolikum dauernd die Stellung bei Taufe und Konfirmation geben wollen, die es jest meist hat. Eine übertreibung aber ist es, wenn behauptet wird, daß die Kinder durch die Forderung eines Bekenntnisses mit den Worten des Apostolikums zur Unwahrhaftigkeit verleitet werden. Der ernste Seelsorger wird dieser Gefahr begegnen, indem er vorher mit aller Deutlichkeit klarlegt, in welchem Sinn die evangelische Kirche allein ein Bekenntnis fordert. Betont er dabei nachdrücklich das Wesen echten evangelischen Glaubens, und lehnt er jedes gesetzliche Verständnis der Bekenntnis= ablegung deutlich ab, so wird er selbst solchen Konfirmanden, die etwa Bedenken haben, diese zerstreuen können. Die agendarischen Sormen für das Gelöbnis aber bedürfen insofern einer Nachprüfung, als sie leicht zur überspannung der Forderung neigen. Das Wort "Gelübde", das allemal einen unevangelischen Klang hat, sollte man überhaupt nicht brauchen. Das Gelöbnis aber muß der jugendlichen Altersstufe der Konfirmanden an= gemessen, also ganz schlicht sein.

Durch die bisherige Darlegung ist gerade dasjenige liturgische Stück nicht gedeckt, welches meist als das wichtigste angesehen wird: die sog. "Einsegnung". Die Konfirmanden treten einzeln oder in kleinen Gruppen jum Altar, und der Pfarrer legt ihnen mit einem Segenswort die hande auf. Diese handlung ist vom evangelischen Standpunkt aus nichts als eine fürbittende Segnung, also das Gleiche, was in jedem Gottesdienst die Segnung der Gemeinde mit dem aaronitischen Segen bedeutet. Die hand= auflegung gibt ihr keinen anderen Sinn; das Ausbreiten der hände bei der Segnung im Gottesdienst ist gleichsam handauflegung auf die gange Gemeinde. Insofern entspricht der Brauch evangelischen Grundsätzen; daß die fürbittende Segnung dem einzelnen zuteil wird, ist bei der Wichtigkeit des Akts durchaus richtig. Wohl aber kann gefragt werden, ob nicht, wie auch sonst bei gottesdienstlichen handlungen, diese Segnung an den Schluß zu stellen sei, jedenfalls hinter den Zuspruch der Gemeinderechte. Und Bedenken erheben sich gegen manche bei diesem Anlag verwendete Segensformeln. Die freilich seit der Reformationszeit gebräuchliche hessische

Formel: "Nehmet hin den heiligen Geist, Schutz und Schirm vor allem Argen, Stärke und hilfe zu allem Guten, von der gnädigen hand Gottes des Vaters, und des Sohnes und des heiligen Geistes" legt doch das Mißverständnis, als handle es sich bei der handauslegung um eine Geistesmitteilung, sehr nahe. Sehr zu empsehlen ist, daß der Pfarrer im Gebrauch mehrerer Segensformeln abwechsele. Daß der Pfarrer den Konsirmanden einzeln oder gruppenweis noch je einen besonderen Bibelspruch mitgibt, ist eine erst seit dem 19. Ihrh. eingebürgerte Sitte, die aber sehr fest gewurzelt ist und hohen seelsorgersichen Wert besitzt. So wenig wie gegen die Mitgabe dieser Sprüche sind gegen andere liturgische Zugaben, wie gegen den Gesang eines geeigneten Liedes allein durch die Konsirmandenschar nach der Einsegnung, Einwände zu erheben. Nur muß darauf geachtet werden, daß nicht durch allerhand Rankenwerk der eigentliche Sinn der Feier verdunkelt und durch sentimentale Ausschmückung ihr ernst evangelischer Grundcharakter verdorben werde.

Eine Ansprache des Pfarrers darf bei der Konstrmation am wenigsten fehlen. Daß die zeier mit Gebet begonnen und beschlossen wird, braucht kaum gesagt zu werden. Das Eingangsgebet ersleht im Sinne der Konstrmanden und für sie den rechten Verlauf der Handlung; das Schlußgebet ersleht Gottes hilfe für die jungen Christen, damit sie ihm und seiner Gemeinde die Treue zu halten vermögen. Dabei ist die anwesende Erwachsenergemeinde ausdrücklich zur Jürditte aufzusordern. An die Erwachsenergemeinde sollte vor dem Schlußgebet ausdrücklich die Aufsorderung gerichtet werden, sich der jungen Christen seelsorgerlich anzunehmen und ihnen ein rechtes Vorbild zu geben. Ob die erste Abendmahlsfeier unmittelbar an die Konstrmation angeschlossen wird oder an einem der nächsten Tage nachsolzt, das bleibt der örtlichen Sitte überlassen. Nur darf die zeier, wenn sie mit dem Abendmahl verbunden wird, nicht zu ermüdender Länge anschwellen.

Zweifellos besitzt die evangelische Kirche in ihrer Konfirmation eine sehr volkstümliche, religiös und kirchlich sehr wertvolle Handlung. Das beweist am besten die Tatsache, daß außerchristliche Gemeinschaften freizreligiöser Art sie nachahmen (Jugendweihe). Die evangelische Kirche soll dies kostbare Gut wahren und pflegen, daher auch auf die richtige Gestaltung der Handlung die größte Sorgsalt verwenden. Ebenso aber muß sie bemüht sein, Entstellungen ihres schlicht evangelischen Sinns vorzubeugen oder ihnen, wo sie sich eingebürgert haben, entgegenzutreten.

## 3weites Kapitel: Gottesdienstliche Handlungen mit Bezug auf die kirchlichen Amter

### § 46. Ordination und Einführung des Pfarrers

1. Die Ordinationshandlung. Dom Wesen der evangelischen Ordination war § 22 die Rede. Hier handelt es sich nur noch um die gottestoienstliche Handlung, durch die sie vollzogen wird. Sie sindet zuweilen im

Gemeindegottesdienst statt, öfter als selbständige handlung. Porzuziehen ist das Erstere, obwohl dabei die Einzelgemeinde etwas künstlich als Der= tretung der Gesamtkirche gedacht werden muß. Außer umrahmendem Gesang gehören zur Seier: eine oder mehrere Schriftlesungen, wobei die Wahl keineswegs auf die von den Gemeindeämtern (§ 10. 11) handelnden Stellen beschränkt zu sein braucht; eine Ansprache des Ordinierenden; die Der= pflichtung des Ordinanden; Segnung mit handauflegung durch den Ordi= nator und die meist zugezogenen "Assistenten"; Gebet und Segen. Abendmahlsfeier pflegt sich in manchen Gebieten anzuschließen; zuweilen geht auch eine solche für die Ordinanden dem Akt poran. Da die segnende handauflegung selbstverständlich nur fürbittenden Charakter haben kann und eine Verpflichtung des Ordinanden dem Wesen der Ordination (§ 22, 2) ent= spricht, so ist diese Zusammensehung der Handlung als sachgemäß anzuerkennen. Die Kritik pflegt aber bei den für die Verpflichtung gebrauchten Sormeln einzusehen. Es sind formeln, die auf bestimmten Rechtsvoraussehungen beruben; insofern sind sie hier nicht zu erörtern. Die Manniofaltigkeit der in Deutschland gebräuchlichen Derpflichtungsformeln ist so groß, daß ihre Aufgahlung unmöglich ist; Mulert und Löber geben treffliche Zusammen= stellungen (s. die Literaturangaben). hier sei nur bemerkt, daß die Derpflichtung auf die in der betreffenden Kirche geltenden Bekenntnisse innerhalb des Ordinationsakts durchaus folgerichtig ist; daß mancher sie trok= dem beseitigen möchte, ist nur aus der jeder Bekenntnisverpflichtung gegenüber gegenwärtig zu beobachtenden Nervosität zu erklären, die freilich wieder, wenigstens teilweise, in der Gestalt dieser Verpflichtung ihre Erklärung findet. Bei der Ordination, in der Stunde der feierlichen Amtsübertragung, sollte der evangelische Charakter der Lehrverpflichtung (§ 23) deutlich heraus= treten, damit nicht die Gewissen beschwert werden oder durch allzu hochgespannte Forderungen das Gegenteil dessen erreicht wird, was gewünscht wird. Und keinesfalls darf es bei der rechtlichen Bekenntnisverpflichtung Dielmehr sollte das hauptgewicht auf die Verpflichtung zur gewissensten Ubung des Amts gelegt werden. Auch in dieser Beziehung muß heiliger Ernst mit wahrhaftiger Schlichtheit verbunden werden, wenn nicht die Formel bald lediglich als Formel gelten soll. Ist nicht der Ausdruck der preußischen Agende von 1895: "wir ermahnen euch vor Gott, die Kräfte eurer Seele und eures Leibes diesem heiligen Amte aufzuopfern" poller, als sich mit diesem Grundsatz verträgt?

2. Die Einführung in das Pfarramt. Der Ordinierte wird in den meisten Candeskirchen herkömmlich in einem Gottesdienst in sein neues Amt eingewiesen (Einführung, Einweisung, Introduktion usw.). Dollzogen wird diese Handlung von dem Superintendenten (Dekan); ihm assistieren meist zwei Pfarrer. Weil sie im Gemeindegottesdienst stattsindet, muß sich die Einführung auch in dessen Formen einpassen. Es ist vielsach üblich, daß dabei die auch sonst gebrauchte Eingangssiturgie gehalten wird. Notwendig ist das keineswegs; ja es ist zu widerraten, weil dadurch die Einsheitlichkeit des Gottesdienstes gestört wird; außerdem wird dadurch der Gottesdienst zu lang. Zur Einführung selbst gehört eine Ansprache des Eins

führenden an den Einzuführenden und an die Gemeinde, die Vorlesung geeigneter Schriftstellen, die Verpflichtung, die dem Dienst an der in Betracht kommenden Gemeinde gelten muß und auf welche die gleichen Gesichtspunkte anwendbar sind wie auf die Ordinationsverpflichtung, die fürbittende Segnung mit Handaussegung des Einführenden und der Assistenten, endlich ein Gebet. Mit der Verpflichtung ist oft die Überreichung der Berufungsurkunde verbunden. Üblich und richtig ist, daß im gleichen Gottesdienst, etwa nach Gesang eines Liedes durch die Gemeinde, der Einzeführte eine Predigt hält, die der Übernahme des neuen Amts gedenken soll, ohne daß sie stark persönlich gehalten sein dürste. Gebet, Vaterunser und Segen machen den Beschluß. Sindet die Ordination in der Einzesgemeinde statt (Nr. 1), so wird die Einführung unmittelbar mit ihr versbunden. Eine einheitliche Handlung muß dann die Gedanken der Ordination und der Einführung zum Ausdruck bringen.

### § 47. Einführung in andere kirchliche Ämter

1. Kirchenvorsteher und Gemeindevertreter. Sollen die neu- oder wiedergewählten Mitglieder des Kirchenvorstands (Gemeindekirchen-rats) gottesdienstlich in ihr Amt eingeführt werden? Schon die hessische Kirchenordnung von 1566 beantwortet die Frage mit Ja. Die handlung wird dort gang parallel mit der Ordination der Pfarrer behandelt; ja die Kirchenordnung spricht mit Bezug darauf von Ordinieren und von Ordinanden. Auch in reformierten Gemeinden finden sich Vorschriften über Einführung der Altesten por der gangen Gemeinde. Als die Dresbyterial= verfassung im 19. Ihrh. in den deutschen Candeskirchen Boden gewann, wurde nach dem Vorgang der Rheinisch-westfälischen Kirchenordnung die gottesdienstliche Einweisung der Ältesten fast überall vorgeschrieben. Die Praxis scheint der Bestimmung nicht durchweg zu entsprechen. Das wird darin begründet sein, daß dieselben Altesten häufig wiedergewählt, Dücken aber in der Zwischenzeit ausgefüllt werden. Die ichon früher eingeführten und lange amtierenden Ältesten abermals einzuführen scheint manchem Pfarrer überflüssig. Dennoch sollte die handlung nicht unterbleiben. Sie dient nicht nur dazu, den Altesten die Wichtigkeit ihres Amts deutlich zu machen, sondern auch der Gemeinde die Bedeutung des von ihr selbst gewählten Kirchenvorstands zum Bewußtsein zu bringen. Gerade von der Erkenntnis aus, daß unsere Gemeinden zu selbsttätigen Organismen herangebildet werden mussen, ist die feierliche Einführung der Kirchenvorsteher als not= wendig zu bezeichnen.

Die handlung als selbständigen gottesdienstlichen Akt zu gestalten, könnte sich vom gleichen Standpunkt aus empsehlen. Aber da sich die Amtsführung des Kirchenvorstands meist nicht vor den Augen der Gemeinde vollzieht und zu einem großen Teil auf Verwaltungsangelegenheiten Bezug hat, würde eine derartige hervorhebung des Amts doch wohl im Mikverhältnis zur Praxis stehen. Daher wird die Einführung der Kirchensältessen überall in das Gesüge des Sonntagsgottesdienstes eingegliedert;

in ihm findet sie nach der Predigt ihren Plat. Es ist aber nur als angemessen zu bezeichnen, wenn der gesamte Gottesdienst den Gedanken des Ausbaus der Gemeinde in den Mittelpunkt stellt. Die Einführung selbst bestehe in einer kurzen Darlegung der Pslichten des Amts, in der Dorslesung einer Verpslichtungssormel, die die Ältesten mit Ja und Handschlag anerkennen, und in abschließendem Gebet. Mit der Einführung der Ältesten kann diesenige der Mitglieder der Gemeindevertretung verbunden werden. Doch wird eine Verpslichtung der einzelnen wegen der großen Jahl zu unterbleiben haben; es kann sich nur um eine Begrüßung und Mahnung in gottesdienstlichen Formen handeln.

2. Mitglieder der Kirchenleitung. Es ist nicht einzusehen, warum die kirchliche Einführung sich nur auf die Gemeindeamter erstrecken soll. Die Amter der Kirchenleitung sind für die Gesamtkirche so wichtig. daß eine gottesdienstliche Einführung ihrer Inhaber durchaus angebracht ist. Jum Mindesten sollte das immer beim Amtsantritt der zur Leitung berufenen Theologen (Generalsuperintendent, Candesoberpfarrer, Superintendent) geschehen. Daß von den Nichttheologen in den Kirchenbehörden nicht wenigstens der an oberster Stelle stehende (Präsident) kirchlich eingeführt wurde, erklärt sich zu einem Teil wohl aus dem unpersönlich-kollegialen Charakter der Behörden, zum anderen Teil aus der falschen Vorstellung, als käme eine solche gottesdienstliche handlung nur "Geistlichen" zu. Wo infolge der Neuordnung der Verfassung ein Theologe an die Spitze der Kirchenregierung tritt, wird es sich von felbst ergeben, daß er sein Amt in einem feierlichen Gottesdienst antritt; aber auch wo ein Nichttheologe die Ceitung hat, sollte nicht anders verfahren werden. Diese Gottesdienste muffen am Sig der Kirchenleitung stattfinden. Die Einführung der Superintendenten (Dekane) der einzelnen Kirchenkreise findet am hauptort ihres Amtsbezirks statt.

# Drittes Kapitel: Gottesdienstliche Handlungen mit Bezug auf gottesdienstliche Räume und Gegenstände

§ 48. Einweihung von Kirchen und Friedhöfen

1. Grundsähliches. An der Frage der Weihe oder Einweihung von Räumen oder Gegenständen, die zum Gottesdienst gebraucht werden, scheiden sich katholische und evangelische Anschauung scharf. Die katholische Anschauung hat zur Voraussezung die Meinung, daß die Dinge dieser Welt unter der herrschaft des Bösen stehen, sosern sie ihr nicht ausdrücklich entnommen werden. Daher hält die katholische Kirche es z. B. für nötig, das bei der Taufe verwendete Salz vor dem Gebrauch zu exorzissieren und zu benedizieren. Dieser Anschauung gemäß verfährt sie bei allen zum Gottesdienst benötigten Gegenständen. Spricht doch auch Thalhoser-Eisenhoser von der "Entsernung alles Widergöttlichen mittels Exorzismus und Custration" und mit Bezug auf die Besprengung der äußeren Kirchenwände mit Weihwasser von der Jurückdrängung "jeglicher dämonischer Inseltation". Die Weihe selbst zieht nach der katholischen Sehre über-

natürliche, göttliche Kräfte über die Kultusstätte herab und macht sie ihr "dauernd inhärent". Diese Anschauung wurde von der Reformation nachdrücklich abgelehnt; sie widerspricht der evangelischen überzeugung, daß, was Gott geschaffen hat, gut, also auch ohne weiteres für den gottesdienstlichen Gebrauch geeignet ist. Luther hat wohl von einer heiligung der Kreatur durch Wort und Gebet geredet, aber hinzugefügt: "daraus kriegt die Kreatur keine neue Kraft, sondern wird bestätigt in ihrer vorigen Kraft" (Don d. Konzil. u. Kirchen Erl. A. 25, 378). Wenn sich trokdem in evangelischen Kirchen rasch wieder der Brauch feierlicher Einweihung von Kirchen und allmählich auch von anderen dem Gottesdienst dienenden Gegenständen eingebürgert hat, so ist doch der Sinn dieser hand= lungen gang anders als im Katholizismus. Sie bedeuten in keiner Weise eine "Weihe", durch die der Kirche, dem Friedhof usw. andere als die ihnen von Natur zukommenden Eigenschaften beigelegt würden, sondern lediglich eine feierliche Ingebrauchnahme durch die Gemeinde, bei der Gottes gnädige hilfe für die rechte, fegensreiche Benugung erbeten und zugleich die Gemeinde auf die Bedeutung des zum erstenmal gebrauchten Raums mit heiligem Ernst hingewiesen wird. Freilich ist es nicht zu verhindern gewesen, daß katholisierende Dorstellungen sich mit diesen Einweihungsfeierlichkeiten verbanden. Es muß unsere Aufgabe sein, solche Handlungen für die Gemeinde zu eindrucksreichen höhepunkten des gottesdienstlichen Lebens zu machen, ohne die klare Linie evangelischer Anschauungen zu verlassen.

2. Die Gestaltung der Handlung. Entsprechend diesen Grundsähen muß aus der Handlung alles fortbleiben, was an eine "Weihe" erinnert. Euther redete in der Predigt bei der Einweihung der Schloßkirche zu Torgau von dem rechten "Weihwasser" des Worts Gottes und dem "Rauchsaß" des Gebets. Durch Gottes Wort und Gebet wird das Gotteshaus für seinen Zweck eingeweiht. Schriftlesung, Rede und Gebet bilden den Kern der Handlung. Das Gebet hat insbesondere den rechten, den inneren Ausbau der Gemeinde fördernden Gebrauch zum Inhalt. Gott wird gebeten, der Gemeinde die in dem Gotteshaus zu seiernden Gottesdienste zum Segen werden zu lassen. Jede Weiheformel bleibt am besten fort. Die wichtigsten Bestandteile des Gotteshauses (Altar, Kanzel, Orgel) mögen im Gebet genannt werden; sie besonders zu "weihen" ist unstatthaft. Daß das erste Lied ohne die Orgel gesungen wird, ist ein wirksamer Brauch; nur soll er nicht etwa damit begründet werden, daß eine nicht "geweihte" Orgel nicht benuft werden dürse.

Auch einzelne neueingebaute wichtige Bestandteile eines Gotteshauses, (Altar, Kanzel, Orgel) pflegt man nicht stillschweigend in Benutzung zu nehmen. Aber ein besonderer Einweihungsgottesdienst ist bei einer solchen Gelegenheit nicht angebracht; vielmehr mag lediglich in der Predigt und im Gebet der Indienststellung gedacht werden. Dasselbe gilt von der Inzgebrauchnahme neuer Glocken. Letzteren kann, bevor sie aufgezogen werden, eine schlichte Vorseier gewidmet werden. Für die Einweihung eines neuen Friedhofes gesten die gleichen Grundsätze wie für die eines Gotteshauses; evangelische Anschauung weiß nichts von "geweihter Erde".

# Viertes Kapitel: Gottesdienftliche Handlungen mit Bezug auf das persönliche Leben der Gemeindeglieder

## § 49. Die Trauung

1. Trauung und Cheschliehung. Die kirchliche Behandlung der Cheschliefung hat eine wechselvolle Geschichte. Im driftlichen Altertum gilt für die Cheschließung der Rechtssatz Consensus facit nuptias. Die Cheschließung ift also von jederlei kirchlichem Ritus unabhängig. Doch wünschte die Kirche gur Dermeidung von Cheschliegungen, die nach ihrer Anschauung unzulässig waren, vorherige Befragung des Bischofs; auch wurde die beabsichtigte Cheschließung meist der Gemeinde bekanntgemacht, und das Paar kam nach der Cheschließung zum Gottesdienst; in manchen Gegenden empfing es dabei wohl auch den Segen des Bijchofs. Im Morgenland wurde endgültig im 9. Ihrh. die kirchliche Segnung für zur Cheschließung notwendig erklärt: im Abendland blieb es zunächst bei dem alten Rechtsstand. hier wirkte das germanische Recht ein, nach dem zur rechtsgültigen Cheschlieftung die Ubergabe (Trauung) der Braut an den Bräutigam gehörte. Diese Abergabe vollzog der Vater der Braut oder der Vormund; die Kirche war an dem Rechtsakt nicht beteiligt. Jum Gottesdienst ging das Paar erst nach vollzogener Cheschließung. Im Caufe des Mittelalters aber gewann die Kirche Einfluß auf die rechtliche Cheschließung. Die Trauung wurde zeitlich und räumlich (vor der Kirchtür) nahe an die kirchliche Segnung gelegt. Der Priester wohnte der Trauung bei, um festzustellen, daß kirchliche Chehindernisse nicht vorlagen; allmählich - seit dem 13. Ihrh. trat er selbst an die Stelle des Trauenden. Aber die Trauung als rechtlicher Akt fand das gange Mittelalter hindurch vor der Kirche statt; nach derselben geleitete der Priester das Paar in die Kirche, wo er die Brautmesse las.

Eine Wandlung in diesem Verhältnis der Kirche zur Cheschließung vollzog für die katholische Kirche das Tridentinum. Auch nach dessen Bestimmungen bedarf es zur Gültigkeit der Ehe nicht eines kirchlichen Akts. Nach wie vor bewirkt der mutuus consensus die Gültigkeit der Ehe; aber er muß in Gegenwart des Pfarrers (mindestens "passive" Assistenz) und zweier Zeugen erklärt werden. Dieses Recht bestand die 1907; in diesem Jahr erklärte Pius X. im Dekret Ne temere katholische Ehen nur dann für gültig, wenn sie vor dem dazu berechtigten Psarrer und zwei Zeugen geschlossen sind, der Psarrer muß eingeladen und gebeten sein und den Konsens der Eheleute erfragen und entgegennehmen (aktive Assistenz). Benedikt XV. hat durch den neuen Codex iuris canonici (1918) auch den Vollzug von Mischehen an diese katholischekirchliche Form gebunden. Bei allen Wandlungen dieser Rechtsbestimmung blied aber der Grundsatz bestehen, daß nicht die priesterliche Handlung, sondern die gegenseitige Willenserklärung der Eheleute es ist, welche die Ehe begründet.

Cuther läßt, wie die katholische Kirche seiner Zeit, die Trauung durch den Pfarrer vor der Kirche geschehen; diesen Akt hat er als öffentliche

Bestätigung der durch gegenseitige Willenserklärung vollzogenen Cheschließung angesehen. Die anschließende handlung in der Kirche hat bei ihm gleichfalls nur die Bedeutung der Segnung der vollzogenen Cheschließung. Diese Rechtsauffassung ist aber seit dem 18. Ihrh. verändert worden. Die kirchliche Trauung - inzwischen war die Trauung meist in die Kirche verlegt und mit der kirchlichen Segnung zu einem Akt verbunden - wird zum Akt der rechtlichen Cheschließung. Diese Auffassung wurzelte so fest, daß es in manchen Gebieten für Angehörige der evangelischen Kirche, die aus irgendeinem Grund (3. B. Versagung der Trauung durch die Kirche) keine kirchliche Trauung erlangen konnten, schwer fiel, überhaupt eine Ebe zu schließen. Während in Frankreich (1793) und in den zeitweis zu Frankreich gehörenden Teilen der Rheinlande die obligatorische Zivilehe eingeführt wurde, verstand sich Preußen erst in der Mitte des 19. Ihrh.s zur Gestattung einer "Notzivilehe". Die Zivilstandsgesetz-gebung des Deutschen Reichs (1875) führte im ganzen Reichsgebiet die pflichtmäßige Zivilehe ein. Die evangelischen Kirchen stimmten dieser Neuordnung keineswegs freudig zu; weite Kreise in ihnen widersprachen ihr scharf. Tatsächlich begnügte sich, zumal in den ersten Jahren nach 1875, eine nicht gang unbedeutende Jahl von Chepaaren mit der bürgerlichen Cheschließung. Aber die große Mehrzahl der Chepaare hielt an der kirch= lichen Trauung fest; ja die Jahl derer, die sie nicht begehrten, verminderte sich später wieder.

hat die evangelische Kirche sachliche Gründe, die Verlegung des Rechtsakts der Cheschlieftung in die kirchliche Trauung zu wünschen oder gar au fordern? Wo die Trauung zugleich die Cheschlieftung bedeutet, und wo keine andere Möglichkeit zur gültigen Cheschließung besteht als die kirchliche Trauung, da besitt die Kirche eine große Macht über ihre Glieder. Sie ist in der Cage, diese Macht zur Durchsehung der ihr wichtigen Gedanken über die Cheschließung, ihre Zulässigkeit oder Ungulässigkeit (3. B. bei Wiedertrauung Geschiedener, auch bei Chescheidungen überhaupt) zu benugen. Das ist auch der Beweggrund gewesen, der die Kirche von alters ber ju dem Derlangen bestimmt hat, in irgendeiner form por der Cheschließung befragt zu werden. Aber die Frage ist, ob diese Erwägungen ihr ein Recht geben, die Bindung der Cheschließung an den kirchlichen Akt qu fordern oder doch die Anerkennung der Gultigkeit der Ehe von der Befolgung der kirchlichen Ordnung abhängig zu machen. Die katholische Kirche tut nach ihrem geltenden Recht das lettere. Eine por dem staatlichen Standesbeamten geschlossene Che ist ihr keine gultige Che, sie erkennt sogar, sobald ein Teil der Cheleute katholisch ist, die staatlich geschlossene und evangelisch-kirchlich getraute Ehe nicht als gültig an. Die evangelischen Kirchen durfen nicht so verfahren. Sie erkennen ja grundfählich rückhaltslos den Staat als Gottesordnung an und achten die von ihm für die Staatsangehörigen geschaffenen Ordnungen. Sie verschließen sich nicht der Erkenntnis, daß die staatliche Rechtsordnung an der Regelung der Cheschliegung gar nicht vorübergeben kann, weil sie für den Samilienstand der Staatsbürger und für gahlreiche damit gusammenhängende Fragen (Erbrecht) von höchstem Gewicht ist. Sie sehen auch, daß selbst in den konfessionell einheitlichen Staaten, wie sie in Deutschland im wesentlichen bis zum Beginn des 19. Ihrh.s bestanden, mit der Bindung der Cheschließung an die kirchliche Trauung allerhand Gewissenszwang für solche, die die lettere aus ernsten Grunden nicht erhalten konnten, verbunden gewesen ift, daß sich dieser Rechtsstand aber gar in den konfessionell gemischten Staaten des 19. Ihrh.s nicht ohne die allerbedenklichste Zwangs= übung aufrechterhalten ließ. Budem belastete jene Verbindung von Cheschließung und kirchlicher Trauung die kirchlichen Instanzen mit einer ungeheuren Fülle von Rechtsaufgaben, zu deren gewissenhafter Cojung ihnen unter unseren Derhältnissen die Mittel fehlen. Endlich ichob sie den Kirchen die Verantwortung dafür zu, ob im gegebenen Sall überhaupt eine Che zustande kommen konnte, oder nicht. Unter dem Druck dieser Verantwortung gewährte die Kirche oft, um nicht die Cheschliegung zu versagen, die Trauung, wo sie diese bei sorgfältiger Durchführung ihres Standpunkts hätte versagen muffen. Wenn die katholische Kirche auf ihrem Schein besteht, so kann fie das, wenigstens unter unseren Verhältnissen, nur, weil es gegen ihren Willen eine staatliche Cheschließung gibt. Die evangelischen Kirchen handeln daher nur recht, wenn sie die Zivilstandsgesetzgebung rundweg anerkennen. Sie erhalten ja durch diese Gesetzgebung ihrerseits die volle Freiheit, ihre kirchliche Trauung nach ihren Grundsägen zu gewähren ober zu versagen. Gerade in unseren Tagen der Kirchenaustrittsbewegung, in denen viele das Band, das sie mit der Kirche verknüpft, leichthin lösen, kirchlich also als Nichtdriften angesehen werden muffen, muß eine evangelische Kirche den Besit dieser Freiheit mit besonderer Dankbarkeit empfinden.

2. Das Wesen der kirchlichen Crauung. Worin besteht das Wesen der Trauung, wenn sie nicht Eheschließung ist? Es wäre falsch, wenn man ihr eine Rechtsbedeutung etwa in der Form retten wollte, daß man sie sür eine "Bestätigung" der Ehe erklärte. Die staatlich geschlossene Che ist Ehe und bedarf keiner Bestätigung; andernfalls würde die Gültigkeit der nicht kirchlich bestätigten Ehen wieder in Frage gestellt. So ist die Trauung ein rein kirchlicher, rein religiöser Akt. Das junge Ehepaar kommt zur Kirche, um den Ehestand als ein christliches Ehepaar zu beginnen, um alle Bitten, die es mit Bezug auf seinen künstigen Ehestand auf dem Herzen hat, vor Gott zu bringen. Die Kirche bietet die Hand zu einem solchen Akt, nicht bloß, weil sie diesem Verlangen entgegenzukommen Ursache hat, sondern weil ihr daran liegt, dem jungen Paare einersseits die Verheißungen, andererseits die Forderungen Gottes für seinen Ehestand ans Herz zu legen. Don diesen Erwägungen aus könnte die Trauung als rein seelsorgerlicher, also privater Akt betrachtet werden. Dasmit wäre ihr aber nicht Genüge geschehen. Wissen sich die jungen Ehesleute als Glieder ihrer Kirchengemeinde, so müssen sich die jungen Ehesleute als Glieder ihrer Kirchengemeinde, so müssen sie schestandes teilsnehmen zu lassen, die Gemeinde am Beginn ihres Ehestandes teilsnehmen zu lassen, in ihrer Gegenwart christliche Sührung der Ehe zu geloben und ihre Fürbitte zu begehren. Die Trauung ist also nicht bloß Privatakt oder Familienakt; sie ist vielmehr Gemeinde handlung.

Das driftliche Chepaar bezeugt nach vollzogener Cheschließung angesichts der versammelten Gemeinde seinen Willen gur driftlichen Sührung der Che; im Namen der Gemeinde legt ihm der Pfarrer die Pflichten des driftlichen Chestandes dar und verkündet ihm Gottes Verheiftungen für diesen Chestand. Sürbittend gedenkt die Gemeinde des Paares por Gott. Daß die Trauung in sehr vielen fällen nicht am neuen Wohnsik des jungen Daares stattfindet, bedeutet für die Ausgestaltung dieser ihrer Wesensart freilich ein großes hemmnis.

3. Die Gestaltung der Trauung. Ist die Trauung Gemeindehandlung, so gehört sie in das Gotteshaus. haustrauungen sind grundsätzlich zu verwerfen; nur besondere Umstände (Krankheit) rechtfertigen sie. Freilich müßte die Gemeinde auch wirklich anwesend sein; von Rechts wegen gehört die Trauung in den Gemeindegottesdienst. Leider hindern unsere Gemeindeverhältnisse die Durchführung dieses Grundsages; daß selbst dort, wo diese es möglich machen würden, die Trauung als Sonderhandlung gehalten wird, ist zwar aus der Geschichte der Trauung verständlich, aber dennoch bedauerlich. Meist mussen wir die "Trauzeugen" oder die hochzeitsgesellschaft gleichsam als Vertretung der Gemeinde ansprechen, obwohl sie sich kaum als solche zu fühlen pflegen. Ist, wie bei großen hochzeitsfeiern, eine gablreiche Schar von Teilnehmern nur "Brautschauens" halber zugegen, so ist die Lage oft nicht beffer, sondern schlechter; die Anwesenden betrachten das Gange als Schauspiel und benehmen sich wohl auch dementsprechend. Daraus ergibt fich in Städten öfter die Notwendigkeit, den Jutritt gur Kirche einguschränken. Das alles sind höchst ärgerliche Folgeerscheinungen ungesunder Gemeindeverhältniffe.

In der Trauung selbst muß es sich (Nr. 2) vor allem um Gebet des Chepaares und fürbitte der Gemeinde einerseits, um ernste Darlegung der Pflichten des Chestands und der göttlichen Gnadenverheißungen andererseits handeln. Da diese letteren Inhalte am besten in Schriftlesung und Ansprache zum Ausdruck kommen, so werden Schriftlesung, Ansprache und Gebet den Kern der handlung bilden. Als Schriftlesung brauche man nicht I Mose 3, 16. 17, da diese Stelle die alttestamentliche Auffassung unerträglich deutlich vertritt, sondern etwa Eph 5, 25-28. Eine formulierte Ansprache, die aus der Agende verlesen wird, wirkt kalt; die Ansprache muß auf die besonderen Umstände Rücksicht nehmen, also frei gehalten werden. Das Gebet soll sowohl im Namen der Cheleute wie in dem der Gemeinde gelprochen werden. Daß Gemeindegesang die Feier einrahmt, ent pricht der Art der Gemeindehandlung; aber auch wo die Gemeinde als solche nicht anwesend ist, ist der gemeinsame Gesang eines geistlichen Liedes unendlich viel besser als der Vortrag irgendeiner Arie durch einen Gesangverein ober einen einzelnen.

Im Mittelpunkt der handlung stehen aber in allen Agenden liturgische Stücke anderer Art, die in ihrer Gesamtheit gewöhnlich als Trauakt im engeren Sinn bezeichnet werden. Dazu gehören die Traufragen, das Zusammenlegen der hände, der Ringewechsel und die Trauformel. Die Traufragen an jeden der beiden Cheleute lauten in Luthers Traubuchlein so: "N., willst du N. zum ehelichen Gemahl haben?" Eine derartige Frage gehört zum Vollzug der Cheschließung und entspricht daher dem Wesen der Trauung (Mr. 2) nicht. Bei Luther wurde diese Frage vor der Kirche zur öffentlichen Bezeugung des Konsensus getan; die Cage mar also gang anders als jett. Ebenso unstatthaft ist jede andere Sormulierung, die nicht klar voraussetzt, daß die am Altar Stehenden vor Gott bereits Eheleute sind. Die Formel der preußischen Agende (1894): "Willst du N. diese N. als deine Chefrau aus Gottes hand hinnehmen, sie lieben und ehren, in Freud und Leid nicht verlassen und den Bund der Che mit ihr heilig und unverbrüchlich halten, bis daß der Tod euch scheidet?" ift sonst wunderschön; doch hat Smend damit Recht, daß auch sie nicht klar von der Tatsache des vollzogenen Cheschlusses ausgeht. Die Eingangsworte müßten immer etwa so lauten, wie die preußische Agende sie für den besonderen Sall vorsieht, daß die eheliche Lebensgemeinschaft bereits begonnen hat: "Willst du diese deine Chefrau aus Gottes hand hinnehmen . . .?" Gang klar trägt der evangelischen Anschauung die freilich nicht ebensogut gefaßte hessische Formel Rechnung: "Willst du die hier gegenwärtige N. als beine driftliche Chegattin treu und herzlich lieben, in Freud und Leid nicht versassen und den Bund der Ehe mit ihr heilig halten, bis der Cod euch einst schen wird?" Selbstverständlich darf in keinem Fall das gottes-dienstlich unpassende Sie, das einst der Pietismus und Rationalismus gebraucht haben, an die Stelle des Du treten. - Dem Ja der Cheleute folgt vielfach der sogenannte Ringewechsel, der ursprünglich zum rechtlich binbenden Verlobungsakt gehörte. Seine Sorm ist verschieden. Wo nicht die Eheleute einander die Ringe anstecken, sondern der Pfarrer es tut, oder wo der Pfarrer die Ringe den Cheleuten nur übergibt, ist von einem Wechsel nicht mehr die Rede, und der Brauch hat seinen Sinn eingebüßt. Gin Begleitwort des Pfarrers ist nur vereinzelt agendarisch festgelegt, wird aber oft eingeschoben. Leider begegnen dabei nicht selten sentimentale oder sonst nicht auf der höhe eines Gottesdienstes stehende Wendungen. - Nach dem Ringewechsel oder, falls dieser fortfällt, nach den Traufragen fügt der Pfarrer die rechten hande der Cheleute gusammen, oder diese reichen sie einander auf seine Aufforderung bin. Auf die gusammengefügten hande legt der Pfarrer die eigene rechte hand und spricht die Trauformel. Die in den deutschen Candeskirchen gebräuchlichen Trauformeln sind außerordentlich mannigfaltig. Meist nehmen sie auf das mit dem Ja der Cheleute bekräftigte Gelöbnis, manchmal auch auf den Ringewechsel Bezug und laffen dann den Pfarrer den ehelichen Bund entweder "bestätigen" (3. B. Hessen) oder zu einem dristlichen "erklären, weihen" und "segnen" (hamburg) oder "weihen und segnen" oder einfach segnen. Es kann kein Zweifel sein, daß das "Bestätigen" sehr migverständlich ift und auch durch den (nicht glücklich geformten) Zusatz "als eine nach driftlicher Ordnung geschlossene unauflösliche Verbindung" nicht gerechtfertigt wird. Da auch das "Weihen" vom evangelischen Standpunkt aus Bedenken unterliegt, so bleibt als völlig unanstößiger und würdiger Ausdruck allein das "Segnen" übrig. Gänzlich unstatthaft ist wegen des Derhältnisses der Trauung zur Cheschließung das "Zusammensprechen", das sich in manchen lutherischen Candeskirchen aus der Zeit, da die kirchliche Trauung Rechtswirkung hatte, bis heut erhalten bat. Auf die Taufformel folgt meist der Spruch Mt 19, 6b. Obwohl die epangelischen Kirchen nicht jede Chescheidung verwerfen, hat dieser Spruch, der den Normalgustand betont, sein gutes Recht.

Dieser Trauakt ist, wie die geschichtliche Entwicklung (Mr. 1) deutlich zeigt, aus dem Zeremoniell der rechtlichen Cheschlieftung in das der nicht mehr rechtlich bestimmten kirchlichen Trauung übergegangen. Die Rolle des Vermittlers übernahm dabei Luthers Traubüchlein, dessen Ordnung die Traufragen, den Ringewechsel, die Zusammenfügung der hände, die Trauformel (Zusammensprechen!) enthält, alle diese Akte aber por der Kirche, beim Rechtsakt. Der Gedanke liegt nahe, daß der ganze Trauakt, weil ursprünglich Rechtsakt, aus der rein religiösen, kirchengemeindlichen handlung zu entfernen sei. Diese Sorderung kann sich auf die Tatsache stuten, daß manche Sormeln ihre nur aus dem Rechtsakt verständliche Sassung gabe festzuhalten suchen, und daß dadurch die kirchliche Trauung immer wieder als Rivalin der staatlichen Cheschlieftung erscheint. Ja selbst dort, wo alle Einzelakte streng der rein kirchlichen Bedeutung der handlung angepaßt sind, ähnelt der Gesamteindruck des Trauakts doch dem einer "Cheschließung"; jedenfalls wird er von vielen so verstanden. Tropdem werden wir die Ausscheidung dieses Aktes nicht empfehlen dürfen. Er bringt eine klare herausbebung der wesentlichen Gedanken der geier in gang personlicher Anwendung; er läft die Cheleute in der Bezeugung ihres Willens und ihres Gelobens selbsttätig werden; endlich bringt er im Ringewechsel und im Zusammenlegen der hände symbolische Momente von anschaulicher Kraft, also gerade das, was unseren Gottesdiensten sonst meist fehlt. Wir würden unserer Trauung viel religiose Kraft nehmen, wenn wir auf diese handlungen verzichten wollten. Brauchen wir dabei formen, die dem Wesen der evangelischen Trauung als einer rein kirchlichen handlung genau entsprechen. so haben wir, auch bei Beibehaltung des Akts, ein gutes Gewissen.

Den Beschluß der Seier bilden: ein Gebet für die Cheleute (der Name "Benediktionsgebet" mag getrost fortfallen), das Vaterunser und der aaronitische Segen über Cheleute und Gemeinde. handauflegung wird bei dem Segen geübt. Nach Luthers Vorgang findet sie sich oft auch bei jenem Gebet; aber wenn sie als Zeichen der gurbitte dabei ihr Recht hat, so stimmt sie doch nicht zu der Sorm der Anrede an Gott.

4. Nebenfragen. Der Trauung geht herkömmlich ein Aufgebot des Brautpaares in der Kirche voran. Wo die Trauung die rechtliche Cheschließung ift, bedeutet das Aufgebot die Aufforderung gur Geltendmachung etwaiger Chehindernisse. Wo das Aufgebot den Brautleuten (oder der Braut allein; denn dieser unglaubliche Mangel an Solgerichtigkeit findet sich wirklich, und gar nicht einmal selten!) die sog. Ehrenprädikate Junggesell und Jungfrau beilegt oder durch fortlassung verweigert, liegt seine Bedeutung auch in diesem Umstand; es kommt vor, daß auf Grund des Aufgebots Einspruch gegen ein Ehrenprädikat erhoben wird. In allen Sällen hat das Aufgebot den Sinn der fürbitte der Gemeinde für das Daar. Die Frage, ob die Chrenprädikate gegebenenfalls beizufügen sind, oder ob in allen Fällen auf sie zu verzichten ist, gehört in die Besprechung der Gemeindezucht (§ 76.77). In keinem Fall aber ist es solgerichtig, wenn die Ehefrau noch bei den Traufragen mit ihrem Mädchennamen und gegebenenfalls als Jungsrau angeredet wird. Es kann dem Pfarrer wie der Braut schmerzlich sein, auf die Beilegung dieses Ehrennamens verzichten zu müssen; aber die ehrliche Beachtung der aus dem Wesen der Trauung sich ergebenden Solgerungen nötigt dazu. Im übrigen wird die Beistügung der Ehrenprädikate bei den Traufragen von den gleichen Schwierigkeiten gedrückt wie beim Aufgebot; und diese Schwierigkeiten sind so groß, daß sie allmählich zum Verzicht führen.

#### § 50. Die kirchliche Bestattung

1. Geschichtliche Entwicklung. Die Beteiligung der christlichen Kirche an der Bestattung ihrer Glieder stand unter ganz anderen Gesichtspunkten als ihre Beteiligung an der Eheschließung. Aber rein kirchliche Art hat auch sie nicht immer gehabt. Nur stellte sie nie eine Rechtshandslung dar, wohl aber einen Liedesdienst. Den Leichnam nicht unbestattet zu lassen, war der christlichen Kirche eine Pflicht der Nächsten- und Bruderliebe. Sie erfüllte diese Pflicht, wo dazu Anlaß war, auch an Nichtchristen, erst recht natürlich an Christen. Was zur würdigen Bestattung gehörte, wurde in den Liedesdienst eingeschlossen (Waschen und Kleiden der Leiche u. a.). Der Charakter des Liedesdienstes hat sich mit der kirchlichen Bestattung immer dort verbunden, wo nicht anderweit die erforderliche Fürsorge gesichert war. Ja, er ist ihr manchmal selbst dort erhalten geblieden, wo diese Sürs

sorge von anderer Seite in vollem Umfang geübt wurde.

Die religiöse Gestaltung der Bestattung in der Christenheit ist alt, ohne daß sich der Anfang der dabei geübten Brauche zeitlich genau bestimmen ließe. Bei der Leiche wurden Pfalmen gefungen und Gebete gesprochen; mit dem Gesang von Psalmen und hymnen wurde sie gum Grabe geleitet; die Apostolischen Konstitutionen (VIII, 42) sprechen von Gottesdiensten für die Derstorbenen am dritten, neunten und vierzigsten Tag nach dem Tod sowie am Jahrestag des Todes. Anderswo wird berichtet, daß das heilige Opfer für die Entschlafenen dargebracht wurde. Gegen den hier und da begegnenden Brauch, die Hostie dem Toten in den Mund zu geben, gingen Synoden energisch vor. Im einzelnen werden die Sitten nicht gleichmäßig gewesen sein. Auch die endgültige Fixierung des Bestattungsritus im Morgen= land und im Abendland geht verschiedene Wege. Im Morgenland werden an der Leiche im hause und auf dem Weg zum Friedhof Gebete verrichtet; der Priester vollzieht am Grab einen Bestattungsakt, bei dem Erde kreuzweis ins Grab geworfen, Öl ins Grab gegossen und Asche hineingestreut wird. Im Abendland hat das Rituale Romanum die Bestattungsfeierlichkeiten geordnet; doch fehlt es nicht an örtlichen Besonderheiten. Durch Glockengeläut wird der Tod eines Gläubigen der Gemeinde bekanntgegeben. Mit feierlichem Geleit, auch des Priefters, wird der Sarg unter Psalmengesang gur Kirche

getragen und vor dem Altar aufgebahrt. In der Kirche wird das Officium defunctorum (bestehend aus Psalmen, Gebeten, Cantica) gebetet und die Messe zelebriert. Es folgt, wenn sie gewünscht wird, die Leichenrede. Endlich wird ein feierliches Gebet um Befreiung von den Sündenstrafen, die sog. Absolutio, gesprochen. Darauf wird der Leichnam zum Grab perbracht. Dort wird er vor ober auch nach der Versenkung mit Weihwasser besprengt und mit Weihrauch inzensiert. Die Seier schließt mit Benediktus (Cobgesang des Zacharias s. § 39, 4), Kyrie, Paternoster und einer Surbitte für den Verstorbenen. Diese Ordnung des Rituale Romanum ist in der Praxis manchen Veränderungen unterworfen. Insbesondere ist die Verbringung des Sarges in das Gotteshaus außer Gebrauch gekommen. Deutschland ift auch ein dreimaliger Erdenwurf gebräuchlich.

Die Bestattungsfeierlichkeit war, wie der römische Ritus deutlich zeigt, in wesentlichen Stucken zu einer handlung für den Toten geworden (Meßopfer, Gebet für ihn). Daran mußte die Reformation Anstoß nehmen. Das "Gaukelwerk für die Toten getrieben" (Luther EA 56, 300 f.) wurde "abgetan und rein ausgefegt". Aber die evangelischen Kirchenordnungen sahen deshalb keineswegs von einer feierlichen Gestaltung des Begräbnisses ab. Beerdigung läuten nach diesen Ordnungen die Glocken. Die Gemeinde, insbesondere Nachbarn und Freunde, dazu der Schulmeister mit den Schulkindern, versammeln sich am Sterbehause und geleiten den Sarg unter Gefang geistlicher Lieder zur Kirche, in der oft ein Gottesdienst gehalten wird. An diesen Gottesdienst schlieft sich eine kurze Bestattungsfeier am Grabe. An anderen Orten findet querst diese Bestattungsfeier statt; der Gottesdienst in der Kirche folgt ihr. Oder es wird lediglich eine Feier am Grabe gehalten, kein Gottesdienst in der Kirche. Diese Ordnungen haben sich im Caufe der Jahrhunderte in den mannigfaltigsten, den ört= lichen Verhältnissen Rechnung tragenden formen ausgebildet. Überall gilt die Beerdigung als kirchliche Angelegenheit; doch finden vielerorts Beerdigungen von Kindern ohne Beteiligung des Pfarrers statt. Nimmt die Beerdigung ihren Ausgang vom Sterbehaus, so geleitet in der Regel die Schule, oft auch der Pfarrer den Sarg zum Friedhof. Die Feier in der Kirche ist, seit die Friedhöfe mehr und mehr außerhalb der Ortschaft gu liegen kommen, meist unmöglich geworden; an die Stelle der Kirche tritt oft eine Begräbniskapelle.

2. Das Wesen der evangelischen Bestattungsfeier. Die evangelische Kirche kennt kein gottesdienstliches handeln, das der Seele des Verstorbenen zugute kommen soll. Sie muß also, wie auch die Reformation getan hat, dem Gebet für die Toten wie der Totenmesse (dieser natürlich auch noch aus anderen Gründen vgl. § 32, 5) vollkommen absagen. Die Seele des Verstorbenen empfiehlt sie lediglich der Gnade Gottes. Sofern es sich um den Toten handelt, kann daher die Bestattung nach evangelischer Anschauung nichts sein als ein Dienst der Liebe, den die Gemeinde ihrem entschlafenen Glied erweist, indem sie hilft, seinen entseelten Leib in würdiger Weise zur letten Ruhe zu bringen. Ju diesem Liebesdienst gehört nicht bloß die Sorge dafür, daß alles ordentlich zugehe, sondern

auch die persönliche Beteiligung der Gemeindeglieder; denn gerade sie bezeugt, daß die Gemeinde die Lücke, die der Cod gerissen hat, empfindet. Damit ist aber das Wesen der evangelischen Beerdigung nicht erschöpft. Dielmehr gilt sie vornehmlich den Angehörigen des Derftorbenen, die durch seinen Tod in Trauer versett sind. Ihnen bezeugt die Gemeinde durch persönliche Beteiligung ihre brüderliche Anteilnahme. Durch die kirchliche handlung aber will sie ihnen das Beste geben, was sie in solchem Salle geben kann: den Trost des evangelischen Glaubens in der Gewischeit der Ewigkeit. Sie gibt diesen Trost in individueller Anwendung auf den besonderen Sall. Die Umstände können es aber auch mit sich bringen, daß anstelle des Trostes vielmehr der heilige, mahnende Ernst der evangelischen Derkündigung in den Vordergrund der Feier treten muß. Endlich hat die Bestattungsfeier auch eine Beziehung auf die Gemeinde selbst. Durch den Tod eines der Ihrigen bewegt, schart sich die Gemeinde um die Der= kündigung des Evangeliums, richtet ihren Blick auf den Ernst des Todes und der Ewigkeit, läft sich den Glauben an den Todesüberwinder und die hoffnung auf ein ewiges Leben stärken und bittet Gott um die Kraft zu einem Leben nach seinem Willen und um ein seliges Ende.

Es ist deutlich, daß diese Inhalte der geier je nach den Umständen verschieden stark betont werden, zuweilen auch gewisse Veränderungen erleiden muffen. Die Surforge für eine äußerlich wurdige Bestattung liegt jest meift in den handen der hinterbliebenen, die sich dabei städtischer, oft aber auch noch kirchlicher Einrichtungen bedienen. Um Bezeugung der Teilnahme kann es sich in manchen fällen - nämlich wenn der Verstorbene ganz allein gestanden hat, oder wenn gar ein am Ort Unbekannter zu bestatten ist - nicht handeln. Die Gemeinde als solche kann in größeren Orten unmöglich an allen Bestattungen teilnehmen. In Dörfern findet sich oft die Sitte, daß aus jedem haus ein Samilienglied, gleichsam als Dertreter, zur Beerdigung geht; ein trefflicher Brauch! In größeren Ort= schaften ist das nicht durchführbar. Dom Ideal muffen wir also mancherlei Abstriche machen. Aber das hindert nicht, daß wir das Wesen der evangelischen Beerdigung scharf dabin bestimmen, daß sie eine Gemeindehandlung ift, bestimmt, dem Derstorbenen den letten Dienst der Liebe zu erweisen, den hinterbliebenen brüderliche Teilnahme zu bezeugen und sie durch die Gemeinschaft des evangelischen Glaubens zu stärken, die Gemeinde selbst aber angesichts des Grabes auf den Ernst des Todes und die Hoffnung der Ewigkeit hinzuweisen.

3. Der Verlauf der handlung. Als Gemeindehandlung gehört die Bestattungsseier mit ihrem hauptteil nicht in die Verborgenheit des hauses, sondern in die Öffentlichkeit. Wo die Verhältnisse es zulassen, daß die Seier in allen ihren Teilen unter Beteiligung der Gemeinde stattsindet, daß also der Sarg vom Sterbehaus seierlich unter dem Gesang geistlicher Lieder zum Friedhof verbracht wird, soll man sich dessen krieuen. Mindestens soll aber eine allen Gemeindegliedern zugängliche Feier auf dem Friedhof stattsinden. Alles rät dazu, die Versenkung ins Grab nicht ohne kirchlichen Akt vollziehen zu lassen; aber vieles spricht dafür, daß ein

Teil der Handlung in einem geschlossenen Raum, also, da die Kirche selten dafür benutt werden kann, in eine Friedhofskapelle verlegt werde. Praktische Gesichtspunkte entscheiden dann über die Verteilung der einzelnen Bestandteile auf die beiden Orte. Im Mittelpunkt der Handlung muß die Darbietung der angesichts des Todes besonders wichtigen Evangeliumszgedanken stehen. Ihr dienen eine oder mehrere Schriftlesungen und eine freie Rede. Die setztere bietet auch die Möglichkeit zur Bezeugung der drüderlichen Teilnahme. Beide Akte dienen zugleich der versammelten Gemeinde im Sinn der obigen Darlegung. In manchen Gegenden wurden die Personalien oder ein Cebenslauf des Verstorbenen (oft vom Cehrer) verlesen. Diese Sitte ist im Absterben. Im Gebet bringt die Gemeinde vor Gott, was sie für die Trauernden und für sich selbst auf dem Herzen hat. Ein Vaterunser wird nicht sehlen dürsen. Daß die Gemeinde mit dem Segen entlassen wird, entspricht allgemeiner gottesdienstlicher Übung.

Nun aber haben sich einige liturgische handlungen eingebürgert, die besondere Würdigung erfordern: die Bestattungsformel und der Erdenwurf; beide sind in vielen Agenden miteinander verknüpft. Schon reformatorische Kirchenordnungen sehen vor, daß der Pfarrer nach vollzogener Versenkung Erde ins Grab wirft und dabei die Worte I Mose 3, 19 oder eine in Anlehnung an diese Stelle gebildete Sormel spricht; auch der dreimalige Erdenwurf findet sich bereits im 16. Ihrh. Die jest geltenden Begräbnisformulare ordnen teils diesen Erdenwurf geradezu an, teils rechnen sie doch mit ihm. Der Ursprung der Sitte ist geschichtlich nicht genau festzustellen; er reicht ins heidentum gurück. Ihr Sinn ist wohl der, daß der Pfarrer gleichsam den Anfang mit dem Zuwerfen des Grabes macht, wie ja auch nach Vollendung der kirchlichen handlung die Leid= tragenden gleichfalls einen solchen Erdenwurf tun. Daß gerade ein dreimaliger Erdenwurf sich eingebürgert hat, ift natürlich im Gedanken an den dreieinigen Gott begründet. Gegen die Beibehaltung der Sitte ist nicht das Mindeste einzuwenden; am allerwenigsten, wenn die damit verbundene Bestattungsformel nicht nur nach I Mose 3, 19 geformt, sondern ihr ein vollerer Wortlaut gegeben wird, der driftlichen Gedanken gerecht wird. So fügt die preußische form noch den Satz an: Jesus Christus, unser Erlöser, wird dich auferwecken am jüngsten Tage. Neben diesem mit einem feierlichen Wort begleiteten Erdenwurf steht in manchen Agenden noch eine weitere formel. Als solche hat die sich ganz nahe an das Common Prayer Book der Kirche von England anlehnende form weite Derbreitung gefunden. Sie beginnt etwa so: Nachdem es dem allmächtigen Gott gefallen hat, unseren Bruder aus dieser Zeitlichkeit abzurufen, übergeben wir (oder: legen wir) seinen Leib in Gottes Acker, Erde gu Erde, Afche zur Aiche, Staub zum Staube, in gewisser hoffnung der Auferstehung zum ewigen Leben durch unseren herrn Jesum Christum. Daran schlieft sich noch Phil 3, 21. Wo der Erdenwurf mit dieser Formel verknüpft ist, findet er statt, während die Worte Erde zu Erde usw. gesprochen werden. Außer dieser form sind noch zahlreiche andere in Gebrauch. Auch die Benukung einer derartigen Bestattungsformel ist einwandfrei, porgusgesekt,

daß nicht der Wortlaut sachlichen Anstoß bietet. Manchmal schließt er eine "Segnung" der Ceiche ein (Cöhes Agende: "segnen wir seinen Ceib in Gottes Acker"), und der Akt selbst wird dann als Einsegnung bezeichnet. Diese Benennung ist unzulässig. Segnen hat nach evangelischem Verständnis die Bedeutung der Jürditte; wir können uns aber unmöglich fürdittend für die Leiche an Gott wenden; und wenn bei der Segnung nicht bloß an den Leib gedacht sein sollte, sondern auch an die Seele, so widerspricht eine solche Jürditte der evangelischen Anschauung, daß ein gottesdienstliches Handeln für die Toten unstatthaft ist. Don hier aus ist auch die Sitte als unevangelisch zu beurteilen, nach der der aaronitische Segen am Schluß der Handlung nicht der Gemeinde, sondern dem Toten zugedacht wird. Wenn, was leider nicht selten geschieht, dabei der biblische Wortlaut noch durch schwülstige Erweiterungen der besonderen Lage angepaßt wird, so wirkt das auch aus anderen Gründen peinlich. Wir Evangelischen kennen weder "Einsegnung" noch eine "Aussegnung" der Leiche.

Mit der Beerdigung verbinden sich zahlreiche Volks sitten, die großenteils einen kräftigen Einschlag von Aberglauben haben. Es ist nicht möglich, sie hier im Einzelnen zu beleuchten; zur gottesdienstlichen hand-lung stehen sie meist nur in lockerem Verhältnis. Mit Bezug auf sie alle gilt, daß der Pfarrer ein offenes Auge für solche Begleiterscheinungen haben muß und daß er alles vermeiden soll, wodurch er etwa dazu beitragen könnte, daß er als im Bann abergläubischer Vorstellungen besindlich erscheinen oder auch nur mittelbar zu ihrer Fortdauer oder gar zu ihrer

Befestigung beitragen könnte.

4. Die Leichenrede. Nicht immer ist die kirchliche Bestattung mit einer freien Rede verbunden. Es finden sich agendarische Sormen, die eine Beerdigung nur "mit Gebet und Segen" vorsehen. Doch gelten sie als minder feierlich; die Rede gehört nach dem Dolksempfinden zur vollen Ausstattung der Handlung. Nach dem unter Nr. 2 Gesagten kann es auch nicht zweiselhaft sein, daß eine freie Rede am besten imstande ist, bestimmten Momenten, die zum Wesen der Feier gehören, geeigneten Ausdruck zu verschaffen. Und nur sie kann die geier dem besonderen Sall anpassen. Das ist gerade bei der Beerdigung sehr wichtig, weil die Eigenart des Salls Berücksichtigung fordert. Die Persönlichkeit des Derstorbenen, ihr Derhältnis zur Gemeinde wie zur Kirche kann ja nicht unberücksichtigt bleiben. Auf der anderen Seite wird die Sitte der Leichenrede von sehr ernsten Schwierigkeiten gedrückt. Zu ihrer richtigen Einstimmung gehört die zuverlässige Kenntnis des Falls; und gerade sie ist, zumal in größeren Gemeinden, sehr ichwer zu erlangen; Sehlgriffe begegnen infolgedeffen nicht selten. War die Personlichkeit des Verstorbenen nicht ein= wandfrei, so kämpft die Pflicht der Wahrhaftigkeit einen harten Kampf mit dem Taktgefühl, das am offenen Grab keine Kritik bringen mag, und mit der Wirkung des in weiten Kreisen fast zum Dogma gewordenen De mortuis nil nisi bene. Ganz besonders schwierig wird die haltung der Rede, wenn die Persönlichkeit des Verstorbenen an sich einwandfrei, aber seine Stellung zum Christentum ablehnend war. Kein Wunder, daß um dieser Schwierigkeiten willen oft die Abschaffung aller Leichenreden gefordert wird! Aber sobald die Kirche ihre Pfarrer keine Grabreden mehr halten läßt, werden Gedächtnisreden von Nichtpfarrern üblich werden; in manchen Gegenden Deutschlands schließen sich solche bereits in vielen Fällen an die kirchliche Feier an. So werden wir doch wohl den für die Grabrede sprechenden Erwägungen das größere Gewicht einräumen, nur eben fordern müssen, daß sie die durch den christlichen Standpunkt gegebene Linie ohne jede verlezende Kritik, aber mit sachlicher Bestimmtheit innehalte.

Der Ort und die durch ihn bestimmte Art der Rede ist verschieden. Eine Rede am Altar, die ursprünglich den Dank an das Trauergesolge auszusprechen hatte, heißt in manchen Gegenden "Abdankung"; selbst der aus dem heidentum stammende Name "Parentation" (von parentare d. i. Eltern usw. ein Totenopser darbringen) ist dafür noch im Brauch. Die Rede am Grab heißt zuweilen Standrede, in der Regel Grabrede. Sindet im Gotteshaus ein eigentlicher Trauergottesdienst statt, so wird eine "Ceichenpredigt" gehalten. Manche Ordnungen sehen, dem Brauch vergangener

Zeiten folgend, mehrere Reden bei demselben Begrabnis vor.

5. Leuerbestattung. Don Anfang an war die Erdbestattung driftliche Sitte. Die älteste Gemeinde übernahm sie aus dem Judentum; die Erinnerung an das Begräbnis Jesu diente ihr zum Rückhalt. Der Auferstehungsgedanke hat sie sicherlich gleichfalls gestütt. So war es verständlich, daß die driftlichen Kirchen sich wehrten, als in der zweiten hälfte des 19. Ihrh.s eine lebhafte Befürwortung der Seuerbestattung einsetzte. Don kirchlicher Seite wurden sehr ernste Gründe gegen die Neuerung ins Seld geführt: die Berufung auf das Alter der Sitte, die enge Verknüpfung der biblischen Gedankenwelt, der agendarischen Ordnungen, des evan-gelischen Kirchenliedes mit der Erdbestattung, die Rücksicht auf die Pietät, die sich in der Pflege des Grabes zeigt. Daneben wurden mit Rücksicht auf die Auferstehungshoffnung auch dogmatische Grunde geltend gemacht, die allein schon durch den hinweis auf die Verbrennung der Leiber gahl= reicher Märtyrer als nicht ausschlaggebend gekennzeichnet werden. freunde der geuerbestattung arbeiten vor allem mit hygienischen Gründen, machen daneben aber auch andere Rücksichten (Plagersparnis, Bewahrung por Bestattung im Scheintod) geltend. Seit die staatliche Gesekgebung der Seuerbestattung keine hindernisse mehr bereitet, haben auch die evangelischen Kirchen ihren Widerstand insofern aufgegeben, als sie gegen einen gottesdienst= lichen Akt im Salle der Seuerbestattung keinen Widerspruch mehr erheben. Die agendarischen Formulare lassen sich ja auch, wenngleich unter Preisaabe schönen Erbguts, dieser Bestattungsform anpassen; und zwingende dog= matische Gegengrunde gibt es nicht. Aber die anderen angeführten Erwägungen genügen vollauf, um der Erdbestattung vom driftlichen und kirchlichen Standpunkt aus den Vorzug zu geben und ihre Beibehaltung als Volkssitte zu wünschen.

Die kirchliche handlung im Salle der Seuerbestattung kann sehr wohl in einem für solche Seiern hergerichteten Raum des Krematoriums

gehalten werden. Sie soll vor der Versenkung des Sarges in den Versbrennungsraum ihr Ende nehmen.

#### Literatur zu §§ 44—50

1. Taufe. Die Geschichte der Taufe ist bei Rietschel Bd. II, S. 4 ff. und bei Caspari (f. S. 4) § 10 behandelt. Die wichtigsten Einzelarbeiten geschichtlicher Art sind: W. heitmüller, Taufe und Abendmahl im Urchristentum, 1911; f. Rendtorff, Die Taufe im Urchristentum, 1905; A. Seeberg, Die Taufe im NT, 19132; P. Althaus, Die historischen und dogmatischen Grundlagen der luth. Taufliturgie, 1893; A. v. Stromberg, Studien gur Theorie und Praxis der Taufe in der dristlichen Kirche der ersten zwei Jahrhunderte, 1913. Für das Derhältnis der Taufe zu außerchriftlichen Riten: G. Anrich, Das antike Mnsterienwesen und sein Verhältnis zum Christentum, 1894; Frz. Jos. Dölger, Die Sonne der Gerechtigkeit und der Schwarze, 1919. Die Geschichte der Taufliturgie in der Reformation behandelten außer Althaus (s. o.) besonders G. Kawerau, Liturgische Studien zu Luthers Caufbuchlein von 1523 (Zeitschr. f. kirchl. Wissenschaft und kirchl. Leben, 1889), G. Rietschel, Luthers Cehre von der Kindertaufe und das luth. Taufformular (in: Beiträge zur Reformationszgeschichte. Festschr. für J. Köstlin, 1896) u. J. Gottschick, Die Lehre der Reformation von der Taufe, 1906. Sehr wichtig ift auch für diesen Gegen= stand Paul Graff, Geschichte der Auflösung der alten gottesdienstlichen Sormen in der evangelischen Kirche Deutschlands bis zum Eintritt der Aufklärung und des Rationalismus, 1921, S. 286 ff. Über das sog. Sündflutgebet: P. Drews, Beiträge zu Luthers liturgischen Reformen, 1910 S. 112ff. Zu Erorzismus und Abrenuntiation gibt es eine reichhaltige ältere Literatur, die für ersteren bei G. Kawerau, RE3 V, S. 695 aufgeführt ist; zur letzteren vgl. C. W. Otto, Wider die Abrenungiation bei der Kindertaufe, 1864, und Dölger (s. o.). Die in § 44, 3 erwähnten Vorgänge in Mecklenburg sind geschildert im Mecklenburgischen Kirchen= und Zeitblatt, 1921 Nr. 8.

Grundsätliches zur Gestaltung der Taufe bieten M. Kaehler: Die Sakramente als Gnadenmittel, 1903; J. Bauer, Studien zu einigen Abschnitten des neuen Kirchenbuchs, 1912, S. 8ff.; O. Mehl, Die Taufe, MGkK 1918,

S. 225ff., 261ff.

2. Konsirmation. Die Geschichte der Konsirmation gibt am aussührslichten W. Caspari, Die ev. Konsirmation, 1890; daneben E. Simons, Die Konsirmation, 1909. Außerdem sind aber sehr beachtenswerte Einzelarbeiten erschienen, so W. Diehl, Jur Geschichte der Konsirmation, 1897; E. Hansen, Geschichte der Konsirmation in Schleswigsholstein bis zum Ausgang der rationalistischen Periode, 1911 (zeigt, wie die Konsirmation aus der lutherischen Abendmahlserziehung herausgewachsen ist). Ju beachten ist auch W. Diehl, Wider das Dogma von Spener, dem Vater der Konsirmation. MGKK 1918, S. 183 st. M. Repländer, Die Begründung der Konsirmation vom prinzipiellen Standpunkt, 1902, gibt einen Abdruck der hessischen Ordnung von 1538.

Die Frage der Reform der gesamten Konfirmationspraxis kommt später zur Sprache; hier ist Beschränkung auf die gottesdienstliche Gestaltung geboten. Dazu: E. Simons, Konfirmation, und Konfirmandenunterricht, 1900; O. Mehl, Die Konfirmation, MOKK 1915, S. 73ff.; O. Baumgarten, Die Reformbedürstigkeit der preußischen Konfirmationsordnung (3prTh. 1891, S. 18ff.); C. Bonhoff, Die Unhaltbarkeit der forderung des Konfirmationsgelübdes, 1908; P. Mehlhorn, hat die Kirche von den Konfirmanden eine Bezeugung ihres Willens zum Christentum zu verlangen? 1918: G. Traub. Konfirmationsnot und apostolisches Glaubensbekenntnis, 1911; J. Smend, Konfirmationsliturgie und Apostolikum (MGkK 1911, S. 8f.); ders., Neue Beitrage gur Reform unserer Agende, 1913 S. 70ff.; G. Löber, Wie ist über den obligatorischen Gebrauch des Apostolikums bei der Taufe und bei der Konfirmation zu urteilen? 1911; ders., Das apostolische Glaubensbekenntnis bei Taufe und Konfirmation, 1912; Bungenberg, Zur Umgestaltung der Konfirmationsfeier (MGkK 1912 S. 125 ff., 162 ff., 189 ff.; Reichert, Das Problem der Gestaltung der Konfirmationsfeier (Preuß. Kirchenzeitung 1912, Nr. 14-17). Bemerkenswert: B. Dörries, Jur Reform der Konfirmationsordnung (3ThK 1908, S. 81 ff.). Die gesamte Literatur zur Reform der Konfirmation bis 1901 ist Theolog. Rundschau 1901, S. 353ff., 395ff. von E. Chr. Achelis zusammenfassend besprochen.

3. Ordination und Einführung der Kirchenvorsteher. Die Literatur zur Ordination ist S. 90 unter dem Stichwort: Berufung ins Pfarramt angegeben. Zur Ergänzung unter dem liturgischen Gesichtspunkt: P. Graff (s. Nr. 1) S. 365 ff.; E. Hennecke, Zur Gestaltung der Ordination mit besonderer Rücksicht auf die Entwicklung innerhalb der lutherischen Kirche Hannovers, 1906; W. Thümmel, RGG IV, 1003 ff. — Die Einsührung der Kirchenvorsteher ist bei Rietschel, Lehrbuch der Liturgik, Bd. II, S. 445 ff.,

ausführlich besprochen.

4. Kirchweihe und ähnliche Handlungen. Dionys Stiefenhofer hat "Die Geschichte der Kirchweihe vom 1. bis 7. Ihrh.", 1910, dargestellt. K. A. H. Kellners Heortologie (S. 171) behandelt den Gegenstand S. 146 ff., Thalhofer-Eisenhofer in Bd. II S. 480 ff. Auf evangelischer Seite Caspari, REX S. 499 ff.; Rietschel, Lehrbuch der Liturgik Bd. II S. 448 ff.; mit besonders klarer Herausarbeitung des evangelischen Standpunkts J. Smend,

Der evang. Gottesdienst 1904 S. 110ff.

5. Crauung. Gundlegend ist H. v. Schubert, Die evang. Trauung, ihre geschichtliche Entwicklung und gegenwärtige Bedeutung, 1890. Sehr ausführlich und gründlich ist die Darstellung in Rietschels Lehrbuch der Liturgik II S. 207—306; hier S. 207 ein aussührliches Literaturverzeichnis. Jur geschichtlichen Entwicklung sind auch W. Diehl, Jur Geschichte des Gottesdienstes und der gottesdienstlichen Handlungen in Hessen, 1899, und Chr. Kolb, Die Geschichte des Gottesdienstes in der evang. Kirche Würtztembergs, 1913, und nicht zusetzt P. Graff (s. Nr. 1) S. 331 ff., zu vergleichen. Für die grundsähliche Darlegung eines neulutherischen Standpunkts sind bezeichnend: Th. Kliesoth, Liturgische Abhandlungen Bd. I 1854, und herm. Cremer, Die kirchl. Trauung historisch, ethisch und liturgisch, 1875.

Neuere liturgische Darlegungen bei I. Smend, Der evang. Gottesdienst S. 94 ff.; ders. Neue Beiträge (s. S. 166), S. 89 ff.; J. Bauer, Studien (s. Nr. 1) S. 57 ff.

6. Bestatung. E. Ruland, Geschichte der kirchlichen Leichenseier, 1901, berücksichtigt nur den katholischen Ritus. Don evangelischer Seite: Th. Kliessoth, Liturgische Abhandlungen, Bd. I; W. Caspari, RE<sup>8</sup> III S. 526 ff; Rietschel, Lehrbuch der Liturgik, Bd. II S. 306 ff. (hier S. 306 Literaturansgaben); P. Graff (s. Nr. 1) S. 354 ff.; für Württemberg Kolb (s. S. 170) S. 365; für hessen Diehl (s. S. 170) S. 341 ff. Eine sehr gut unterrichtende quellenmäßige Untersuchung: Das kirchliche Beerdigungswesen Deutschlands im 16. Ihrh., versaßt von Hugo Grün (Gießener Diss.), lag mir in der Handschrift vor; der Druck war bisher unmöglich. Zur grundsählichen Erörterung sind außer den obengenannten Schristen zu vergleichen: J. Bauer, Studien (s. S. 170), S. 74 ff.; J. Smend, Der evang. Gottesdienst, S. 102 ff., und namentlich E. Wait, Die kirchliche Begräbnisseier, 1897.

Die Frage der "Einsegnung" ist behandelt von W. Otto, Die Einssegnung der Leichen, 1858, und W. Rohnert, Die Toteneinsegnung, eine

Neuerung des 19. Ihrh.s, 1887.

Die Grabrede ist in vielen kleinen Aufsätzen behandelt worden. R. Hermes sprach MkP 1903, S. 310ff., gegen die Grabrede, J. Jüngstebenda S. 441ff. für sie. Auch f. Niebergall, Die Kasualrede, 1907<sup>2</sup>, erklärt: Abusus non tollit usum.

über die Frage der kirchlichen Mitwirkung bei einer Feuerbestattung vgl. Jüngst-Schian, RGG II, 882ff.; W. Bahnsen, Die Stellung der ev. Kirche zur Feuerbestattung, 1898; A. Frende, Erdbestattung und Ceichenverbrennung, 1908; scharf ablehnend P. Bard, Die Ceichenverbrennung und die Kirche Jesu Christi, 1903.

# Dritte Abteilung: Die gottesdienstliche Rede Erstes Kapitel: Die geschichtliche Entwicklung

## § 51. Die Predigt vor der Reformation

1. Die alte Kirche. Die Verkündigung des Evangeliums durch die Apostel war in erster Linie Missionspredigt. Wie sie etwa gestaltet war, davon geben die in der Aposch (3. B. 2, 14 sf. 3, 12 sf. 13, 16 sf. 17, 22 sf.) aufgezeichneten Reden immerhin eine Vorstellung. Sind sie auch nicht als Wiedergabe wirklich gehaltener Reden anzusprechen, so spiegeln sie doch getreu die Art, wie der christliche Missionar damals gesprochen hat. Von der Gemeindepredigt jener Zeit wissen wir noch weniger. Wo enthusiastische Bewegung herrschte, wie anfangs in Korinth (I Kor 14), wird auch die religiöse Rede enthusiastischen Charakter getragen haben. Doch hat sich zweisellos bald in der Gemeinde die Sitte gebildet, daß ein Gemeindeglied,

anfangs der προφήτης, nachher der Vorsteher, in brüderlich-schlichter Art zu der Versammlung sprach. Es ist sehr wohl möglich, daß ntliche Schriften wie I Petrus oder der hebraerbrief in irgendeiner Weise auf gottesdienstliche Reden guruckgehen; erweisen läft es sich aber nicht. Als das erste Beispiel einer solchen brüderlichen Rede, das wir besitzen, wird der II Klemensbrief betrachtet; aber ob er wirklich eine genaue Wiedergabe ist? Jedenfalls wird es sich in jenen Zeiten um schlichte, jedes rednerischen Kunstbaus entbehrende, stark mit atlichen Zitaten arbeitende, die großen Gedanken des Christentums, nicht zulett auch seine ethischen Mahnungen betonende Ansprachen gehandelt haben. Beachtenswert find in dieser hinsicht die gahlreichen "Reden" in den apokryphen Apostelgeschichten des zweiten Ihrh.s. Die ersten Anfänge einer kunstvolleren Rede finden wir bei hippolyt (gest. nach 235). Origenes (gest. 254) aber bildet eine gang andere Methode aus; er gibt mit Juhilfenahme des dreifachen Schriftsinns eine Deutung biblischer Terte, beren Eigenart in der Methode liegt, mit der er auch unfruchtbaren Texten moralische und religiöse Gedanken abzugewinnen weiß. In der Folge bildet sich dann die Untersscheidung einer formgerechten Rede nach den Regeln der Rhetorik (λόγος, sermo) und einer schlichten Tertauslegung (homilia) heraus. (Mäheres darüber § 59.5.)

Die Blütezeit der Predigt, die ins 4. und 5. Ihrh. zu sehen ist, pflegt die Kunstrede. Freilich ist uns von den Gemeindeansprachen kleinerer Manner so gut wie nichts erhalten; und wir muffen uns huten, die Durchschnittspredigt nach den rednerischen Größen des Oftens, wie Basilius von Casarea (gest. 379), Gregor von Nazianz (gest. um 390), Gregor von Unffa (gest. nach 394) und besonders Chrysostomus (gest. 407). zu beurteilen. An deren Reden aber sehen wir, in welchem Grad die Regeln der Rhetorik auch in der Predigt zur herrschaft gekommen sind. Und nicht blok ihre Regeln, sondern auch die ganze von ihr gepflegte wortreiche, kunftreiche, geistreiche Art, die den schlichten Inhalt driftlicher Botichaft oft völlig hinter klingenden Wendungen, gehäuften Vergleichen, von überallher geholten Bitaten und pathetischen Anreden gurücktreten läßt. Wohl beschäftigt sich auch diese Predigt mit der Bibel; und auch jest fehlen Reden nicht, die, etwa der Art des Origenes folgend, mehr die Schrift praktisch=mnstisch auszulegen und anzuwenden suchen, als daß sie rednerischen Erfolgen nachjagten. Wohl ist auch im Mund dieser Prediger die Rede oft ein Mittel, ernsten driftlichen Gedanken wuchtigen Ausdruck zu verleiben; aber die Effekte und Beifall haschende Manier ihrer Zeit macht sich selbst dort geltend, wo heiliger Ernst allein regieren sollte. Im Westen ist der Kunstcharakter der Predigt nicht in gleichem Maße hervorgetreten wie im Osten. Ambrosius von Mailand (gest. 397) und Augustin (gest. 430) sind auch als Redner groß, und ihre Kunst verschmäht kein geeignetes Mittel. Eduard Norden hat ja Recht: "Augustinus ist auch als Stilist die gewaltige, Dergangenheit und Gegenwart überragende Persönlichkeit". Aber man hat doch bei der Lesung der Predigten diefer Männer den Eindruck, daß ihnen die Sache immer fehr viel wichtiger bleibt als die Form. Gerade Augustin kann zuweisen die Sorge um die Form ganz beiseitlassen; man spürt, wie ihn allein die Gedanken, denen er Ausdruck geben will, vorwärts treiben. Eher zeigte Petrus Chrysologus von Ravenna (gest. um 450) die Schwächen übergroßer Derwendung redeneischer Kleinkunst. Aber das wird bei ihm vor allem deswegen deutlich, weil ihm die mächtige Gedankenkrast eines Ambrosius und Augustin abgeht. Auch unter den späteren hervorragenden Predigern der alten Kirche wie Gregor I (gest. 604) und Cäsarius von Arelate (gest. 542) ist kein Kunstredner allerersten Ranges; der sehtere besitzt eine bemerkenswerte Gabe volkstümlicher Rede.

Alle Predigt der alten Kirche ist, wenn man so sagen will, Schriftpredigt. Nicht als ob jede Predigt ein bestimmtes Bibelwort als Text ausgelegt hätte. Das ist nicht der Sall gewesen, obgleich die Anknüpfung an den verlesenen Abschnitt von alters her Brauch war und für die Regel auch blieb. Aber die Schrift wird in jedem Sall reichlich benutt, oft geradezu praktisch erklärt. Ersteres geschieht auch in den Predigten, die ein bestimmtes Thema behandeln, in den doroi oder sermones. Dag trogdem die innerste Art driftlicher Frömmigkeit oft sehr wenig zur Geltung kommt, liegt formell an der ungeschichtlichen (allegorischen) Eregese, sachtich an der Entwicklung, die die Christenheit in dieser Zeit nahm und die sie schließlich gur morgenländischen Kirche einerseits, zur römisch-katholischen Kirche andererseits erstarren ließ. In dieser Entwicklung war es auch begründet, daß die Predigt immer mehr Nebensache wurde. Der Kultus beider Kirchen fordert keine Predigt (§§ 31.32); im Osten kam die Predigt in vielen Gegenden ganz außer Übung. Noch heute wird sie in den Ländern im Osten des Mittelmeeres, wenn überhaupt, so nur sehr wenig gepflegt; gewisse Reformversuche jüngster Zeit, die vor allem die von Griechen bewohnten Städte zum Mittelpunkt hatten, haben keine tiefgebende Wirkung gezeitigt. Auch in Rußland wird nicht regelmäßig, aber doch etwas häufiger gepredigt. Nur läßt die geringe Bildung des Klerus die Predigt hier zumeist auf der Stufe einer schlicht-naiv-moralischen Ansprache stehen.

2. Das Mittelalter. Die ersten Jahrhunderte des Mittelasters sind größtenteils durch die Missionierung Deutschlands und Osteuropas bestimmt. Bei der Mission hat die Predigt ihre Rolle gespielt, obwohl längst nicht die Rolle, die ihr bei der heutigen Mission zukommt. Die Jahrhunderte langsamer Einbürgerung der Kirche in den neu gewonnenen Gebieten kennen keinen Priesterstand, der der Predigt in nennenswertem Maß fähig gewesen wäre. So blieb es lange im günstigen Fall bei sehr einssachen, oft recht unbeholsenen, an die Evangeliumsversesung bei der Messe anknüpsenden Mahnungen; im ungünstigen Falle — und der war häusig — siel die Predigt ganz fort. Förderungsversuche wie der Karls des Großen, der durch Paulus Diakonus ein Homiliarium, d. i. eine Samms lung von Predigten über die vorgesch iebenen Schriftlesungen, zur Besnutzung durch die Priester, herstellen ließ, sind mehr Beweise für die Richtigkeit dieser Schilderung, als daß sie wesentliche hilfe gebracht hätten. Auch die Klust zwischen der Kirchensprache und der sich erst allmählich

entwickelnden Dolkssprache hinderte die freie Rede. Die ersten Denkmäler deutscher Predigt, die uns handschriftlich aufbewahrt sind, zeigen ein bescheidenes Maß von Gestaltung; der geringen Kraft der Gedanken suchen die Prediger vielsach durch reichliche Derwendung von Dergleichen, Wunders

geschichten und Legenden nachzuhelfen.

Sobald aber diese Deriode geistiger Unselbständigkeit überwunden ist, sobald das religiöse wie das geistige Leben wieder kräftiger zu pulsieren beginnt, wird auch die Predigt wieder lebendig. Man greift wie selbst= verständlich zu ihr, wenn es gilt, religiösen Eifer zu entfachen. in den Dienst der Kreugzugsbewegung gestellt; sie muß für die Reform der Kirche arbeiten. In den Klöstern, die Mittelpunkte neuer Frömmigkeit wurden, wird sie gepflegt; Ordensbrüder sind es vor allem, die sich ihr widmen; aber sogar auch eine nicht gering zu schätzende Laienpredigt ist zu verzeichnen. Dabei wird jest die religiöse und die theologische Entwicklung reich genug, um der Predigt eine mannigfaltige innere und äußere Gestaltung zu sichern. War Bernhard von Clairvaux (gest. 1153) ein Prediger der mostischen Dersenkung in Christus, der glühenden Liebe zu Christus, so zeitigt die Scholastik eine bis in die winzigen Unterteilchen sorglich gegliederte, dogmatisch erstarrte Predigt. Die letten Jahrhunderte des Mittelalters zeigen einen ungemeinen Reichtum an Predigtformen. Wo in dem Streben nach innerer und äußerer Reform der Kirche irgendeine neue Stimmung hervortritt, bedient sie sich ihrer. Für die Franziskaner und Dominikaner, später für Reformer wie Savonarola (geft. 1498) ift sie ja geradezu das Mittel der Einwirkung auf das Volk. Die Absicht der unmittelbaren praktischen Einwirkung auf weiteste Volksschichten bestimmt auch die Art der Predigt; jest erwächst eine wirkliche Volkspredigt. Sie ist nicht immer so praktisch, draftisch, kräftig und frisch gewesen wie bei dem berühmten Wanderprediger Berthold von Regensburg (gest. 1272): aber sie zeigt doch in vielen fällen eine andringende, bewegliche Kraft. Diese Volkstümlichkeit artet aber im späteren Mittelalter - und nicht etwa bloß bei den Bettelmönchen - oft zur platten Trivialität oder zur burlesk= satirischen Manier aus. Auch nimmt die Verherrlichung der Beiligen und der Maria, die mit den Mitteln legendarischer Ausschmückung arbeitet, immer größeren Raum ein; die Ablagpredigt, die alle Schrecken des fegefeuers ausmalt, gewinnt Boden. Daneben aber stehen Predigtströmungen, die von tiefernster, mystisch gehaltener frömmigkeit getragen sind (Tauler, gest. 1361; Eckehart, gest. 1327). Prediger dieser Richtung, mnstische Stimmung mit volkstümlicher Art verbindend, sind auch in der letten Zeit des Mittelalters nicht selten; einer der bedeutendsten unter ihnen ist Geiler von Kaisersberg in Strafburg (gest. 1510). So viel verschiedene Predigtarten diese Jahrhunderte aufweisen, so groß ist auch die Mannigfaltigkeit der Methode, die Predigt mit der Schrift in Beziehung zu setzen. lassen sich folgende gemeinsamen Züge feststellen. Daß die Predigt einen bestimmten biblischen Abschnitt oder an ein biblisches Wort anknüpft, wird zur Regel; ebenso selbstverständlich ist, daß biblische Stoffe weithin zur füllung der Predigt benutt werden. Don irgendwelchem geschichtlichen Bibelverständnis aber kann keine Rede sein; die Tehre der Kirche beherrscht die dogmatische Deutung; die allegorische Auslegung wuchert. Daß der "Text" die seste Grundlage für die Predigt geboten hätte, kann ebensowenig gesagt werden, wie daß er regelmäßig die Teitgedanken der Predigt bestimmt hätte; das ist wohl beim scholastischen Sermon der Fall, sonst aber meist nicht. Die Gedanken der Predigt entsprechen natürlich der Frömmigkeit der Zeit; das katholische Dogma ist selbstwerständliche Voraussezung, aber je volkstümlicher die Predigt, um so stärker ist die Neigung, das Moralische in den Vordergrund zu stellen.

## § 52. Die evangelische Predigt

1. Das 16. und 17. Jahrhundert. An Predigten hatte es vor der Reformation nicht gesehlt. Aber ihr Inhalt war nicht durch das Evangelium bestimmt gewesen; und im regelmäßigen Meßgottesdienst hatte die Predigt keinen sessen, und im regelmäßigen Meßgottesdienst hatte die Predigt keinen sessen. Die neue evangelische Erkenntnis füllte, wo sie durchdrang, die Predigt; und seit 1526 war die Predigt ein selbstwerständlicher Bestandteil der "deutschen Messe". Diese Errungenschaften sind nicht wieder verlorengegangen, wenn auch der Inhalt im Cause der nächsten Jahrhunderte oft die religiöse Kraft der Evangeliumszgedanken über dem dogmatischen Eiser und der rednerischen Einkleidung vernachlässigte. Wohl aber muß man sagen, daß die Predigt oft eine Ausdehnung gewann, die, weil die menschliche Fassungskraft nicht berücks

sichtigend, ihre Wirkung geschädigt hat.

Die gesamte Reformation wäre ohne die Predigt einfach nicht denkbar gewesen. Der Resormator Luther brauchte das Wort der Predigt als wuchtiges Mittel zur Durchsekung seiner Gedanken. Seine Predigten auf der Reise nach Worms packten das ganze Volk; seine Invokavitpredigten in Wittenberg 1522 bezwangen die Schwärmer. Seine reformatorische Erkenntnis bestimmte den Inhalt seiner Rede und die Art ihrer Schriftauslegung, wenn auch die allegorisierende Ausnuhung zuweilen noch begegnet. Ihm ist das Schriftwort wirklich die Grundlage der Predigt, weil er ihm die Leitgedanken entnimmt. Ohne irgendwelche Kunft üben zu wollen, beherrscht er doch meisterhaft die allergrößte Kunst, dem Dolk warm und eindringend, schlicht und ernst zum herzen zu reden. Dabei wirkt seine außerordentliche Beherrschung der Sprache mit; aber das Beste tut die außerordentliche Persönlichkeit. Spätere haben seine Art als methodus heroica bezeichnet. Dem Prediger Luther kam kein anderer gleich, auch die Schweizer Reformatoren nicht; weder Zwingli, so wuchtig er auf die Verhältnisse der Zeit auch über das religiose Gebiet hinaus einging; noch Kalvin, so tief seine Schriftauslegung grub und so ernst er seinen hörern die Sorderungen Gottes zu machen wußte. Kalvins Predigt war lehrhafter geartet als die Luthers; das war vielleicht zuweilen ihr Vorzug, aber es war auch ihr Nachteil. Noch viel weniger aber als diese Großen sind andere Luther an die Seite zu stellen. Melanchthon mar kein Dre-

diger: Bugenhagen predigte lang und gelehrt. Originell durch die ungemein reiche Verwertung von allerlei Stoffen war die Predigt des Johann

Mathesius in Joachimsthal.

Die lutherische Predigt nach Luther nahm eine wenig erfreuliche Ent= wicklung. Gewiß: sie blieb immer evangelische Predigt in dem Sinn, daß sie streng auf Luthers Lehre hielt. Aber sie geriet rasch in den Bann ein= engender Predigttheorien und dogmatischer Steifheit. Das gilt nicht bloß von den vielen unbekannten Predigern, die wegen mangelnder Vorbildung nicht selbständig arbeiten konnten; für sie hatte Luther seine Kirchenpostille geschrieben, und sie benutten sie oft gang äußerlich; sondern es gilt auch von den Besseren und Besten, ja in gewissen Grenzen von allen. Melanchthons Anweisungen wirkten, da die eigene schöpferische Kraft fehlte, in der Rich= tung dieser Mechanisierung; der Perikopenzwang (§ 58) trug zur Ausbildung einer künstelnden Predigtweise bei. So verlor die Durchschnittspredigt des 17. und des beginnenden 18. Ihrhis die freie Bewegung, den lebendigen religiösen Inhalt, die packende Kraft. Sie handelte den meist por= geschriebenen Text nach ein für alle Male feststehenden Gesichtspunkten ab, indem sie ihm dogmatische Lehren und Widerlegung von Irrlehren, Mahnungen und Abstrafung von sittlichen Verirrungen, endlich Trostgründe entnahm (der "fünffache Usus"). Die Dürre dieses Schemas wurde mit allerhand rednerischen Künsteleien verkleidet; Bilder, Geschichten und Bitate füllten statt solider religiöser Gedanken die Rede. Don den Untugenden der Blümelei und der Schematisierung sind selbst solche Prediger nicht frei, die im übrigen nachdrücklich, oft ergreifend die Sprache evangelischer Frömmigkeit zu reden wissen. Das sind Männer, die eine Neigung zu mustischen Gedankengängen zeigen, wie Johann Arnot (gest. 1621), Valerius herberger (gest. 1627), heinrich Müller (gest. 1675) und Christian Scriver (gest. 1693).

2. Die Reformbewegung um die Wende des 17. Jahrhunderts. Eine energische Reformbewegung ging vom Pietismus aus, der den homile= tischen Künsten den Krieg erklärte. Tatsächlich haben auch Männer wie A. h. Francke (gest. 1727) und Johann J. Rambach (gest. 1735) sehr viel schlichter und praktischer gepredigt und das Schema mehr beiseite geschoben als die strengen Lutheraner. Andere pietistisch Gerichtete blieben stärker an das herkommen gebunden oder wurden durch ihre Eigenart gehindert, diejenige unmittelbare Warme der Rede, die sie selbst wünschten, in ihren Dredigten zum Ausdruck zubringen. Immerhin bedeutet der Pietismus den wirksamen Anfang der Selbstbesinnung auf die höchste Aufgabe der Predigt.

Die pietistische Reformbewegung wurde, namentlich in der ersten hälfte des 18. Ihrhis, durch Einfluffe der englischen und frangosischen Predigt unterstüht. In diesen Ländern war die Predigt im 17. Ihrh. andere Wege gegangen als in Deutschland. In England hatte sich eine Predigt der lehrhaften Gedankenentwicklung herausgebildet, deren vornehmster Der= treter der Erzbischof von Canterbury John Tillotson (gest. 1694) war. Sie war nicht einseitig dogmatisch, noch weniger scholastisch eingestellt; auch moralische Gegenstände wurden besprochen. Aber sie verschmähte alle un= nüze Künstelei und baute sich streng sachlich auf; die einzelne Predigt erinnerte im Ton manchmal an die volkstümliche Abhandlung. Wer mit ihr die übliche deutsche Predigt verglich, mußte sich von der Inhaltlosigkeit und Formeitelkeit der letzteren abgestoßen fühlen. In Frankreich erlebte die katholische Predigt unter Ludwig XIV. eine unerhörte Blüte, die derjenigen im griechischen Osten des 4. und 5. Ihrh.s vergleichbar ist: höchste rednerische Kunst verband sich mit vollendeter Feinheit der Gedankenbildung. Die Schwächen dieser Art, die namentlich im Zurückdrängen des gewissenschaft der blendenden, packenden wurden weniger empfunden als die Schönheit der blendenden, packenden Gestaltung. Auch die protestantische Predigt Frankreichs nahm an diesem Ausschwung teil. Waren auf katholischer Seite Bossuck, sowih die geseiertsten Kanzelredner (auf sie paßt dieser Ausdruck), so rühmte die reformierte Seite einen Pierre du Bosc (gest. 1692) und einen Jaques Saurin (gest. 1730). Der Umstand, daß manche dieser Männer nach der Ausselned einstlußen Gesellte sich, abgesehen von außerhalb Frankreichs zu leben, half dazu, ihren Einsluß zu verbreitern.

3. Die Ausklärung. Zu diesen Einslüssen gesellte sich, abgesehen von

der Wirkung der im Beginn des 18. Ihrh.s emporkommenden neuen deutschen Redekunst, vor allem diejenige der Aufklärung. Die Predigt der beiden letzten Drittel des 18. Ihrh.s spiegelt alle Phasen der Entwicklung von der Orthodoxie zum nüchternsten Rationalismus wieder. Mosheim (gest. 1755) vertritt dogmatisch noch eine milde Rechtgläubigkeit; der Berliner Reinbeck (gest. 1741) zeigt stärkere Einflüsse der Zeitphilosophie; auch J. F. W. Jerusalem (gest. 1789) befindet sich im Übergang von der alten zur neuen Cehrweise, steht aber jener noch näher als dieser. Erst mit den Berlinern Spalding (gest. 1804) und A. F. W. Sack (gest. 1786) sowie mit dem Leipziger Zollikofer (gest. 1788) dringt die eigentliche Aufklärung auf die Kanzel. Die beiden zuletzt Genannten waren reformierte Theologen; der Einfluß reformierter Art war in diesen Ieiten nicht gering. Gegen das Ende des 18. Ihrh.s schwindet der eigentlich christliche Inhalt aus der Durchschnittspredigt; der Vernunftglaube wird herrschend. Es läßt sich nicht bestreiten, daß zugleich die religiöse Kraft der Predigt immer mehr sinkt. Hatten der Pietismus und nach ihm Mosheim der Predigt zu religiösem Ausschwung geholsen, der gegenüber der orthodoxistischen Epoche einen kräftigen Fortschritt bedeutete, so solgt nun Ermattung und Derslachung. Man spürt ganz deutlich, wie wenig die eigentlich religiösen Fragen viele Prediger beschäftigen; weit mehr liegt ihnen an Fragen des praktischen, manchmal rein äußerlich praktischen Cebens. Anfangs treten moralische Gegenstände in den Vordergrund, nachher daneben andere, die nur noch an die Moral grenzen, oder auch solche, die weder mit Religion noch mit Moral etwas zu tun haben, sondern höchstens mit der allgemeinen Volkswohlssahrt. Zerrenners bekannte Natur- und Ackerpredigten sind längst nicht die auf diesem Wege am weitesten fortgeschrittenen; schlimmer ist es, wenn über hygienische Themata, wie Pockenimpfung und Schlaf, oder über landwirtschaftliche Themata wie Kartoffelbau geredet wird. Diesen mit der ganzen Art der Aufklärung verbundenen schweren Nachteilen stehen nun freilich Vorzüge gegenüber. Ein Sortschritt ift es trot aller Entgleisungen in der Praxis, daß der Grundsatz der Einstellung auf die Religion, nicht auf die Theologie, maßgebend wird; daß die Predigt sich darauf besinnt, daß sie nichts bringen soll, was nicht auf Gesinnung und Leben Ein= fluß ausübt. Ein anderer großer Sortschritt ist ferner auf dem Gebiet der Sormgebung zu verzeichnen. Unter den Einflussen des Auslands und des philosophischen Denkens wirft die Predigt allmählich das immer enger werdende Kleid des homiletischen Zwangsschemas ab und lernt sich frei bewegen. Es fehlt dabei nicht an Formlosigkeiten; aber im allgemeinen wahrt sie doch Ordnung in der Einteilung und in der Gedankenfolge. Auch im Derhältnis zum Tert stehen den unleugbaren Nachteilen - Entleerung des Textes durch flache Eindeutungen - gewisse formelle Vorteile gegenüber; wenigstens die besten unter den Predigern jener Zeit wissen jest den Text als Ganzes zu nehmen und ihn von einem Grundgedanken aus zu gliedern. Dabei wächst freilich die Sehnsucht nach Befreiung vom Perikopenzwang; eine Sehnsucht, die denn auch in manchen Kirchengebieten in gewiffen Grengen Erfüllung findet.

Es wäre aber falsch, anzunehmen, daß die Entwicklung der Predigt jener Zeit nur eine Linie aufweist. Daneben laufen andere Linien: so die der ästhetisch-warmherzigen Predigt eines Johann Caspar Lavater (gest. 1801) und eines Johann Gottfried Herder (gest. 1803), die beide freilich auch von der Aufklärung kräftig berührt waren, ferner die Linie der konservativeren Predigt supranaturalistischen Gepräges, für die der vielgewandte, die Form höchst virtuos meisternde Dresdener Oberhofprediger

Frang Volkmar Reinhard (gest. 1812) charakteristisch ift.

4. Bis zur Gegenwart. Das 19. Jahrhundert zeigt eine so unge-heure Gulle von Predigtinpen, daß eine auch nur annähernd vollständige Aufzählung an dieser Stelle unmöglich ift. Nur um herausstellung der Grundlinien kann es sich handeln. Bur überwindung der rationalistischen Predigt tat das Beste D. S. Schleiermacher (gest. 1834), der die Predigt energisch auf ihre religiöse Aufgabe einstellt, dabei in der Art, wie er ihren Inhalt bestimmt und ihre form gestaltet, deutlich zeigt, daß er von der vorhergehenden Epoche gelernt hat. Es folgt eine Predigtweise, die noch stärker zu den alten Inhalten zurücklenkt, indem sie teils biblizistisch ver= fährt (Ludwig hofacker gest. 1828, Gottfried Menken gest. 1831), teils die Werte der Kirchenlehre wieder stärker nukbar macht (Claus harms gest. 1855; A. Tholuck, gest. 1877). Zur herrschaft kommt nach der Mitte des Ihrh.s eine Predigt, die inhaltlich zum überlieferten Christentum steht. ohne konfessionalistische Scharfen geltend zu machen, mahrend sie formell glatte thematische Gliederung mit peinlich genauer Tertausbeutung perbindet (Kunsthomilie). Zu den Predigern dieser Gruppe gehören Männer wie Karl Gerok (gest. 1890). Emil Frommel (gest. 1898), der durch den rednerischen Glang seiner Predigt ausgezeichnete Rudolf Kögel (gest. 1896), heinrich hoffmann (gest. 1899). Auch der volkstümlich-kräftig predigende Adolf Stöcker (gest. 1909) steht dieser Art nahe. Daneben lief eine von freierer theologischer Auffassung getragene Strömung, die manchen hervorragenden Dertreter zählte (Karl Schwarz, gest. 1885), aber wegen ihrer allzu philoso= phisch-allgemein, wenig psychologisch-praktisch gearteten Manier nicht viel Boden gewann. Die Prediger beider Richtungen behandelten, so verschieden ihre Inhaltsbestimmung sonst war, vorwiegend allgemeine Themata. Die immer mehr aufs Praktische gerichtete Entwicklung förderte in der zweiten hälfte des Ihrh.s die Neigung zur Behandlung spezieller Gegenstände. Der Schweizer Albert Bigius (gest. 1854) wurde darin vielen ein Vorbild; auch Friedrich Naumanns (gest. 1919) Andachten wirkten in dieser Richtung. Ihnen folgten besonders viele Anhänger der von A. Ritschl beeinflußten fog. modernen Theologie; genannt sei nur noch der zugleich starken sozialen Einschlag zeigende B. Doerries. Die Lettgenannten fügen sich nicht mehr dem Schema der Kunsthomilie; allmählich kommt eine ungezwungene Redeform auf, die bei Dredigern geringerer Kraft nicht gang selten gur formlosigkeit wird. Davon abgesehen, ist eins der wichtigsten Kennzeichen der neuesten Entwicklung die Einstellung der Predigt auf die besonderen Derhältnisse der Zeit und der Gemeinde. Der Weltkrieg und die mit ihm qu= sammenhängenden Ereignisse förderten die Neigung zur Zeitpredigt. Der schärfer gewordene Blick für psychologische Differenzierung zeitigte die Erscheinungen einer besonderen Dorfpredigt und Kleinstadtpredigt, denen "akademische" Predigten, aber keine eigentlichen Stadtpredigten gegenüberstehen; dabei spricht natürlich die Tatsache mit, daß die große Mehrzahl der gedruckten Predigten Stadtpredigten sind. Bei dieser Entwicklung ist der Unterschied der theologischen Richtungen, der natürlich auch die Predigt beeinfluft, verhältnismäßig wenig in die Erscheinung getreten; auch konservative Theologen eignen sich die neue freie Gestaltungsform an.

Will man die Predigt der Gegenwart durch einige Typen charakteri= sieren, so mag man auf den konfessionellen Ludwig Ihmels, den evange= listisch-erwecklichen Samuel Keller, die mild positiven Ernst Dryander und Friedrich Cahusen, den von modernen Fragestellungen ausgehenden, dabei aber recht konservativen Friedrich Loofs, den gang modernen und doch positiven Baseler Gustav Beng, endlich auf die theologisch frei gerichteten

Christian Gener und Friedrich Rittelmener hinweisen.

# 3weites Kapitel: Wesen und Aufgabe der Prediat § 53. Das Wesen der Predigt

1. Die Predigt als gottesdienstliche Rede. Wollen wir das Wesen der Predigt feststellen, so muffen wir vom Wesen des Gottesdienstes ausgehen, dessen Bestandteil sie bildet. Gewiß wird sie nicht in allen Sällen im Gotteshaus gehalten, es kann auch einmal ein anderer geschlossener Raum oder ein Plat im Walde sein; aber das trifft nur dann zu, wenn der Gemeindegottesdienst aus irgendwelchen Gründen einmal seine gewöhnliche Stätte verläßt. Jedenfalls ist sie an diesen gebunden. Das Wesen des evangelischen Gottesdienstes aber ist Verkehr der Gemeinde mit Gott und Gottes mit der Gemeinde (§ 28, vgl. § 36,1). Während

die Gemeinde in Gesang und Gebet zu Gott redet, spricht Gott durch Schriftlesung und Predigt zur Gemeinde. Durch die Schriftlesung sagt Gott der Gemeinde, mas er zu allen Zeiten und an allen Orten seiner Christenheit zu sagen hat. Sie ist das überzeitliche, nicht an die besonderen Umstände gebundene Wort Gottes. Gerade darum soll sie nicht das einzige Wort Gottes an die Gemeinde sein. Dielmehr muß auch Surforge getroffen werden, daß Gott in einer nicht von vornherein gebundenen Sorm zur Gemeinde reden könne. Nur so kann er der Gemeinde sagen, was gerade ihr und ihr gerade in dieser Stunde gesagt werden muß. Eine solche Rede Gottes muß freilich durch Vermittelung einer menschlichen Persönlichkeit geschehen, die mit der Gemeinde lebt. Nur so kann die Rede jene Beweglichkeit gewinnen, die notwendig ist, wenn sie treffen soll, was in der gegebenen Stunde zu sagen ist. Aus dem früher (§ 36,1) über den Gottesdienst Gesagten ergibt sich, daß diese Persönlichkeit nicht aus eigenem Willen reden darf, sondern einen Auftrag von der Gemeinde besitzen muß. Die evangelische Predigt ist die in gusammen= hängender Rede durch das Mittel einer beauftragten Derfonlichkeit erfolgende Verkündigung des Wortes Gottes an die gottesdienstlich versammelte Gemeinde.

2. Kolgerungen und Einwendungen. Die Predigt ist also gottesdienst= liche Gemeindepredigt. Wir sagen nicht "Kultuspredigt", weil der evangelische Gottesdienst kein Kultus ist (§ 29). Aber wir betonen mit denen, die Kultuspredigt sagen, daß sie gang und gar zum Gottesdienst der Gemeinde gehört. Die Gemeinde ist dabei als dristliche Gemeinde gedacht; denn nur als solche will und kann sie mit Gott verkebren. Gerade gegen diese Voraussetzung erheben sich aber die lebhaftesten Einwände. Sind unsere Kirchengemeinden wirklich christliche Gemeinden? Sind sie nicht lediglich Parochien, die von den ihnen gesetzten Pfarrern mit dem Wort Gottes bedient werden? Zeigt nicht ein Blick auf die tatsächlichen Derhältnisse, daß wir es in den Gemeinden, ja auch in den Gottesdiensten keineswegs mit "Gläubigen", sondern mit sehr unvollkommenen Menschen zu tun haben? Mit solchen oft, die lediglich der Sitte folgend zur Kirche kommen, mahrend sie dem personlichen Christentum fehr fern stehen? Wie kann der Prediger also mit Schleiermacher (Predigten, Bo I Vorrede) reden, "als gabe es noch Gemeinden der Gläubigen und eine driftliche Kirche", als wäre die Religion noch ein Band, welches die Christen auf eine eigentümliche Art vereinigt? Ist nicht richtig, was man heut oft hört: "Die Zeit der Schleiermacherschen Kultuspredigt ist vorüber"? Dann wäre freilich auch die Zeit der Gemeindegottesdienste porüber, und wir hätten nur noch Missionsgottesdienste und Erweckungsversammlungen. Catsachlich ruhen diese Einwendungen doch auf einseitiger Betrachtungs= weise und starken übertreibungen. Gewiß gehören zu unseren Kirchengemeinden viele innerlich Entfremdete. Aber sie gablen andererseits qu ihren Gliedern auch viele, die wirklich Christen sein wollen. Und gerade in die Gottesdienste der Gemeinde kommen nicht die Entfremdeten, sondern die Treuen. Mögen, wo die Sitte des Kirchenbesuchs sehr fest gegründet ist, auch solche darunter sein, die kaum noch ein inneres Verhältnis zu Christentum und Kirche haben, so sind das doch wenige. Die ganz große Mehrheit der zum Gottesdienst Erscheinenden will gerade durch ihr Kommen zeigen, daß sie auf die Zugehörigkeit zur christlichen Gemeinde nicht verzichten will. So kann der Prediger zwar nicht voraussetzen, daß er lauter ernste Christen im Gottesdienst hat; insofern ist Schleier= machers Ausdruck von der "Gemeinde der Gläubigen" verbesserungs= bedürftig. Aber er darf sich einer Gemeinde gegenübersehen, die als Ganzes den Willen zum Christentum hat und diesen Willen im Verkehr mit Gott zum Ausdruck bringen möchte.

Es ist also falsch, wenn sich der Prediger auf der Kanzel vorkommt wie der Missionar im Heidenland. Unsere gottesdienstliche Rede ist keine Missionsrede. Es ist falsch, wenn er sich fühlt, wie der Evangelist bei der Straßenpredigt oder auch im Gasthaussaal vor einem gemischten Publikum. Unsere gottesdienstliche Rede ist keine Evangelisationsrede. Einseitig ist es aber auch, der Predigt, weil sie ja ein Bestandteil des Gottesdienstes als der festlichen Vergegenwärtigung des heils ist, schlechthin "festlichen Charakter" zuzusprechen. Was oben § 28,6 vom evangelischen Gottesdienst gesagt wurde, bestimmt eben auch die Predigt. Die Unvollkommenheit der Gemeinde muß berücksichtigt werden. Sucht die Gemeinde, die sich ihrer Unvollkommenheit bewußt ist, den Verkehr mit Gott, so will sie, daß er ihr zur Überwindung ihrer Unvollkommenheit helse. Die Predigt muß diesem Bedürfnis Rechnung tragen; durch sie will Gott der Gemeinde sagen, was die Unvollkommenheit ihres Christenstandes mindern kann, was ihr helfen soll, eine rechte Christengemeinde zu werden. Aber die Grundvoraussetzung ist und bleibt, daß der Prediger nicht zu heiden und Unchristen, nicht zu Ablehnenden oder Widerwilligen spricht, sondern zu einer christlich sein wollenden Gemeinde. Er darf reden, weil sie hören will, was Gott ihr zu sagen hat.

3. Die Persönlichkeit des Predigers. Gott redet mit der Gemeinde durch das Mittel der Einzelpersönlichkeit. Steht dieser Umstand nicht im Widerspruch zu dem Wesen der Predigt als einem Wort Gottes an die Gemeinde? Verliert sie nicht notwendig den objektiven Charakter, wenn fie durch die Subjektivität eines Menschen hindurchgeht? Dag eine Spannung zwischen beiden Merkmalen besteht, kann niemand bestreiten. Aufgehoben wurde sie nur, wenn der Prediger unter Ausscheidung alles Subjektiven gang jum willenlosen Werkzeug in Gottes hand wurde, wenn er also gleichsam unter göttlichem Zwang sprache. Der Wunsch nach Predigern, die so reden, hat immer wieder zu der forderung geführt, der Prediger muffe "Prophet" sein. Aber nicht einmal beim alttestamentlichen Propheten ist die Selbsttätigkeit ausgeschaltet; und wie könnten Tausende von Predigern, die zur bestimmten Zeit die Kangel besteigen, Propheten sein? Wir werden jene Spannung nicht beseitigen können; wir werden auch imstande sein, sie zu ertragen, falls sich erreichen läßt, daß die Persönlichkeit wirklich zum Mittel Gottes wird. Der Prediger soll nicht sich selbst predigen, sondern soll der Zeuge Gottes sein. hilfe leistet ihm dazu ein Schriftwort, dem er die Grundgedanken seiner Predigt entnimmt. Im übrigen gibt es keine äußere Bürgschaft dafür, daß er der Gemeinde wirklich Gottes Botschaft verkündet, außer der Kontrolle der Gemeinde selbst, die freilich auch keine unbestechliche Richterin ist. Das Beste wird das Gewissen des Predigers tun müssen, das er gar nicht scharf genug halten kann. Die Objektivität seiner Rede soll aber auch keineswegs so weit gehen, daß sie alles Subjektive ausschließt. Die Dermittelung der Rede Gottes durch das Mittel einer menschlichen Persönlichkeit ist ja gerade der Weg, um diese Rede sür die besonderen Verhältnisse gerade dieser Gemeinde geeignet zu machen.

## § 54. Die Aufgabe der Predigt

1. Die Predigt als Gottes Wort. Die Predigt ist Gottes Wort an die gottesdienstlich versammelte Gemeinde. Will man die Aufgabe der Predigt näher bestimmen, so muß man fragen, welche Zwecke Gott versfolgt, wenn er zu einer evangelischen Gemeinde spricht. Diese Zwecke ergeben sich aus dem früher (§ 28, besonders Nr. 3) über das Wesen des Gottesdienstes Gesagten. Sosern der Gottesdienst der Freude am religiösen Besig Ausdruck geben will, soll die Predigt diese Freude wecken, aussprechen, klären, reinigen, stärken. Dazu gehört die Darlegung der ganzen herrlickeheit dieses Besizes, aller seiner unausschöpsbaren Inhalte und seiner in die Ewigkeit hineinreichenden Auswirkungen. Diese Arbeit an der Dervollkommnung der Freude am religiösen Besitz wird nicht umhin können, seine Grundlagen in der geschichtlichen Offenbarung aufzudecken und zu erläutern.

Sofern die Unvollkommenheit in der Aneignung des religiösen Besitzes die Art der Gemeinde bestimmt, muß die Predigt zu ihrer überwindung helfen. Zweifel und Schwankungen machen die Aneignung fraglich; die Predigt muß ihnen zu begegnen suchen. Steht es recht, so empfindet die Gemeinde angesichts dieses Besitzes ihre Unwürdigkeit; die Predigt soll dieses Bewußtsein nicht bekämpfen, wohl aber von ihm zur Erkenntnis der Größe der Barmherzigkeit Gottes überleiten. Aus dem religiösen Besit erwachsen Verpflichtungen: nicht nur zum Dank, sondern auch zu der mit ihm gegebenen sittlichen haltung. Die Predigt muß die ungeheure Sulle dieser sittlichen Forderung dem Gewissen nahebringen; sie darf sich dabei nicht mit dem allgemeinen Appell begnügen, sondern sie muß die Entfaltung der Forderung bis in die Einzelheiten des praktischen Lebens hinein versuchen, um den tausenderlei Ausflüchten, dem überraschenden Mangel an Folgerichtigkeit in der Gestaltung des persönlichen Lebens und des Gemeinschaftslebens tatkräftig zu begegnen. Dabei ist ihr Zweck keines= wegs bloß Weckung des Bewußtseins der Sündhaftigkeit, sondern vielmehr Weisung zum dristlichen Leben. Endlich wird die Predigt immer darauf Rücksicht zu nehmen haben, daß die Gemeinde aus schwachen Menschen besteht, die vom Leid und von der Sorge des Lebens bedrückt werden, die dem kommenden Tod ins Angesicht sehen. Sie wird also auch die Pflicht des aufrichtenden Trostes haben, dessen höchste Kraft in der Verkundung des

ewigen Cebens besteht. Alles in allem: die Predigt muß die Gemeinde, soweit sie sich ihres Christenstands fröhlich bewußt ist, in diesem stärken und ihr das mit ihm gegebene heil nach allen Richtungen gum Bewuftsein bringen; soweit dieser Christenstand aber unvollkommen ist, muß sie der Gemeinde zur Überwindung der Unvollkommenheit helsen. So wird Gott mit einer christlichen Gemeinde reden; so soll es in seinem Auftrag die Predigt tun.

Stimmt es hierzu, wenn man die Aufgabe der Predigt als die der "Erbauung" bezeichnet? Im MT werden die Worte oikodoun und oikodoueiv etwa im Sinn der Sestigung und Entfaltung des dristlichen Charakters einer Gemeinde gebraucht (I Detr 2,5); dann werden sie auch auf die einzelnen Gemeindeglieder angewandt, insofern es sich um ihren persönlichen Christenstand handelt (I Kor 10,23; 14,4. 17). Wenn diese Worte in unserem Sprachgebrauch die gleiche Bedeutung behalten hätten, so gabe es keine besseren, um die Absicht der Predigt zu kennzeichnen. Schade nur, daß sie seit dem Pietismus den Beigeschmack der sentimentalen Gefühligkeit bekommen haben. Jest können wir sie nur insofern anwenden, als wir eine Mißdeutung nach dieser Seite hin vermeiden können.

Aus dem Gesagten ergibt sich, daß jede rechte Predigt etwas wirken Gott redet nicht, um zu reden; wenn er spricht, will er etwas erreichen. So darf auch der Prediger niemals seine Rede heruntersprechen, nur um sein Arbeitspensum zu erfüllen. "Eine Tätigkeit des herrn soll in, mit und unter unserer Predigt geschehen" (S. Keller). Daß die Absichten dieser Tätigkeit von evangelistisch gestimmter Seite einseitig, unter viel zu äußerlicher Teilung der Gemeindeglieder in solche, die bereits Gotteskinder find, und folde, die es noch nicht sind, beschrieben werden, hindert nicht die Anerkennung, daß gerade diese Kreise sich das Verdienst erworben haben, der Predigt ihre Pflicht, wirken zu wollen, nachdrücklich einzuschärfen. Sie darf weder ein afthetisches Vergnügen noch eine gefühlige Schwelgerei bereiten; ihre Pflicht ist, die Gemeinde in ihrer Christenfreude und in ihrer Christenarbeit zu fordern.

2. Die Predigt und die Gemeinde. Wir brauchen im Gottesdienft neben der Schriftlesung die Predigt, weil nur fie Gott so gur Gemeinde sprechen lassen kann, wie gerade sie es gerade in dieser Stunde braucht (§ 53,1). Also muß die Predigt auf die bestimmte Gemeinde berechnet sein. Das bedeutet natürlich nicht, daß jede Predigt eine "Zeitpredigt" sein soll. Wohl aber soll jede Predigt zeitgemäß sein, sofern in diesem Wort nichts anderes liegt als das eben Gesagte. Daß die Zeitgemäßheit in diesem Derstand nicht die Ewigkeitsgemäßheit ausschließt, versteht sich von selbst; das Wesen der Predigt liegt ja gerade darin, daß sie ein Wort des ewigen Gottes an die Gemeinde sein will, also eine Anwendung ewiger Gedanken auf die Zeit. Deutlicher als die Forderung der Zeitzgemäßheit ist die der Gemeindegemäßheit. Die hieraus entspringenden Solgerungen reichen so weit, daß sie in einem besonderen Abschnitt behandelt werden muffen (§ 60.61).

## § 55. Allgemeine Bestimmung des Inhalts

1. Grundlegung. Den Inhalt der Predigt bildet das, was Gott der gottesdienstlich versammelten Gemeinde zu sagen hat. Also muß alles, was in der Predigt Plat findet, wert sein, Gottes Botschaft an die Gemeinde 3u bilden. Zugleich muß aller Predigtinhalt dem Charakter des Gottes= dienstes entsprechen. Schleiermacher sagt: Es gibt nichts, "was seines Inhalts wegen aus der religiofen Rede ausgeschlossen werden mußte, nur das Undriftliche und das der Kirchengemeinschaft Widerstrebende kann ausgeschlossen bleiben" (Prakt. Theologie S. 204). Diese Bestimmung ist nicht scharf genug, weil sie das gange Gebiet der Inhalte, die keinen Gegensat 3um Christentum, aber auch keine Bejahung desselben bringen, nicht aus-Schließen, sondern einschließen wurde. Besser ist die andere, daß die Dredigt zum Inhalt die Religion habe (Predigt = religiofe Rede; so Schleiermacher). Aber auch dadurch ist die Möglichkeit zu Migverständnissen nicht beseitigt. Erstens kann es sich natürlich nur um die christliche Religion, und zwar in ihrer evangelischen Bestimmtheit, handeln; die gottesdienstlich versammelte Gemeinde ist ja eine evangelische Gemeinde! Zweitens aber darf der Inhalt der Predigt nicht auf das eigentlich Religiose eingeschränkt, er muß vielmehr auf die Anwendung und Auswirkung des Religiösen ausgedehnt werden. Somit bleiben wir am besten bei der im Anfang gegebenen Bestimmung.

Eine Andeutung dieses Inhalts ist schon § 54, 1 gegeben. barf es näherer Ausführung. Selbstverständlich wird sich der Inhalt der Dredigt nach der in der Kirchengemeinschaft geltenden Auffassung des Christentums richten. Und so ernst sich auch der Prediger um die Erkenntnis dessen, was Gott durch ihn sagen will, mühen mag, so wird doch der Inhalt seiner Predigt nicht unbeeinfluft bleiben von der Auffassung, die der Prediger vom Wesen des evangelischen Christentums hat. Das ist ein Tribut, den die Predigt an die Bedingtheit alles Menschlichen zu entrichten hat. Wem diese Anerkennung bedrückend scheint, der mag sich daran er= innern, daß auch die Predigt der doch scheinbar alle Subjektivität ausichließenden katholischen Kirche keineswegs von dieser Bedingtheit frei ift. Die Geschichte der katholischen Predigt zeigt deutlich die Richtigkeit dieses Sates. Man vergleiche Tauler und Eckehart mit den Ablafis und Marien= predigern! Man vergleiche unter den heutigen Rottmanner mit Keppler und etwa mit Worlitscheh! Für uns handelt es sich also um die Botschaft Gottes im evangelischen Verständnis. Auch in dieser Bestimmung können die Grenzen noch enger gezogen werden: lutherisches. reformiertes, nicht ausgeprägt konfessionelles Verständnis mögen sich geltend machen. Die Geschichte der Predigt lehrt, daß in noch anderem Sinn Sonderauffassungen des evangelischen Christentums die Predigt beeinfluft haben: traditionalistische, pietistische, aufklärerische, evangelistische Auffassungen. In gewissem Maß mag das unvermeidlich sein. Aber das Wesen der Predigt nötigt immer wieder dazu, die Sonderauffassung zurückzustellen, das Christlich-Evangelische zur hauptsche zu machen. Wir dürfen weder Gott in den Streit der Parteien hineinziehen, noch den Gottesdienst zur Derbreitung von Sonderideen benügen. Gerade die Rücksicht auf den Gottesdienst der Gemeinde zwingt zur Zurückstellung alles nur Persönlichen. Sosern die Gemeinde in ihrer Eigenart durch die Zugehörigkeit zu einer Kirchengemeinschaft bestimmt wird, hat die Auffassung dieser Kirchengemeinschaft im Unterschied von anderen in der Predigt ihr Recht. Weiter aber sollte die Sonderung nicht gehen: denn zur Kirchengemeinde gehören alle Glieder dieser Kirche, ohne Rücksicht auf ihre Sonderstellung. Der Gottesdienst, der die brüderliche Gemeinschaft pslegen soll (§ 28, 3), darf nicht durch die Herauskehrung einseitiger Auffassungen die Gemeinsamkeit stören. Also darf auch die Predigt das nicht tun; sonst würde sie gegen des Wesen des Gottesdienstes handeln.

Somit wird die evangelische Predigt den ganzen Reichtum des Evangeliums bringen müssen. Sie darf sich nicht erschöpfen in der Botschaft von der Gnade, die Gott in Christus dem Sünder schenkt; aber sie darf dieses Kernstück auch nicht beiseite lassen. Sie muß den gesamten Inhalt des christichen Glaubens umspannen; und dazu gehören alle Beziehungen des Menschen zu Gott. Sie muß die Auswirkung des christlichen Glaubens in das praktische Leben hinein behandeln, also in das persönliche Leben, in das Beruss und Arbeitsleben, in das öffentliche Leben hineinleuchten. Aberall ist freilich nicht "das Leben" ihr Inhalt, sondern das, was Gott

zu diesem Leben zu sagen hat.

2. Grenzen des Predigtinhalts. Diese Bestimmung des Predigtinhalts wird an Klarheit gewinnen, wenn nach verschiedenen Seiten hin die ihm

gezogenen Grenzen aufgewiesen werden.

a) Was Gott der Gemeinde sagen will, ist Evangelium, aber nicht Theologie. Was zur theologischen Wissenschaft gehört, ist auszuschließen. Diese Grenzfestsehung ist besonders wichtig, weil der Prediger kraft seiner Eigenschaft als Theologe in steter Gefahr ift, theologischen Gedankengangen Raum in der Predigt zu geben. Noch viel wichtiger wird sie dadurch, daß auch in der Kirchenlehre Religiöses und Theologisches ineinander übergeben. Greifen doch die meisten der lutherischen Bekenntnisse in weitem Umfang auf das theologische Gebiet über; und die dogmatischen Sestsezungen der alten Kirche bedienen sich sehr stark des Mittels der theologischen überlegung. So hat denn die Predigt, zumal die lutherische Predigt im 16. und 17. Ihrh., einen sehr bedeutenden Einschlag von theologischer Lehre gehabt. Aber auch im 19. Ihrh. ist die Sonderung von Evangelium und Theologie keineswegs durchgeführt worden. Manche Prediger mit konservativer Theologie predigten das kirchliche Dogma mit Einschluß seiner theologischen hüllen; Prediger der freieren Stellung gaben theologischen Gedankengangen Raum, indem sie jenes Dogma bekämpften. "Es hat in der Geschichte der evangelischen Kirche Zeiten gegeben, in denen die Prediger die Substang ihrer Predigt lediglich aus der Dogmatik . . . entnahmen", stellte Steinmener fest. Es war dankenswert, daß gerade er, der streng lutherijch Denkende.

in Anknüpfung an Spalding die Forderung vertrat, "nicht Theologie, sondern Religion sei zu predigen" (Homiletik S. 44). Damit ist nicht bloß gesagt, daß die Gegenstände in der Predigt nicht "in der technischen Sprache" zu behandeln seien (Schleiermacher), sondern daß alles fortzubleiben habe, was als wissenschaftliche Ausdeutung und Verknüpfung gelten muß. — Aber sind denn Theologie und Religion überhaupt zu trennen? Wird nicht der einsachste religiöse Gedanke, sobald er geformt und ausgesprochen wird, zum theologischen Gedanken? In der Tat ist die Sonderung schwierig, vielleicht überhaupt nicht ganz durchführbar. Darin zeigt sich, wie unvollkommen die menschliche Vermittlung des Wortes Gottes ist. Auch entsteht eine gewaltige Schwierigkeit daraus, daß der eine Prediger mit Überzeugung zur Religion rechnet, was dem anderen Theologie ist. Einerseits ist das Sonderungsvermögen nicht gleichmäßig ausgebildet; andererseits wirkt die Art der Symbole und Bekenntnisschriften, ja in gewissen Grad

die der Bibel, in dieser Richtung. Aber wenn aus diesen Gründen eine reinliche Ausscheidung alles Theologischen aus aller evangelischen Predigt kaum erreichbar sein wird, so bleibt doch die Notwendigkeit bestehen, jedem Prediger die Forderung: Keine Theologie in der Predigt! ins Gewissen

zu schieben.

b) Steinmener stellt neben die dogmatischen Predigten die anderen, die ihre Substanz lediglich aus der Moral entnehmen. Er mag damit recht haben, daß diese Predigtart aus der Gegenwirkung gegen die dog= matische Predigt entstanden sei. Die Entscheidung auch über diese Predigten ist vom Wesen der gottesdienstlichen Predigt her zu treffen. Will Gott der Gemeinde moralische Lehren geben? Zweifellos will er anderes: die frohe Botschaft, das Evangelium, will er ihr offenbaren. Wer den Predigt= inhalt auf Moral beschränkt, hat das Evangelium in seinem Kern nicht verstanden. Das gilt von vielen Moralpredigern im Zeitalter der Aufklärung. Aber hat Gott nicht durch die Propheten des AC und die Apostel des NT vielfach sittliche Mahnungen verkunden lassen, auch solche mit ganz bestimmtem Einzelinhalt (3. B. Eph. 4, 25 ff.)? So darf auch die Predigt sittliche Erörterungen, Mahnungen und Warnungen keineswegs aus= Sie muß sie nur als in Gottes Sinn und Auftrag ausgesprochen beglaubigen. Das geschieht nicht, wenn Moralwahrheiten für sich der Ge= meinde vorgehalten werden; wohl aber, wenn bestimmte Gedanken sittlichen Inhalts aus dem Evangelium abgeleitet und so als driftliche erwiesen werden. Geschieht das, so entsteht keine trockene Moralpredigt, sondern die Kraft des Evangeliums wird für das praktische Leben ausgemünzt. Auf diese Weise wird auch die Gefahr beschworen, daß das Moralische sich auf Kosten des Religiosen zu breit ausdehne. Das hauptgewicht wird immer, auch wenn es sich um sittliche Fragen handelt, der Einwirkung auf die innerste Persönlichkeit der Gemeindeglieder gufallen muffen, nicht der sittlichen Darlegung. Darin hat die Moralpredigt der Aufklärung am meisten gesehlt, daß sie mehr durch theoretische Erörterungen das moralische handeln zu unterstützen strebte, als daß sie sich bemüht hatte, die religiose Grundforderung, die doch auch Eph. 4, 24 jenen sittlichen Mah= nungen vorausgeht, wuchtig in die Gewissen hineinzuprägen: Ziehet den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist in rechtschaffener Gerechtig= keit und Heiligkeit!

- c) Es schien vor kurzen kaum erforderlich, den Predigtinhalt auch nach der Seite der allgemeinen Wohlfahrt und des für sie Nütlichen abzugrenzen. Das 19. Ihrh. hatte sich ja mit Abscheu gegen die Nühlich= keitspredigten des Rationalismus gewandt. Niemand scheint Schleiermachers (S. 206) Sat zu bestreiten: "Sobald man 3. B. die Nüglichkeit einer Sache auseinandersett und ihre Vorteile behandelt: so ginge dies aus dem religiösen Charakter heraus; wenn auch eine religiöse Anwendung nachher erfolgte, die harmonie wäre doch gestört". Niemand wird mehr über Kuhpockenimpfung und Gemeindesteuer predigen. Aber die Jahre des Weltkriegs haben wieder eine Art Wohlfahrtspredigt gebracht. Predigten über die Kriegsanleihe und über das Kriegsbrot sind gehalten worden. Don da aus verstehen wir auch jene rationalistischen Prediger besser. Wohl bleibt zwischen ihren Predigten und den modernen Predigten über praktische Kriegsnotwendigkeiten ein Unterschied; die letteren haben trot ihrer Themata mehr religiöse Art. Aber die Gefahr, daß wir aus bestimmten drängenden Lagen heraus doch wieder zu einer unberechtigten Wohlfahrtspredigt kommen, ist nicht gang von der hand zu weisen. Darum muß scharf die Grenze gezogen werden. In die Predigt gehört nichts, was nicht aus der driftlichen Zentralforderung "Ziehet den neuen Menschen an" abgeleitet werden kann. Sofern diese Ableitung geschehen kann, ist die Grenze offen. Nur muß die Predigt sich auf alle Sälle hüten, in Ableitungen aufzugehen; auf das Zentrum des Christenstandes kommt es zu allermeist an.
- d) Es gibt Prediger, die der Schilderung des Cebens breiten Raum geben. Sie ergählen Beispiele und Geschichten, sie schildern Menschen und Derhältnisse. Auch sie beachten die der Predigt gezogenen Grenzen oft nicht genug. Wir haben nicht das Leben zu predigen, sondern Gottes Gnade und Gottes Willen. Gott, der durch den Prediger reden will, hat sicher nicht die Absicht, die Kenntnis vergangenen und gegenwärtigen Cebens bei den hörern zu vermehren; er will die Gemeinde zu seiner Gemeinschaft führen. Dennoch ware es grundfalsch, die Grenze so zu ziehen, daß die nahere Beziehung zum praktischen Leben aufhörte. Gott will seine Wahrheit auf das Leben angewendet wissen. Der Sehler jener Predigtweise liegt darin, daß die Schilderung so breit hervortritt, daß sie Selbstzweck wird. Sie darf nur Deranschaulichungsmittel für die göttliche Wahrheit sein; Werkzeug, um die gegen Allgemeinheiten abgestumpften Gewissen zu packen. Richtig wird eine - ob auch ausführliche - Geschichte aus dem Leben verwendet, wenn sie wie Nathans Erzählung II Sam 12 in die Spike mündet: Du bist der Mann!
- e) Aus der energischen Durchführung der Bestimmung der Predigt als einer Rede im Austrag Gottes an die gottesdienstlich versammelte Gemeinde ergeben sich noch andere Grenzlinien. Nichts darf in die Predigt aufgenommen werden, was nicht in enger Beziehung zur Gottesbotschaft stünde. Keine ästhetisch noch so schone Ausführung, keine noch so warm-

herzige Frühlingsschilderung ist berechtigt, es sei denn, daß sie deutlich zum Mittel würde, Gott zur Gemeinde sprechen zu lassen. Ja nicht einmal der Umstand, daß eine Gedankenreihe formell biblisch zu sein scheint, legistimiert sie schon für die Predigt. Zahllose Male haben Prediger die gebotene Grenze überschritten, indem sie eine biblische Geschichte auch in den Nebenzügen so breit ausschmückten, daß die Ausmalung zur hauptsache wurde. Das AT enthält viele Stücke rein geschichtlichen Charakters, die deshalb, weil sie im AT stehen, noch lange nicht geeignet sind, Predigtsinhalt zu werden. Es bedarf einer streng durchgeführten Selbstüberwachung des Predigers, um ständig alle Stosse fernzuhalten, die mit einem Schein des Rechts ("biblische" Herkunst, anschauliche Kraft, gefühlige Wirkung) Einlaß in die Predigt begehren, ohne zur Verkündigung dessen zu helsen, was Gott der Gemeinde zu sagen hat.

3. Verteilung des Inhalts. Die Predigt soll alles, was Gott der Gemeinde zu sagen hat, enthalten. Aber nicht jede einzelne Predigt darf alle Gedanken, die dazu gehören, bringen. Sonst wurde sie sich wegen der überfülle der Gedanken auf allgemeine Andeutungen ohne genaue Ausführung, daher auch ohne nachdrückliche Wirkung, beschränken muffen. Die späteren Predigten aber könnten nichts mehr tun als das bereits Gesagte wiederholen. Dadurch würden die Gottesdienste zur Eintönigkeit verurteilt. Statt dessen muß der Prediger die gur Derfügung stehenden Gedanken sorgfältig verteilen, so daß alles Wichtige in bestimmtem Zeitraum seinen Plat findet, ermudende Wiederholungen aber vermieden werden. Die im Mittelpunkt stehenden Kerngedanken sind nicht zu vergessen, aber auch spezielle Gegenstände von Wichtigkeit muffen ihren Plag finden. Auf diese Weise wird der Prediger davor bewahrt, immer wieder in die= selben Gleise einzubiegen und Steckenpferde zu reiten. Wesentliche hilfe bei dieser Einteilung der Stoffe leisten die Texte; zumal die Festlegung von ganzen Textreihen ist dafür sehr nützlich (§ 58).

#### § 56. Besondere Arten der Predigt

In der Praxis wie in der theoretischen Erörterung werden oft bestimmte Einzelarten der Predigt unterschieden, die, sofern sie inhaltlich bestimmt sind, hier besprochen werden mögen.

I. Cehrpredigten sind von jeher üblich gewesen. Zu ihnen gehört ein großer Teil der im Luthertum vielsach gehaltenen Katechismuspredigten. Die auch in jüngster Zeit oft vorkommenden Apostolikumspredigten gehören gleichfalls hierher. Nach § 55, 2 sind sie versehlt, sobald sie dogmatisch werden. Wäre Lehrpredigt und dogmatische Predigt gleichbedeutend, so wäre über sie entschieden. Gibt es "Lehre" ohne Dogmatik? Auch der Religionsunterricht lehrt, ohne Dogmatik zu treiben. Der Gottesdienst muß aber die Grenzen noch enger ziehen als der Unterricht; und es bleibt richtig, daß Lehre immer an Dogmatik grenzt. Andererseits ist die christliche Religion nicht von Erkenntnisstragen loszulösen. Sofern es sich nicht um Fragen wissenschaftlicher Begründung und Formulierung handelt,

sondern um Fragen der religiösen Erkenntnis, besteht ein Bedürfnis nach ihrer Beantwortung auch im Gottesdienst. Die Antwort im Rahmen des Gottesdienstes kann nie einläßlich sein, nie alle Momente berücksichtigen, nie die Verbindungslinien nach anderen Problemen hin ziehen, nie die letzen Voraussetzungen klären; insofern wird sie eben weder Dogmatik noch im eigentlichen Sinn Lehre bringen. Aber sie kann gerade die religiösen Zentralpunkte, von denen die Entscheidung abhängt, in den Vordergrund schieben und dadurch der Gemeinde den Dienst leisten, daß sie auf den richtigen Weg gewiesen wird, auf dem weiteres Nachdenken zum Ziele sührt. Sosern sie in dieser Weise verfährt, also die religiöse Bedingtheit aller dieser Fragen zum Ausgangspunkt, ja zu ihrem Gegenstand macht, hat sie ein Recht im Gottesdienst. Besser als der Name Lehrpredigt wäre vielleicht der andere: Predigt über Fragen der religiösen Erkenntnis.

2. Mit den Cehrpredigten hängen die apologetischen Predigten eng zusammen. Sie sind im Grunde genommen nichts als Cehrpredigten mit "apologetischer" Abzweckung, d. h. mit der Absicht, das Christentum gegen Anzweifelungen und Bedenken in Schutz zu nehmen. Sie stehen und fallen daher mit den Erkenninispredigten. Aber ihre Besonderheit bedarf noch der Beurteilung. Ist es richtig, im Gottesdienst, vor der driftlichen Gemeinde und für sie, das Christentum zu verteidigen? Das ware gang verfehlt, wenn in allen hörern der driftliche Glaube in voller Kraft lebte. Dann waren ja diejenigen, an die sich die Predigt wendet, nicht zugegen. Unsere Gemeinden sind aber, so gewiß sie Christengemeinden sein wollen, doch nicht Gläubigengemeinden. Regelmäßig werden unter ihnen Suchende und Fragende, auch Schwankende und Zweifelnde fein. Selbst den Gefestigten machen Einwände und Bedenken gegen den driftlichen Glauben oft zu schaffen. Ihnen muß die Predigt zu helfen suchen. Natürlich wäre es falsch, wenn sie sich gegen Gegner wenden wollte, die nicht im Gottesdienst sind; sie muß die innersten Fragen der anwesenden Gemeindeglieder zu erfassen und zu beantworten suchen. Das Derfahren darf nicht dogmatisch sein; Aufgabe der Predigt ist es nicht, verstandesmäßig zu beweisen; auch bei der "Apologie" muß der Ausgangspunkt wie das Derfahren religiös sein. An die innere Bewährung muß sie sich wenden; sie soll Gott gleichsam unmittelbar in Berührung mit dem Menschenherzen bringen. Nicht auf den Verstand einzuwirken ist ihre Sache, sondern auf das Gewissen.

3. Gelegentlich sind geschichtliche Predigten gefordert und gehalten worden (Joh. Mathesius über Luthers Leben; E. Sulze). Sind sie berechtigt? Daß der Prediger im Gemeindegottesdienst nicht Geschichtsunterricht zu geben hat, ist selbstwerständlich. Aber er kann vielleicht an der Hand der Geschichte Gottes Wirken und Willen in der Welt auszeigen? Sosern er das tut, ist die Geschichte nicht Selbstzweck, sondern Mittel zur Verskündigung der Offenbarung Gottes in der Geschichte. Die Art, in der die Geschichte diesem Zweck dienstbar gemacht wird, muß diesem Zweck ansgepaßt sein; es darf sich weder um wissenschaftliche noch auch um volkstüms

liche Geschichtsdarstellung handeln, sondern allein um religiöse Geschichtsbetrachtung. Solche bieten im Grunde genommen auch alle Predigten an besonderen Jubisäums= und Gedenktagen, ganz besonders auch die dem Gedächtnis hervorragender christlicher Persönlichkeiten gewidmeten Predigten.

4. Der bloken Moralpredigt ist das Urteil gesprochen (§ 55, 2). Aber der Behandlung sittlicher Fragen wurde ein gewisses Recht zugestanden. Darf sie unter Umständen den gesamten Raum einer Predigt in Anspruch nehmen? Wenn die sittliche Frage nicht vereinzelt, sondern in ihrer religiösen Bedingtheit besprochen wird, so ist dagegen nichts einzuwenden; ja, es kann geboten sein, in dieser Weise zu verfahren. Denn unter Umständen kann nur durch näheres Eingehen eindringlich deutlich gemacht werden, daß es sich nicht um Entscheidungen handelt, die jeder nach Belieben für sich fällen darf, sondern die vom religiösen Zentrum aus gu treffen sind. Gang besonders gilt das, wo weitverbreiteten Anschauungen. die gange Dolkskreise oder Gesellschaftsschichten beherrschen, entgegengetreten werden muß, oder wo in garenden Zeiten das sittliche Urteil aus dem Geleise geraten ist und erst wieder zurechtgebracht werden muß. kann nicht durch allgemein gehaltene Wendungen geschehen, sondern nur in genauerem Eingeben, das es ermöglicht, die ganze Wucht der relis giofen Beweggrunde gur Geltung gu bringen. Fragen der geschlechtlichen Sittlichkeit (die freilich aus anderen Gründen in unseren Gottesdiensten schwer einläglich behandelt werden können), Fragen des Gemeinschaftslebens in allen seinen Sormen (Samilie, Gemeinde, Kirche, Staat, Dater= land, Menschheit) verlangen dringend Berücksichtigung auch in der Gemeindepredigt. Auch in Fragen der persönlichen Charakterbildung kann es angebracht sein, die Kunst der Selbstentschuldigung, die bei den meisten Menschen bis ins Seinste durchgebildet ist, mit rücksichtslosem Ernst religiös begründeter Darlegung bis in ihre letten Schlupfwinkel zu verfolgen. Name Moralpredigt ist für diese Art von Predigten, weil er durch den Rationalismus völlig entwertet ist, nicht angebracht; nennen wir sie ethische oder auf deutsch religiös-sittliche Predigten!

5. Nur eine Abart dieser ethischen Predigten sind die zeitweis viel empsohlenen sozialen Predigten. Es handelt sich ja bei ihnen lediglich um die Behandlung eines Einzelgebiets der christlichen Sittlichkeit, nämlich des Verhältnisses der Stände, Schichten und Klassen eines Volkes zu eineander. Nur weil dieses Gebiet, übrigens noch dazu in einseitiger Beleuchtung, besonders gegen das Ende des 19. Ihrh.s unter der Einwirkung der sozialen Frage die Ausmerksamkeit stark in Anspruch nahm, konnte das Misverständnis entstehen, als ob die soziale Predigt eine Gruppe für sich bilde. Mag in gewissen Zeiten gerade diesen Fragen gesteigerte Wichtigkeit zukommen, niemals wird es berechtigt sein, sie einseitig anderen sittlichen Gegenständen gegenüber zu betonen. Wo man aber auf Fragen der sozialen Sittlichkeit zu sprechen kommt, muß strengstens beachtet werden, daß die Predigt keine Volkswirtschaftslehre treiben, sondern lediglich das Evangelium ausdeuten soll. Treffend sagt Friedrich Naumann: "Man muß sich immer vornehmen, Glauben zu predigen, und wo der Glaube von selbst

hineinsließt in die sozialen Sachen, da muß man sie packen. Man kann sich kein Schema sozialer Predigt machen, als gabe es Predigten jenseitiger und irdischer Art."

6. Ebenso ist die Gattung der politischen Predigten zu beurteilen. die unter der Einwirkung der politischen Entwicklung häufiger geworden find. Politik gehört zweifellos nicht auf die Kanzel. Aber die politische Betätigung ift von der sittlichen Betätigung nicht zu scheiden, so mahr Mensch und Staatsbürger nicht zu scheiden sind. Und zwar trifft bas nicht etwa bloß auf den Staatsmann oder Parlamentarier oder Redakteur qu, auch nicht bloß auf das Mitglied des Parteivorstands oder den Der= trauensmann, sondern auf jeden Mann und jede Frau, insofern sie durch Abgabe ihres Stimmzettels oder auch nur durch das Aussprechen von Urteilen Stellung nehmen. Darum unterliegt auch jede politische Betätigung, sofern es sich um persönliche Stellungnahme handelt, sittlichem Urteil. Die Predigt muß dieses Urteil klären; sie soll dem Staatsbürger das Gewissen schärfen, damit er seine Entscheidung nicht leichthin treffe, damit er auch die politische Mitarbeit jeder Art unter den Ernst der Beurteilung pom driftlichen Gewissen aus stelle. Sie soll auch bemüht sein, innerhalb der politischen Kämpfe die großen Gedanken der driftlichen Bruderliebe zur Geltung zu bringen und dem haß zu wehren. Eine Predigt, die nach diesen Grundsätzen die politische Betätigung unter das Licht des Evangeliums stellt, bringt keine Politik auf die Kanzel, ist auch gar keine "politische" Predigt; sie erfüllt nur ihre Pflicht als Verkunderin des Willens Gottes an die Gemeinde.

7. Die Zeitpredigten, zu benen ja die politischen Predigten gerechnet werden können, fordern noch allgemeinere Beurteilung. Ihre Eigenart besteht darin, daß sie Zeitereignisse, Zeiterscheinungen, Zeitfragen, Zeitsunden besprechen. Es braucht sich dabei nicht immer um sittliche Fragen zu handeln; auch religiöse Fragen können Zeitfragen und so Gegenstand von Zeitpredigten werden. Unter den Wirkungen des Weltkrieges ist die Frage der Theodizee eine Zeitfrage ersten Ranges geworden. Soweit es sich um die Behandlung religiöser und sittlicher Fragen handelt, ist das Erforderliche gesagt (§ 55, 2). Besondere Beachtung bedarf aber der Zeitcharakter dieser Predigt. Die kräftige Betonung des Zeiteinschlags rief während des Krieges eine Gegenwirkung hervor: man forderte blofe Evangeliumspredigt im Gegensat gur Zeitpredigt. Diese Forderung ist falich. Wer wagt zu sagen, daß Gott, wenn er zur gottesdienstlich versammelten Gemeinde redet, im Bereich des allgemeinen religiösen Gedankens bleiben und nicht auf die Fragen, die die herzen durchwühlen, Rücksicht nehmen wolle? In jener Forderung sprach die Weltabgewandtheit pietistischer Frommigkeit mit. Aber richtig ist, daß die Predigt der Kriegsjahre den Zeitcharakter gegenüber dem Ewigkeits= charakter, die Beleuchtung der Zeiterscheinungen gegenüber der Predigt der eigentlich religiösen Kerngedanken zu stark betont hat. Wenn sie ins Breite geht, ist sie immer in der Gefahr, an Tiefe zu verlieren. Zeitpredigt hat ihr Recht; aber nur, soweit sie nicht die religiöse Grundein= stellung der Dredigt gurückdrängt.

8. Der jüngste Zweig am Baum der deutschen Predigt, die Dichterpredigt, gehört kaum in die Reihe der nach ihrem Inhalt zu unterscheidenden Gruppen von Predigten. Sie will ja selbst die Werke der Dichtung, die sie behandelt, gleichsam als Mittel zur Verkündigung relizgiöser Wahrheiten benutzen. So sollen der Absicht nach nicht die Werke selbst den Inhalt bilden, sondern diese Wahrheiten. Tatsächlich drängt sich aber in ihnen allen — bei Burggraf wie bei Felden — die Dichtung selbst stark vor; ihre Besprechung fordert viel Raum und Zeit, so daß sie tatsächlich einen großen Teil des Inhalts ausmacht. Dieses Versahren ist um so bedenklicher, als die behandelten Dichtungen keineswegs als Darstellungen christlicher Gedanken angesprochen werden können; sosern der Prediger zwischen ihnen und der christlichen Religion Übereinstimmung voraussetzen zu dürsen oder nachweisen zu können glaubt, ist er oft im Bann von Vorurteilen. Daher ist die Gattung der Dichterpredigt abzulehnen. Dies Urteil trifft nicht die Predigten über ausgesprochen christliche Kirchen-lieder, die recht nützlich sein können.

## Viertes Kapitel: Die Predigt als Textpredigt

§ 57. Die Bedeutung des Textes

1. Die Tertsitte. Es ist in den driftlichen Kirchen nahezu allgemeine Sitte, daß die Predigt an ein bestimmtes Stuck der heil. Schrift angeschlossen wird. Die katholische Kirche pflegt diese Sitte ebenso wie die evangelischen Kirchen. Nicht immer in der Geschichte der Kirche ist die Sitte in gleichem Maß allgemein gewesen. Don den urchriftlichen Gemeinden ift angesichts der Unsicherheit unserer Kenntnis für diese Frage besser abzusehen. Später zeigt sich, daß die Predigt in der Regel an einen eben verlesenen Bibelabschnitt anknupft, ohne ihn doch in dem Sinn, wie wir es tun, als Text qu behandeln. Auch sind immer wieder Predigten ohne Anlehnung an einen einzelnen Bibelabichnitt gehalten worden. Während die Sorm der homilie (§ 51,1) die enge Anlehnung forderte, konnte der Logos von einer solchen absehen. Doch hat sich die Textsitte allmählich immer mehr befestigt. Im Mittelalter begegnen wohl auch textlose Sermone, aber die Benuhung eines Bibelworts war die Regel; wenn während der Messe gepredigt wurde, so war das zur Verlesung kommende Evangelium der Predigttert. Gang streng murde die Bindung an den Tert in den evangelischen Kirchen gehandhabt. Doch sahen die Kirchenordnungen für Nachmittags- und Wochengottesdienste auch Predigten vor, bei denen Katechismusstücke den Text bildeten. Erst im 18. Ihrh. begann hier und da ein Theoretiker gegen die Sitte anzugehen; die Prediger selbst haben auch in dieser Zeit immer Texte gebraucht. Selbst die Gangradikalen, deren Predigten genau genommen philosophische Abhandlungen sind, setzen ihnen irgendeinen Bibelspruch vor. Seitdem ist die Sitte nicht ernstlich erschüttert worden, wenngleich in neuester Zeit vereinzelt textlose Predigten gehalten und auch gedruckt werden. Die Sitte ift so stark, daß, wenigstens in den regelmäßigen Gottesdiensten, die Gemeinde das Sehlen eines Textes sehr unliebsam empfinden würde. Auch ist durch die Kirchenordnungen von alters

her die Benutzung eines Textes vorgeschrieben (§ 58).

2. Der Text als Beglaubigung der Predigt. Als von der Spannung zwischen der Subjektivität des Predigers und seinem objektiven Auftrag die Rede war (§ 53,3), wurde als ein Mittel zur Milderung dieser Spannung die Beglaubigung der Predigt durch den Text genannt. Sicherlich hat bei der Einbürgerung der Tertsitte der Wunsch stark mitgesprochen. die Predigt als Auslegung eines Gottesworts und dadurch als Ausdruck des - Gnade gewährenden wie Gehorsam fordernden - Willens Gottes zu erweisen. Diese Auffassung stand im Einklang mit der Lehre von der wörtlichen Eingebung der Schrift. Seitdem diese Cehre aufgegeben und eine geschichtliche Betrachtung der Schrift gur Geltung gekommen ist, ist auch die Ansicht nicht mehr aufrechtzuerhalten, daß durch die formale Bindung an irgendeinen Schriftabschnitt eine Burgschaft für die Christ= lichkeit der Predigt gegeben sei. Die genaue Bindung an einen atlichen Text gefährdet sogar diese Eigenschaft, da sie die Predigt an eine Vorstufe des Christentums fesselt. Außerdem ist trot aller Theorien, die die Predigt geradezu als volkstümliche Auslegung der h. Schrift bestimmten (Andreas Hyperius, gest. 1564; vgl. § 59,4), die Predigt niemals lediglich Auslegung des Textes gewesen; wie oft sind ihre Gedankengunge gang andere Wege gegangen als der Text! Man denke an das Zeitalter der Aufklärung! Don einer Beglaubigung der Predigt als eines Wortes Gottes an die Ge= meinde durch den Text kann infolgedessen, gang streng genommen, nicht die Rede sein. Aber die Gemeinde sieht ihn tatsächlich doch so an. Und sie hat immerhin, wenigstens in einer großen Anzahl von Sällen, an dem Text eine Art handhabe, um die Übereinstimmung oder Nichtübereinstimmung der Predigt mit der Bibel zu beurteilen. Dem Prediger muß diese Wertung des Textes durch die Gemeinde eine ernste Mahnung sein, daß er die Ge= meinde nicht täusche; er wird sich ehrlich und ernst zu prüfen haben, ob seine Predigt wirklich in ihrem Kern durch den Tert gedeckt sei. Er ist zu dieser Prüfung um so mehr verpflichtet, als ihm der Text, auch unter heutigen Verhältnissen, gelegentlich eine ihm selbst dringend notwendige Deckung gegenüber der Gemeinde gibt; dann nämlich, wenn er eingewurzelten Sünden und Schäden mit rückhaltlosem Ernst entgegenzutreten sich genötigt sieht.

3. Der Tert als hilfsmittel für die Predigtarbeit. Der Tert ist viel mehr als eine Beglaubigung der Predigt; er ist dem Prediger ein wertvolles hilfsmittel bei der Predigtarbeit. Er hilft ihm zur Sindung des "Stoffs", den er für seine Predigt braucht; er führt ihn auf Gedanken, die ihm sonst vielseicht nicht nahegekommen wären; er bewahrt ihn vor der ungeheuren Gesahr, immer wieder die gleichen Wege zu gehen (§ 55, 3); er unterstützt ihn bei dem Bestreben, die Gedanken persönlich, anschaulich, lebendig zu gestalten. Endlich nötigt der Text den Prediger, immer wieder die Verbindung zwischen seinen eigenen Gedanken und denen der Bibel, also dem Ursprung des Christentums, herzustellen und sie zu ihnen in Be-

ziehung zu setzen. Daß diese Unterstützung durch den Text nicht von allen Predigern gleichmäßig benutt wird, auch nicht von allen in gleichem Maß als notwendig empfunden wird, hindert nicht die Seststellung, daß der Text

im allgemeinen in dieser Richtung wirkt.

4. Textlose Predigten? Muß jede Predigt einen Text haben? Darlegungen zu Nr. 3 zwingen nicht zur Bejahung dieser Frage. Prediger kann sich der Hilfe der Texte bedienen, ohne es gerade in jedem einzelnen Falle zu tun. Die Ausführungen zu Nr. 2 lassen textlose Predigten um der Gemeinde willen als miudertauglich erscheinen; aber eine allgemeine Pflicht zum Text begründen sie nicht. Noch weniger kann jene Pflicht aus der Forderung, daß die Predigt Gottes Willen verkünde, hersgeleitet werden. Eine Predigt kann ganz und gar Gottes Willen zum Ausdruck bringen, ohne an einen Text gebunden zu sein; sie kann sogar nach Schleiermachers Wort "sehr biblisch sein, ohne gerade einen bestimmten Text zu haben" (Prakt. Theologie S. 830). Dennoch sind textlose Predigten, ganz abgesehen davon, ob das geltende Recht sie gestattet oder nicht, keineswegs zu empfehlen. Die Vorteile des Textes (Ur. 2 und 3) sind zu groß, als daß der Prediger auf sie verzichten könnte; und die Sitte (Mr. 1) ist zu stark, als daß er sie beiseite lassen könnte. Theoretisch können Predigten textlos sein; die Praxis empsiehlt dringend den Anschluß an die Certsitte.

# § 58. Zwangsterte und freie Terte

1. Die geschichtliche Entwicklung. Der überblick über die Geschichte ber Predigt (§ 51. 52) hat gezeigt, daß die Entwicklung von der Gewohnheit der Anknüpsung an die gottesdienstliche Cesung langsam zur festen Ordnung bestimmter Textreihen vorgeschritten ist. Erst die lutherischen Candeskirchen befestigten diese Ordnung gesetzlich. So wurden die von der alten Kirche ererbten Reihen liturgischer Cesestücke aus den Evangelien die regelmäßigen Texte für die Predigt des Gottesdienstes am Sonntagvormittag. Die dazu gehörigen Epistelreihen bildeten vielfach die Grundlage für die Predigt eines zweiten Sonntagsgottesdienstes. Daneben wurden - statt der Episteln oder für Wochengottesdienste - Katechismusterte vorgeschrieben. Selbstgewählte Texte konnte der lutherische Prediger daher nur in wenigen Fällen behandeln, nämlich wenn etwa für die Nachmittagspredigt oder die Wochenpredigt eine Vorschrift fehlte. Freier blieben großenteils die reformierten Prediger, da ihre Kirche die kirchliche Ceseordnung nicht übernommen hatte. In Deutschland haben zuerst reformierte Prediger in größerem Umfang freie Textwahl geübt. Der sog. Perikopenzwang hat in den lutherischen Candeskirchen das 18. Ihrh. überdauert; er wurde nur allmählich hier und da etwas erleichtert, indem gestattet wurde, des Dormittags über die Episteln zu predigen, oder indem freie Texte neben den Zwangstexten in gewissem Maß freigegeben wurden. Jede Landeskirche zeigt in dieser Beziehung ein eigenes Bild. Im 19. Ihrh. wurde, meist ohne gesetzliche Anderungen, die Lage insofern anders, als der Iwang vielfach in Dergessenheit geriet. Das gilt 3. B. von der hessischen Candeskirche; aber auch in der altpreußischen besteht kein Iwangsrecht mehr; nur bindet hier in vielen Gemeinden die Gewohnheit an die alten Perikopenreihen. Seit der Einssührung der Eisenacher Perikopen (§ 39, 2) werden auch diese als Predigtetze benutzt; dadurch ist die vielsach üblich gewordene Ordnung, wonach zwischen Evangelien, Episteln und freien Texten regelmäßig abgewechselt wurde, durchbrochen worden. Einige Candeskirchen wie die banerische (rechts d. Rh.) haben besondere Reihen (in Banern die von Thomasius zusammengestellten) auch als Predigtexte eingesührt. In Württemberg bestand dis in die jüngste Zeit Perikopenzwang; 1912 wurde gestattet, ausnahmsweise nach vorhergegangener Verkündigung über eine zusammenshängende Reihe sonstiger Texte aus der Heil. Schrift zu predigen und außerdem, wenn es in einzelnen Fällen besondere Bedürsnisse ersordern, freie Texte zu wählen. So ist denn der Perikopenzwang sast auf der ganzen Linie gelockert, wenn nicht ganz außer Gebrauch gekommen. Doch besteht in vielen Kirchen ein Justand, der sich mit der Formel: "Nicht Perikopenzwang, aber Perikopenbrauch" kennzeichnen läßt. Die Benutzung freier Texte ist jedenfalls sehr viel häusiger geworden als früher.

2. 3wang oder Wahl? Der Textzwang hat den Vorteil, daß er die Wahl und damit manchmal die Qual erspart. Auch befreit er den Prediger von der einseitigen Gebundenheit durch die eigene Subjektivität; er hilft der Predigt dazu, daß fie das Ganze des driftlichen heilsbesiges umfaßt (§ 55, 3). Endlich bedeutet er, wo der Prediger besonderen Rückhalt braucht (§ 57, 2), die sicherste form der Gewährung eines solchen. Weiter reichen die Dorzüge des Zwanges nicht; das Bewußtsein der Gemeinden, mit allen anderen Gemeinden der gangen Candeskirche gemeinsam den gleichen Text zu betrachten, ift doch kaum als besonderer Dorzug zu buchen. über die Grenzen der Candeskirche hinaus reicht die Gemeinsamkeit sowieso nicht. Diesen Vorteilen stehen erhebliche Nachteile gegenüber. Wo Zwang herrscht, wird die Predigt an wenige immer wiederkehrende Textreihen gebunden; die gange fülle biblischer Gedanken kommt also nicht gur Auswertung; der Prediger wird zu ständiger Wiederholung derselben Texte gezwungen; die Solge ist Ermüdung oder Künstelei oder beides. Die besonderen Bedürfnisse der Gemeinde können keine Berücksichtigung finden, ebensowenig die des Predigers; die Predigt gewinnt etwas Starres, Unpersonliches, Zeitloses. Die Nachteile überwiegen die Vorteile weit, um so mehr, als die Vorteile auch ohne 3wang gesichert werden können. Wenn der Prediger nicht in jedem Salle aufs neue den Text wählt, sondern sich eine bestimmte Reihe von Texten zu behandeln vorsetzt, so ist er sowohl von der Verlegenheit der Wahl befreit wie von der Gefahr, immer wieder zu seinen Lieblingsgedanken zuruchzukehren. Zugleich hat er dabei die Möglichkeit, je nach Bedürfnis zu unterbrechen und Texte, die ihm Not machen, oder die nicht bieten, was die Gemeinde gerade nötig hat, durch andere zu ersetzen. Auch braucht er sich dann natürlich nicht an einige wenige Reihen zu binden; er kann sich die ganze Fülle der von den verschiedenen deutschen Candeskirchen oder von Einzelnen geschaffenen Reihen zunutze

machen, auch zeitweis bestimmte biblische Abschnitte (Seligpreisungen, Gleichenisseschichte, Vaterunser) als Grundlage nehmen, oder zum Wechsel für einige Zeit ganz freie Wahl üben. So ist denn der Textzwang abzulehnen; aber auch die jedesmalige freie Wahl ist keine erwünschte Lösung. Der beste Weg ist der einer freiwilligen, aber nicht mechanischen Bindung an gut gewählte Reihen im Wechsel mit freier Wahl. Strenge Selbstekritik lehrt den Prediger, nach welcher Seite hin gerade für ihn das Richtige liegt.

3. Die altkirchlichen Perikopen sind in ihrer Eigenschaft als kirchliche Cesestücke § 39,2 besprochen worden. Die dort aufgewiesenen Mängel machen sich natürlich auch bei ihrer Verwendung als Predigttexte bemerkbar. Diel zu oft kehren ähnliche Gedankengange wieder, so namentlich heilungswunder, Dämonenaustreibungen, Verheifungen des h. Geistes. Will man diese Lesestücke als einzige Textreihen anordnen, wie lange geschehen ift, so verstärken sich diese Mängel gang außerordentlich: es fehlen in ihnen ja hervorragend wertvolle Stucke des MT.s, wie 3. B. die Seligpreisungen, das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ihre Anordnung läßt, sowohl in der Reihenfolge unter sich wie in der Zuweisung an bestimmte Zeiten und Sesttage (Passionszeit; Joh 3, 1-15 am Trinitatissest), sehr viel zu wünschen übrig. Durch die hinzufügung anderer Reihen werden diese Mängel gemildert oder auch beseitigt. Die neue Sassung, die die Eisenacher Konferenz den altkirchlichen Reihen gegeben hat (§ 39, 2), hat gleichfalls einige Anstöße aus dem Wege geräumt. Dennoch gilt, daß diese Reihen nicht ohne Freiheit gegenüber einzelnen Abschnitten für die Predigt gebraucht werden sollten. Als Ganges geeigneter sind 3. B. die neuen Eisenacher Reihen.

4. Richtlinien für die Tertwahl. Nach welchen Gefichtspunkten foll sich der Prediger bei der Wahl von Predigtterten richten? Junachst entsteht die Frage, ob er beliebig aus jedem Buch der Bibel mahlen darf. Auch aus den Apokryphen? Es gibt darüber keine gesetliche Dorschrift. Die evangelische Würdigung der Apokrophen, die sie den übrigen biblischen Büchern nicht gleichstellt, schließt es aus, daß ihnen regelmäßig, etwa in ganzen Reihen, Terte entnommen werden. Täte das die Predigt, so würde sie sich von der driftlichen höhenlage weit entfernen. Damit ist nicht gesagt, daß nicht zuweilen auch apokryphische Terte benutt werden können. Schleiermacher wollte sie nur für Reden, "die nicht in den Inklus des Gottesdienstes gehören", zulassen (Prakt. Theol. S. 237), asso bei anderen kirchlichen handlungen. Aber diese handlungen sind gleichfalls Gottesdienste; was für sie zulässig ist, ist auch im Gemeindegottesdienst nicht zu verbieten. Allerdings wird der apokryphische Text den Wert als Beglaubigung der Predigt (§ 57, 2) nicht im gleichen Maß besitzen. Aber wenn er für eine gegebene Situation die beste Grundlage bietet, wird es trogdem nüglich sein, ihn zu gebrauchen. — Ist das Alte Testament genau so aut Tertquelle wie das Neue? Die altkirchlichen Reihen ließen es unbenutt. Schleier= macher lehnte atliche Texte ab; mit ihnen stelle der Prediger sich und die Zuhörer auf einen historischen Standpunkt, gebe ihnen ein fremdes

Bewußtsein und errege eine Gedankenverbindung, die nicht im Zusammenshange stehe mit dem, was er aus dem Text ableiten solle, wenn er christlich reden will (S. 238). Ist der Text im eigentlichen, engsten Sinn Quelle des Predigtsoffs, dann ist diese Ablehnung berechtigt. Die Theorie vom Text als der eigentlichen Quelle des Stoffs ist eben nur vom Stands punkt der Verbalinspiration mit der Zulassung atlicher Texte zu vereinigen. Macht man sich aber jene Theorie nicht zu eigen, sondern faßt das Der= hältnis der Predigt zum Text weiter (§ 59, 4), dann ist die Wahl atlicher Texte keineswegs versehlt. Der Prediger wird freilich nur solche wählen dürsen, die nicht etwa widerchristliche Gedanken enthalten (keine Rachepsalmen, keine Worte der Verneinung des ewigen Lebens); auch muß er Abschnitte meiden, die gar keine oder nur entfernte Beziehung zur drift= lichen Gedankenwelt haben (gesetzlich-kultische Dorschriften), oder die überhaupt keinen religiösen Inhalt haben (geschichtliche Schilderungen). Wohl aber darf er atliche Texte brauchen, die sittlich-religiöse Gedanken so formulieren, daß sie dristlichen Gedanken gleichsam den Weg bereiten. Das AT bietet eine reiche Fülle solcher Worte (Psalmen, Propheten u. a.); und es ergänzt das NT, sofern es sich um Texte handelt, aufs wirksamste, weil es allerhand Situationen widerspiegest, die das NT nicht kennt. So ist 3. B. das AT die beste Quelle für Texte zu Predigten über die Beziehung Gottes zu einem ganzen Volke, über Gottes Walten in der Weltgeschichte. Das Neue Testament ist in vollem Umfang für die Textwahl freizugeben. Nur muß auch hier der Grundsatz walten, daß derjenige Text zu wählen ist, der eine ungezwungene Anknüpfung dristlicher Gedanken ermöglicht, während Worte auszuschließen sind, die nur mit größter Kunst und auf Umwegen bewogen werden können, religiösen Gedanken als Grundsage 3u dienen. Die Vorliebe für apokalyptische Texte ist immer etwas Derdächtiges; sie sind mit Vorsicht zu brauchen. Evangelische Texte sind so berechtigt wie epistolische. Nehmen sie noch nicht auf die Vollendung des Heilswerks Christi Bezug, verlangen sie darum auch eine besondere Behandlung, so sind sie doch von höchstem Wert, weil sie die Person Jesu Christi vergegenwärtigen.

#### § 59. Die Benutung des Textes

1. Geschichtliche Auslegung. Voraussetzung für richtige Benutzung eines Textes ist seine richtige Auslegung. In dieser hinsicht zeigt die Geschichte der Predigt ein trübes Bild. Unter der herrschaft eines anfangs mehr naiv=ursprünglichen, nachher dogmatisch sixierten Inspirationsglaubens deutete die Predigt ihren Text mit souveräner Wilkür. Die allegorische Exegese beherrschte das Seld. Der Prediger sa die ihm wichtig erscheinenden Gedanken in das Bibelwort hinein; die Verbindung stellte er durch Kunstgriffe der Deutung her. So konnte allerdings auch der unfruchtbarste Bibelvers zum Träger guter Gedanken gemacht werden; aber der Text war, so gebraucht, überhaupt nicht wirkliche Grundlage; die in ihn hineingesesenen Gedanken entsprangen vielmehr der eigenen,

234 Dritter hauptteil. Das kirchliche handeln als gottesdienstliches handeln § 59

oft recht wunderlich zusammengesetzten Gedankenwelt des Predigers. Diese Methode ist wie in der alten Kirche, so auch im Mittelalter herrschend geblieben. Es ist Luthers geschichtliches Verdienst, daß er den sensus literalis in sein Recht einsetzte. Dennoch ist die allegorische Erklärung auch nach Luther, ja bis in die jungste Zeit, nicht völlig aus der Predigt, auch nicht aus der evangelischen Predigt, geschwunden. Einerseits fehlt es manchen Predigern an der vollen Erkenntnis der Notwendigkeit geschichtlicher Bibelerklärung; andererseits treibt der Wunsch nach recht "erbaulicher" Auswertung zu Deutungen, die sonst nicht in Frage kommen würden. Uns ist durch die theologische Wissenschaft des 19. und 20. Ihrh.s der Sinn für das geschichtliche Derständnis der Bibel geschärft. Wir durfen sie nichts sagen lassen, was sie nicht ursprünglich sagen wollte. Alle hilfsmittel allegorischer und typologischer Eregese sind vom übel. Auch in der

Predigt gilt lediglich der geschichtliche Sinn.

2. Praktische Auslegung. Dennoch ist ein Unterschied zwischen wissen= schaftlicher und praktischer Auslegung. Jene hat den Zweck, den Sinn des Bibelworts mit allen Mitteln wissenschaftlicher Erforschung, mit allen Umständen eines wissenschaftlichen Apparats festzustellen. Diese will ihm seine "praktischen" Werte zu entlocken suchen. Sie darf aber nicht anders porgehen als so, daß sie die wissenschaftliche Auslegung poraussett und ihre Ergebnisse als feste Richtschnur nimmt, ohne sich die geringste Abweichung von ihnen zu gestatten. So zu verfahren wird bem Prediger manchmal sauer, weil er gern irgendeinen ihm wertvollen Gedanken an den Text anhängen möchte, nun aber davon abstehen muß. Er wird, wenn er nicht auf den bestimmten Gedanken verzichten will, einen anderen Text wählen, sonst aber sich damit trosten durfen, daß der Text ihm andere gute Gedanken erschließen wird. Auf den Ergebnissen der wissen= schaftlichen Exegese baut nun aber die praktische Auslegung weiter auf. Ihre Aufgabe ist, alle Beziehungen zum praktischen Leben des Einzelnen wie der Gemeinde, die in dem Schriftwort liegen, aufzufinden und lebendig zu machen. Dabei ist jede Dereinzelung eines Schriftworts verkehrt; kann es wissenschaftlich nicht ohne Berücksichtigung aller Zusammenhänge verstanden werden, so auch nicht - man ist versucht zu sagen: so noch viel weniger - praktisch. Die innersten personlichen, religiosen und ethischen Beziehungen sollen aufgefunden werden. Das Schriftwort muß aus diesen Beziehungen heraus garbe, Leben und Anschauung gewinnen. An diese immer noch geschichtliche - Stufe schlieft sich dann eine weitere: die Beziehungen zwischen dem Schriftwort und dem praktischen Leben der Gegen= wart sind herzustellen. Dabei ist große Vorsicht vonnöten, weil die Gefahr falscher Linienziehung groß ist. Die Parallelisierung zwischen der Geschichte und der Gegenwart darf den Abstand zwischen beiden nie außer acht lassen. Aber da trot dieses Abstandes Mensch sein und Christ sein damals wie heut im tiefsten Grund dasselbe sind, ist es möglich, die praktisch=geschichtliche Deutung für die praktische Gegenwart auszunuten. Die Gemeinde im NT ist nicht unsere Kirchengemeinde; die Altesten im MT sind nicht unsere Kirchenvorsteher; die Stellung der Frau im MT ist

anders als ihre heutige Stellung; wir plagen uns nicht mit der Beschneidungsfrage; aber wir sind wie jene Christen Sünder, die durch die Gnade Gottes selig werden wollen. Das gibt die Möglichkeit zu praktischer

Anwendung geschichtlicher Bibelerklärung.

3. Die verschiedenen Tertgattungen. Diefer praktischen Bibelerklärung bietet jede Gattung von Texten besondere Aufgaben. Apokrnphische Texte wird man nur wählen, wenn sie einen praktischen Gedanken in allgemeiner Sassung handlich darbieten. Altte stamentliche Texte brauchen wir in weiterem Umfang; bei ihnen empfinden wir also auch die Schwierig= heiten dieser Tertgattung stärker. Wir muffen den atlichen Tert sagen lassen, was er ursprünglich sagen will. Den Abstand des Textes von der ntlichen höhenlage ausdrücklich zu betonen, wird zuweilen, aber nicht immer angebracht sein. Keinesfalls darf es so geschehen, daß dadurch der Wert des Textes in den Augen der hörer herabgesett wird. Dielmehr muß das AT als die minder vollkommene Vorstufe des MT.s erscheinen. Am leichtesten wird das bei Terten aus den Propheten sein, weil ja Jesus selbst an die prophetische Predigt angeknüpft hat. Doch darf auch bei der Behandlung eines Prophetenworts nie der Eindruck entstehen, als bringe das AT bereits wesentlich das, was Christus gebracht hat. Auch die Psalmenfrömmigkeit ist atliche Frömmigkeit; die Dichter hoffen auf Gottes Vergeltung für ihr Wohlverhalten und nehmen die huld Gottes für ihr Volk mit Selbstverständlichkeit in Anspruch. Aber es finden sich auch Klänge tiefgehender Erkenntnis der Sunde und ergreifenden flehens um Gnade. Wer solche Worte als Terte braucht, wird gut tun, zu zeigen, wie auch diese innerlichste Frömmigkeit des AC.s im NT eine noch viel tiefere Art gewinnt. Erzählende Texte des AT.s sind mit großer Vorsicht zu benuten, einmal weil ihre Geschichtlichkeit besonderer Prüfung unterliegen muß, sodann, weil ihre ganze Sorm aus einer Anschauungswelt heraus gebildet ist, die mit der driftlichen lebhaft kontrastiert. Es gibt keinen anderen Weg zu ihrer Behandlung als den, daß man auf die Ausdeutung der mit dieser form unlöslich verbundenen Einzelheiten ent= ichlossen verzichtet, den großen Gedanken der Erzählung herausstellt und von ihm aus zu dem entsprechenden driftlichen Gedanken die Brücke schlägt. Wer die Geschichte von Isaaks Opferung seinen hörern als einen Protest gegen die Sitte des Menschenopfers darzustellen weiß, der wird die scheinbaren Nöte, die dieser Text bringt, leicht überwinden.

Auch das Neue Testament bietet sehr verschiedene Textarten. Zunächst heben sich die Evangelien von der Apgsch und den Briefen ab.
Dort Geschichte, Worte und Taten Jesu; hier Zeugnis von Christus. Wer
den Glauben an Christus seine Vollendung erst vom Kreuz her gewinnen
sieht, der empsindet, daß es sich wirklich um zwei verschiedene Gruppen
handelt. Wir müssen auch die evangelischen Texte geschichtlich verstehen,
wie sie gemeint sind; der Gemeinde gegenüber aber müssen sie uns zum
Mittel werden, das volle Verständnis des Evangeliums zu predigen. So
ist selbst bei diesen Texten die geschichtliche Ausdeutung nicht das Lexte;
vielmehr ist sie eine Vorbedingung für die Einstellung des Textes in den

Jusammenhang der hristlichen Predigt. Dabei muß als Richtschnur der Satz gelten, daß — nicht etwa das Wort Christi, sondern — unser Verständnis Christi der Erweiterung und Vertiefung vom Standpunkt der Vollendung seines Werkes aus bedarf. — Die Apokalnpse bietet schlichtereligiöse Texte wie 3. B. 2, 10 b, daneben aber Texte von ausgeprägter eschatologischer Bildlichkeit. Sie als einzelne richtig zu verstehen, ist unmöglich; nur ein klares Gesamtverständnis des Buches gibt die richtigen Grundlagen.

Unter dem Gesichtspunkt der literarischen form stellen unter den atlichen Abschnitten Erzählungen, Gleichnisse, Allegorien und schlichte Worte der Cehre oder der Mahnung je ihre besonderen Anforderungen. letteren sind am schwersten anschaulich zu machen. Gelingen kann das nur, wenn wir sie entschlossen aus ihrer konkreten Situation heraus ver= stehen und sie auch der Gemeinde gegenüber in diese hineinstellen. hier trägt die streng geschichtliche Deutung ihre schönsten früchte. Wie lebendig wird II Thess 3, 10, wenn wir an eine in Erwartung des Weltendes lebende Gemeinde denken! Ferner bieten diese Terte vielfach die Schwierigkeit, daß ihre Gedanken in eigentümliche Denkformen gekleidet sind, die uns fremd geworden sind; wir muffen ihren tiefften Gehalt hinter diesen Sormen hervorholen. Es genügt, an die Paulusworte von der Rechtfertigung durch den Glauben zu erinnern, um die Größe dieser Schwierigkeit deutlich zu machen. Solche Begriffe muffen in unsere Denkweise "übersett" werden. Dabei ist alle Energie darauf zu verwenden, daß die "Übersehung" wirklich eine solche bleibe und nicht etwa, wie das in der Ausklärung geschah, den inneren Gehalt verflache. Die wenigen Allegorien, die wir bei Paulus finden, sind für uns als Terte kaum benutbar. Denn ihre Deutung fordert einen so großen Apparat, daß das Zeitmaß der Predigt für seine Bewältigung nicht ausreicht; die eigentliche Aufgabe der Predigt müßte dabei leiden. Außerdem läßt sich der Kerngedanke dieser Allegorien kaum von ihrer für unsere Gemeinden unverwendbaren Einkleidung lösen (Gal 4, 21 ff.!). Die Gleichnisse in den Reden Jesu tragen nicht alle die gleiche Art. Während in den Synoptikern das Gleichnis meist - von gewissen Sonderfällen, die nach der Allegorie hinübergleiten, abgesehen einen gang bestimmten Einzelgedanken in höchst anschaulicher Zuspikung darbietet, bringt das Johannesevangelium durchgeführte Bergleichungen. So muß denn auch die Predigt die jedesmalige Sonderart berücksichtigen. Sie muß, wo lediglich die Zuspitzung den Sinn des Gleichnisses gibt, allen Dersuchungen, Einzelzüge auszudeuten, entschlossen widerstehen. Die Ergählungen des NT.s sind als Texte von besonderen Problemen gedrückt. Wie verhält sich der Prediger gegenüber kritisch angefochtenen Berichten? Eine allgemeingültige Regel läßt sich nicht aufstellen, da die Ansichten der Prediger über Geschichtlichkeit oder Ungeschichtlichkeit der Stücke verschieden find. Wo aber für den Prediger kritische Bedenken bestehen, braucht er deswegen die Erzählung nicht von der Verwendung als Tert auszuschließen. Er wird dann eben den Gedanken, den die Erzählung enthält, als solchen, die Geschichte selbst aber als Einkleidung dieses Gedankens behandeln. Die Berichte über wichtige Begebenheiten aus dem Leben Jesu selbst durfen aber nicht bloß als Beispielergählungen betrachtet werden; das würde ihrer Bedeutung nicht entsprechen. Mag mancher Jug 3. B. aus der Leidensgeschichte in dieser Weise Benutung finden; schlieglich darf sich die Predigt niemals daran genügen lassen, Jesu Verhalten als vorbildlich 3u wurdigen; immer muß eine Wurdigung seiner Person in ihrer Bedeutung für uns das lette Biel der Tertbehandlung sein.

4. Certgemäße Predigt. Uber die Frage, wie weit der Tert die Predigt zu bestimmen habe, gehen die Ansichten auseinander. Auf der einen Seite steht eine Anschauung, die die Predigt zur Auslegung des Certes machen will. Steinmener, in neuerer Zeit der folgerichtigste Der= treter dieser Anschauung, erklärt: Der Text ergibt den Stoff. Außer dem Text bedarf es keiner anderen Quelle der Substanz der Predigt; ja jede andere Quelle ware verderblich. So eng bindet er Predigt und Text 3usammen, daß er den Sat aufstellt, der Prediger durfe nie über denselben Tert mehrere Male predigen; er mußte ja sonst dasselbe zweimal sagen. Steinmener schränkt diesen Satz nur insofern ein, als er dem Prediger eine zweite Predigt über denselben Text gestatten will, wenn dieser das Bewuftsein hat, beim erstenmal die wesentliche Wahrheit des Textes nicht gefunden zu haben. Den schärfsten Gegensatz zu dieser Theorie bildet die Auffassung, nach der der Text eigentlich nur das Motto der Predigt zu sein brauche. Diese Auffassung ist in der neueren Predigttheorie nicht vertreten; Schleiermacher hat sie für den Sall der mechanischen Bindung an Perikopen als Ausweg angedeutet, ohne für sie einzutreten (Prakt. Theol. 5. 829). In der Praris aber verfährt mancher Prediger nach diefer Anschauung. Richtig ist keine der beiden Ansichten. Die lettere wird dem Bedürfnis, aus dem heraus der Predigt ein Text gegeben wird (§ 57, 2. 3), nicht im mindesten gerecht. Ja, da sie kein inneres Verhältnis der Predigt jum Text herstellt, wird die Beglaubigung der Predigt durch den Text aum falschen Schein. Mag unter besonderen Umständen ausnahmsweis einmal kein anderer Weg gangbar scheinen, immer bleibt dieser Weg grundsäglich falsch. Aber die Predigt kann auch nicht einfach zur Auslegung des Textes gemacht werden. Dadurch würde sie ja einen geschichtlichen Charakter erhalten. Mindestens mußte man ihr die Aufgabe der Anwendung des Tertes zusprechen. Auch diese Bestimmung versagt, wo der Tert nicht in seinem geschichtlichen Sinn auf die heutige Gemeinde angewendet werden kann, sondern erft auf die hohe driftlicher Anschauung erhoben werden muß (atliche Texte). Aber auch anderen Texten gegenüber braucht der Prediger eine gewisse Freiheit; denn die biblischen Schriften sind nicht als Sammlungen von Predigtterten geschrieben; infolgedessen enthalten sie auch nicht wohlabgeschlossene, gleichsam zur Anwendung fertige Texte. Dielmehr bieten sie wertvollste Gedanken in unlös-barer Verbindung mit anderen, die für die Gegenwart kaum noch Bedeutung haben. Sie bringen oft eine überfülle von Gedanken auf knappem Raum in einer keineswegs zum Gebrauch bereiten Ordnung. Endlich fordert die Einkleidung in zeitgeschichtlich bedingte formen (§ 59, 1. 2), daß dem Prediger diesen Sormen gegenüber Freiheit gewährt werde;

andernfalls könnte er nicht mit Wahrhaftigkeit über einen biblischen Text predigen.

Der richtige Weg liegt zwischen den Extremen. Die Predigt benute den Tert, soviel sie nur vermag. Der Grundgedanke des Tertes und der Leitgedanke der Predigt sollen übereinstimmen. Die anderen Tertgedanken sollen, soweit das ungezwungen geschehen kann, auch der Predigt zur Bereicherung, Veranschaulichung, Vertiefung dienen. Aber im übrigen darf der Prediger auch dem Text gegenüber seine Freiheit mahren. Das Richtige ist, daß der Text so abgegrenzt wird, daß er einen bestimmten Grundge= danken zum Ausdruck bringt. Aber wo sich diese Forderung aus beftimmten Gründen nicht verwirklichen läßt, wo also ein Text mehrere haupt= gedanken bietet, darf die Predigt einen von ihnen zur Behandlung wählen. Nicht alle Tertgedanken sind immer für den besonderen Sall fruchtbar gu machen; so durfen minder brauchbare fortbleiben. Nicht alle Tertgedanken fügen sich jedesmal zu einem geschlossenen Ganzen; so dürfen widerstrebende ausgeschlossen werden. Die Aufgabe der Predigt ist eben nicht kunftvolle Ausdeutung eines irgendwie begrenzten Schriftabschnitts, sondern Verkundigung des Willens Gottes an die Gemeinde mit Unterstützung durch ein Textwort. Eine Predigt wird nicht erst badurch textgemäß, daß sie samt= liche Einzelmomente eines Bibelworts sorgfältig wiedergibt; sie ist es immer, wenn sie sich mit dem hauptgedanken des Textes in Übereinstimmung befindet.

5. Die "homilie". Mit der Art der Textbenugung hängt die Unterscheidung von zwei Predigtarten zusammen, die man als Homilie und Themapredigt zu bezeichnen pflegt. Schon die alte Kirche bildete diese Typen aus (§ 51, 1). Die einen gingen einfach den Text entlang, erklärten Ders für Ders und wandten ihn praktisch auf ihre hörer an. Die anderen behandelten einen bestimmten Gegenstand in Anlehnung an ein Bibelwort. Auf die nach jener Methode geformten Predigten wurde der Name homilie angewendet, der ursprünglich lediglich die schlichte Ansprache im brüderlichen Kreise (όμιλείν = zwanglos verkehren) meinte; die nach der anderen Art gestaltete Predigt hieß Logos oder sermo (Themapredigt). Die zweite Gattung wurde im Lauf der Zeit immer mehr herrschend; doch nahm sie vielfach formen an, die sie der homilie näherten. Gelingt es nämlich, den Text so zu benuten, daß man einerseits alle seine Einzelgedanken fruchtbar macht, andererseits sie sämtlich unter einen hauptgedanken bringt, so sind die Eigenschaften der Homilie wie die der Themapredigt vereinigt. Diese Form bekam den Namen Kunsthomilie.

Welche der genannten Predigtarten verdient den Dorzug? An dieser Stelle ist die Frage lediglich unter dem Gesichtspunkt der Textbehandlung zu erörtern (vgl. § 62). Die Homilie macht — nach Claus Harms — "voll, aber nicht satt". Soll heißen: sie gibt viele Gedanken, aber sie bringt nicht einen Gedanken zu allseitiger, gründlicher und nachhaltiger Anwendung. Das liegt in ihrem Wesen. So kann es sehr wohl kommen, daß die Homilie, die doch ganz und gar Textpredigt sein will, den Text nicht voll zur Wirkung kommen läßt, weil sie ihn zu sehr zersplittert, zu wenig als Ganzes wirken läßt. Vor

allem aber wird sie dem Bedürfnis der Gemeinde nicht gerecht, die unmittelbar unter das Wort des gegenwärtigen Gottes gestellt sein will. Dafür ist die homilie eben zu sehr Auslegung, zu wenig unmittelbare Verkundigung. Dergangene Geschlechter, die die Sorderung der geschichtlichen Schrift= erklärung nicht oder doch nicht entfernt in dem Umfang kannten wie wir, mochten das weniger empfinden. Für uns ist daher die Homilie im eigentslichen Sinn im Gemeindegottesdienst nicht am Plaz. Die Kunsthomilie wird von diesen Bedenken nicht im gleichen Maß gedrückt. Sie sucht ja die Ausschöpfung aller Einzelmomente des Textes mit der Herausstellung seiner Einheitlichkeit zu verbinden. Auch kann sie, weil sie die Textgedanken nicht lediglich auslegend herausstellt, sondern sie auch zusammen= fassend der Gemeinde nahebringt, leichter den Charakter unmittelbarer Der= kündigung annehmen. Dennoch muß man sich hüten, die Kunsthomilie schematisch als die ein für alle Male beste Lösung zu betrachten. Gerade vom Standpunkt der Tertbenühung aus ergeben sich Bedenken. 3war, es gibt wirklich Texte, bei denen die Ausschöpfung aller Einzelmomente sich mit der einheitlichen Gestaltung ohne Gewalt verbinden läßt. Man denke an die Gleichnisreden Jesu und an manche in sich wohl abgerundete Geschichte aus seinem Leben! Diele andere Texte aber widerstreben diesem Verfahren; es bedarf dann, wenn man zur Kunsthomilie kommen will, der allzu sichtbaren Anwendung von Kunft, ja oft der Künstelei. Am ehesten ist die volle Einheit von Textauslegung und Themagestaltung zu erzielen, wenn es sich um ein in sich einheitliches, kurzes Textwort handelt. In anderen Fällen aber wird die Einheit zum bloßen Schein; oder aber, es werden dem Text, um ihn ins Schema zu pressen, alle Glieder ausgerenkt. Homilie und Kunsthomilie meinen es sehr gut mit dem Text; aber indem fie sich gang unter ihn zu beugen scheinen, tun sie ihm unendlich oft Ge= walt an.

Mit der Frage der Homilie und der Kunsthomilie hängt der Streit über "analytische" und "synthetische" Predigt aufs engste zusammen. Im Grund ist dieser Streit müßig. Die analytische Methode will den Text "analysieren", also seine Gedanken herausholen, entfalten; die synthetische Methode will ein geschlossense Ganzes zusammensügen. So dient die erstere in der Tat mehr der Homilie, die letztere mehr der Themapredigt. Nur will auch die Homilie nicht lediglich entfalten, sondern zugleich zur Anwendung bringen, und, sobald sie ihre Gedanken irgendwie ordnet, greift sie zum synthetischen Derfahren, wird sie Kunsthomilie. Aber auch jede andere Predigt muß erst Gedanken gewinnen, ehe sie sie zusammenfassen kann; benutzt sie einen Text, so ist sie immer zugleich analytisch. Der Prediger soll eben beides tun: die Textgedanken herausholen und sie zu einem Ganzen formen; dabei muß er so sehr analytisch und so sehre selegenheit erfordert.

formen; dabei muß er so sektigedunken hetaushoten und sie zu einem Indigen formen; dabei muß er so sehr den die besondere Gelegenheit ersordert.

6. Der Text das "Prius"? Ist die Predigt nur dann textgemäß, wenn der Text den Ausgangspunkt des Nachdenkens des Predigers gebildet hat, wenn er also gegeben war, ehe der Prediger den Gegenstand seiner Rede sestgelegt hatte? Ist Steinmeyer mit seiner Mahnung im Recht:

"Srage nie, was soll ich predigen, sondern immer nur, worüber soll ich predigen? ... Wähle überhaupt nie einen Stoff. hinweg mit aller Stoffeswahl, nur Terteswahl." Diese Auffassung erklärt sich aus dem Grundsat, nach dem die Predigt Textauslegung ist (Nr. 4). Ist dieser Grundsat in so einseitiger Sassung falich, so fällt auch sie dahin. Die Predigt soll der Gemeinde übermitteln, was Gott ihr in dieser Stunde zu sagen hat. So muß denn der Prediger fragen, was das ist. Aus der Dersenkung in die Sorderungen des Tages, der Stunde, in die Bedürfnisse der Gemeinde, aus dem Leben seiner Seele mit Gott heraus kann er die Antwort gewinnen. In diesem Sall bietet sich ihm der Stoff der Predigt vor dem Tert. Aber der Stoff wird noch keineswegs in gangem Umfang, ja nicht einmal in voller Tiefe gegeben sein; beides gewinnt der Prediger meist erst aus dem Text heraus. Text und Stoff verweben sich zu einem Ganzen; wer mag nachher noch von den einzelnen Gedanken sagen, ob sie zuerst im Text oder in der Seele des Predigers dagewesen sind? Es gibt aber auch viele Salle, in denen der Prediger auf die Frage, mas Gott durch ihn der Gemeinde sagen wolle, keine klare Antwort zu gewinnen vermag. Dann mag er nicht einen Stoff, sondern einen Tert wählen und dazu die Anregung durch eine Textreihe brauchen. War dies der Dorgang, so liefert der Text den Stoff. Aber auch in diesem Sall liefert er ihn nicht für sich allein. Angeregt vom Text, werden in der Seele des Predigers andere Gedanken wach, die sich mit den vom Tert gegebenen verbinden. Der psnchologische Dorgang ift eben nicht entfernt fo eindeutig, wie manche homiletische Theorie es glauben machen will. Welche der beiden Verfahrungsweisen wohl die häufigere ist? Das kommt auf die Eigenart des Predigers, auf die größere oder geringere Unmittelbarkeit seiner geistigen hervorbringung an. Aber auch äußere Umstände spielen eine Rolle: die häufigkeit seiner Predigtverpflichtungen, die größere oder geringere Gleichmäßigkeit des Gemeindeerlebens. Das beste wird sein, wenn der Prediger sich nicht auf eine Weise festlegt. Die Mehrzahl der Prediger wird gut tun, in der Regel vom Text auszugehen, die andere Methode aber dort, wo Veranlassung gegeben ist, anzuwenden.

## Fünftes Kapitel: Die Predigt im Verhältnis zur Gemeinde

### § 60. Die Sorderung der Gemeindegemäßheit

1. Die geschichtliche Entwicklung. Die Predigt hat immer irgendwie auf die Zuhörer Rücksicht genommen, auch wenn die Predigttheorie das nicht ausdrücklich forderte. Es liegt nun einmal im Wesen der Rede, daß sie sich auf ihre hörer einstellen muß. In der alten Kirche war es zeitweis üblich, daß dem Prediger Beifall geklatscht wurde; es war ebenso selbstverständlich, daß der ernste Prediger seine völlige Unabhängigkeit von diesem Beifall betonte, wie daß er unbewußt trozdem durch ihn beeinslußt wurde. Wenn mittelalterliche Prediger nach der langen Sastenzeit am Ostersest in der Predigt Schwänke erzählten und so ein Ostergelächter ents

fachten, so bestimmte sie dazu eben der Gedanke an ihre hörer. Auch die lutherische Predigt des 17. Ihrh.s hat, so sehr sie das objektive Gottes= wort darbieten wollte, doch dem Geschmack der hörer Rechnung getragen: die Drediger haben, wie heinrich Müller von fich felber bekennt, "geblumelt", um dem Cefer (oder hörer) "eine Anmut zu machen". Aber die Kunft der Einfühlung in die Empfindungen der hörerschaft war damals nicht groß; sonst hatten die Prediger unmöglich fremdsprachliche Bitate in Sulle einflechten können. Erst seit dem 18. Ihrh. begann man sich ernstlich mit der Frage nach der Art der hörer zu beschäftigen. Mit dem 19. Ihrh. trat diese Beschäftigung wieder guruck; die Bibligität der Predigt schien die Rücksicht auf die Besonderheit der hörerschaft zu erübrigen. jüngste Zeit hat sie wieder aufleben lassen; es ist namentlich Niebergalls Derdienst, daß er die Frage: "Wie predigen wir dem modernen Menschen"? nachdrücklich gestellt und mit sorgfältigem psnchologischem Eingehen beantwortet hat.

2. Das Recht der Korderung. Das Wesen der Predigt besteht darin, daß sie die Rede Gottes an eine bestimmte gottesdienstliche Gemeinde darstellen will (§ 36, 2). Sie muß also versuchen, Gott so reden zu lassen, wie gerade diese Gemeinde es braucht (§ 54, 2). Natürlich darf sich der Prediger nicht von den Wünschen der Gemeinde bestimmen laffen; nicht, was der Gemeinde gefällt, sondern was ihr not tut, muß den Inhalt der Predigt ausmachen. Aber eben das, was dieser Gemeinde not tut. Die übrigen Teile des Gottesdienstes können auf die Eigenart der Gemeinde in sehr begrenztem Umfang Rücksicht nehmen; sie sind ja großenteils (Lied, Schriftlesung usw.) an feste formen gebunden. Der Wert der Predigt liegt gerade in ihrer Beweglichkeit; so muß sie diese Eigenschaft ausnuken.

#### § 61. Die Durchführung der Gemeindegemäßheit

1. Die gottesdienstliche Gemeinde ist immer sehr mannigfaltig gusammengesett. Zu ihr gehören regelmäßig Vertreter aller in der Kirchengemeinde selbst vertretenen Schichten. Nun sind die Kirchengemeinden einander nicht gleich; es gibt 3. B. vornehme und schlichte Gemeinden. Aber das bedeutet doch nur, daß bestimmte Schichten der Bevolkerung in der betreffenden Gemeinde überwiegen, nicht, daß sie für sich allein die Gemeinde bilden. Und so ist auch im Gottesdienst fast immer mit der Anwesenheit von Gliedern verschiedener Berufe, Stände und Anschauungskreise gu rechnen. Die Predigt muß also auf sehr verschiedene Bildungsstufen, Stimmungen usw. Rücksicht nehmen. Auch nach ihrer Stellung zur Kirche sind die Glieder jeder Gemeinde verschieden. Wohl haben wir auch heute noch Gemeinden, deren durchschnittliche haltung feste Kirchlichkeit ist (§ 8, 2). Aber überall sind Unkirchliche eingesprengt; und die heranwachsenden Jugendlichen teilen noch nicht die Entschiedenheit der alteren Generation. Jahls reiche hirchliche Gemeinden zeigen - etwa in der zu einer naben Sabrik gehörigen Arbeiterschaft - einen beträchtlichen Einschlag geringerer Kirchlich= 16

keit. Da diese Minderkirchlichen doch, wenn auch nicht regelmäßig, zur Kirche kommen, beeinflussen sie die Zusammensetzung der Hörerschaft. Und selbst wenn der Prediger in einer stark unkirchlichen Gemeinde nur eine geringe Zahl von Kirchgängern vor sich sieht, sind diese doch in ihrer kirchlichen Haltung nicht gleichartig. Die einen kommen, weil sie treu an der Kirche halten, die anderen um des Pfarrers willen. Ebenso verschieden ist die religiöse Stellung. Wir sinden Altgläubige neben anderen, die zur Kirchenlehre kritisch stehen; ost wohnen auch solche dem Gottesdienst bei, die innerlich ganz und gar schwankend geworden sind. Alle denkbaren Schattierungen religiösen Eisers und Ernstes sind vertreten.

- 2. Die besondere Stimmung der Gemeinde im einzelnen fall ist nicht weniger zu beachten. Sie ist beeinfluft durch den Charakter des Tages. Am Sesttag ist die Gemeinde anders zusammengesetzt als am gewöhnlichen Sonntag; selbst die regelmäßigen Kirchganger sind dann in anderer seelischer Derfassung als sonst. Zu Weihnachten ist die Stimmung anders als am Osterfest, erst recht anders als am Karfreitag oder Totensonntag. Eine Jahres= Schlufgemeinde ist eine Gattung für sich. An einem außergewöhnlichen Sesttag (3. B. Einweihung der Kirche) pflegt die Stimmung erhöht zu sein; ein Regentag mit schlechtem Kirchenbesuch läßt fie sinken. Wie sehr die allgemeine Volksstimmung auf die einzelne Gemeinde wirkt, haben Kriegszeit und Revolutionszeit handgreiflich gezeigt. Die Predigt muß aber auch auf minder deutlich erkennbare Einflusse achten: auf die Wirkung einzelner die Candgemeinde erregender Geschehnisse, großer die Stadtge= meinde mitreißender Volksbelustigungen. Und jedesmal muß sie das zu geben suchen, was gerade diese Gemeinde gerade in dieser Stimmung braucht.
- 3. Die Börer als moderne Menschen. Die Dinche der einzelnen hörer zu ergründen ist nicht leicht. Man hebt die hörer von heut von denen früherer Zeiten ab, indem man sie als "moderne" Menschen charakterisiert. Aber das darf nicht schematisch verstanden werden. Diele Kirchenbesucher sind in ihren Anschauungen gar nicht modern; ihre Stellung zu Gott, zur Bibel, zur Kirchenlehre gleicht berjenigen der Ceute des 17. Ihrh.s. Aber in politischer Beziehung denken sie vielleicht recht modern. Andere leben ganz in der Gedankenwelt der neuesten Literatur; aber in sozialer Beziehung denken sie patriarchalisch. Die einander überstürzenden modernen "Bewegungen" finden ihre Vertreter auch unter den Kirchgangern. Kann also von ein= heitlich moderner Stimmung nicht die Rede sein, so gleicht doch der Durch= schnittstyp des Kirchgängers von heut dem vergangener Geschlechter nicht mehr. Andere Meinungen gelten heut als selbstverständlich, andere Fragen bewegen die Köpfe, andere Interessen beschäftigen die Gedanken. Konnte man noch vor einem Dierteljahrhundert die Einstellung auf die Wirklich= keit des Lebens als Kennzeichen des modernen Menschen im engeren Sinn bezeichnen, so ist diese Charakteristik heut weit überholt. Seit dem Kriege können eher die Erschütterung aller sittlichen Grundlagen, die haltlosigkeit der religiösen Anschauungen, die Neigung, im Kampf ums Dasein alle Rücksichten zu vergessen, die gesteigerte Lust an lautem Verqnügen als

solche Kennzeichen angesehen werden. In jedem Fall bedarf es aber für die Predigt der sorgfältigen Prüfung, welche Bestandteile die Stimmung gerade dieser Gemeinde in dieser Stunde enthält. — Nähere Ausführungen über die Psindologie der hörer sind in einem Grundriß nicht möglich. So mag auf Niebergall verwiesen werden, der nur leider die allerjüngsten Ent-

wicklungen noch nicht in vollem Umfang berücksichtigen konnte.

4. Predigtarten. Unter den gottesdienstlichen Gemeinden beben sich eine Reihe von Einzeltypen heraus: Stadtgemeinde, Dorfgemeinde, Diasporagemeinde, Universitätsgemeinde. Andere Typen sind entweder jest nicht mehr von Bedeutung (Militärgemeinde, hofgemeinde), oder sie stellen gleichsam abnorme Sälle dar (Irrenhausgemeinde, Krankenhausgemeinde). Selbstverständlich ist auch eine Gemeinde von Jugendlichen eine Art für sich. Muß die Predigt so nachdrücklich auf diese Gemeindetypen eingestellt werden, daß deutlich unterschiedene Predigtarten entstehen? Eine Dorfpredigt ist oft gefordert, Sammlungen von Dorfpredigten sind vorgelegt Der Dorfpredigt mußte die Stadtpredigt gegenübergestellt Dielleicht mußte man sie wieder in die Gruppen der Großstadt-, Mittelstadt=, Kleinstadt= und Vorstadtpredigt teilen. Diese Unterscheidungen haben ihr gutes Recht, vorausgesett, daß sie nicht mechanisch gehandhabt Mechanische handhabung wurde vorliegen, wenn man vergäße, daß alle Gemeinden aus Menschen bestehen, die die gleiche Menschenart an sich tragen und vom gleichen Geist der Zeit, ob auch in recht verschiedenem Maß, angeweht sind; daß ihnen allen das gleiche Evangelium gepredigt werden muß, das sie zu Kindern desselben Vaters im himmel macht. Weil das so ist, mussen Dorfpredigt und Stadtpredigt dieselben Grundzüge ewiger Art tragen, aber auch die gleiche Grundeinstellung auf die hörer haben. Sür die genauere Sassung der Predigt aber mussen die Unterschiede zwischen Dorf und Stadt, zwischen bürgerlicher Gemeinde und Arbeitergemeinde allerdings Berücksichtigung finden. So wird allerdings der Dorfpfarrer manche Predigt halten muffen, die in der Stadtkirche nicht gehalten werden könnte; in vielen anderen wird er allerhand sagen, was auf die Stadt nicht passen Der Stadtpfarrer darf die Erntedankfestpredigt nicht ohne Rückmürde. sicht darauf gestalten, daß er zu Stadtleuten redet. Der Pfarrer einer Arbeitergemeinde muß die soziale Stimmung wie die industrielle Beschäftiaung seiner hörer in Rechnung stellen. Das alles aber darf wiederum nicht in ermüdender Gleichmäßigkeit geschehen. Und immer ist zu beachten, daß nur verschwindend wenige Gemeinden einen der genannten Typen rein darstellen, weil die Mischung der Schichten, wenn auch in verschiedener Art und ungleichem Maß, heutzutage selbst in entlegenen Dörfern überhand nimmt. Wie weit die Predigt sich auf einen Sondertnpus einrichten darf und muß, das kann nur die engste persönliche Sühlung mit der Gemeinde ergeben.

5. Der Prediger und seine Gemeinde. Don hier aus ergibt sich die dringende Sorderung, daß der Prediger gerade auch um seiner Predigt willen in naher Gemeinschaft mit seiner Gemeinde lebe. Die Beschäftigung mit der religiösen Volkskunde (§ 6,1) kann ihm sehr nüglich sein; aber sie wird nur dann die rechte Frucht bringen, wenn er selber mit den

Menschen lebt. Menschen erschließen ihr Inneres nur langsam; die meisten lüften den Schleier, der über ihrem Seelenleben liegt, nur unter dem Druck seltener Geschehnisse und auch dann nur auf Augenblicke. Ganz besonsders schwer, wenn überhaupt, öffnet der Bauer sein herz. Der Pfarrer, den Bildung, Amt und Stand von der Masse seiner Gemeinde trennt, kann nur mit großer Geduld und Weisheit ergründen, wie sie denkt. Diel mehr, als ihm unmittelbar gesagt wird, muß er mittelbar erschließen. Das ist ihm nur möglich, wenn er sich in die Seelen einsühlt. Wenn das ein Dorspfarrer kann, so ist er nicht mehr in der Gesahr, Predigten zu halten, die den Chpus der Dorspredigt gleichsam ausgeseimt zur Schau tragen; dann wird, was er sagt, aus innerstem Miterleben geboren sein, auch wo er nicht ausdrücklich auf Saat und Ernte, auf Sonne und Regen Bezug nimmt.

#### Sechstes Kapitel: Die Gestaltung der Predigt

#### § 62. Allgemeine Richtlinien

1. Predigt und Rhetorik. Cange Zeit wurde die Gestaltung der Predigt von der klassischen Rhetorik beherricht, die nahezu dogmatische Autorität besaß. Die Sormen, die Cicero (De oratore) und Quintilian (Institutio oratoria) vornehmlich der Rede vor Gericht gegeben hatten, wurden fast als kanonisch betrachtet. An sie lehnt sich Augustin im 4. Buch eines Werks De doctrina christiana an; sie beeinfluften die an sich nicht zur selbst= ständigen Entfaltung neigende mittelalterliche Predigttheorie. Noch Erasmus (Ecclesiastes), nicht minder Melanchthon, deffen einschlägige Schriften fast sämtlich schon im Titel von Rhetorik reden, ja auch Andreas Hyperius (De formandis concionibus sacris), den man den ersten evangelischen homiletiker zu nennen pflegt, sind von diesen rhetorischen Theorien stark abhängig; nur ein geringes Maß von Selbständigkeit beanspruchen sie ihnen gegenüber für die Predigt. Die Themata, die jene Rhetorik beschäftigen, behandelt, als müßte das so sein, auch die Predigt= lehre. Immer wieder begegnen dem, der sich in jene Schriften versenkt, Ausführungen über den 3weck des Redens (nach Cicero docere, delectare, flectere), die Genera dicendi (Stilarten), endlich über die Genera der Rede, die auf die Predigt gar nicht oder nur sehr gezwungen passen, trogdem aber, wenn auch mit Abweichungen, auf sie angewandt werden. Auch das Luthertum des 17. Ihrh's steht noch unter dem Bann dieser rhetorischen überlieferung; erst seit Mosheim macht sich die Dredigtlehre in wachsendem Mag von ihm frei. Zuweilen begegnet aber auch im 19. Ihrh. noch die Neigung, driftliche Predigt und antike Rede in nabe Beziehung zu fegen, oder die Predigt unter die Gesethe einer neuen Rhetorik zu bringen (3. B. Frang Theremin, Die Beredsamkeit eine Tugend 1814; Demosthenes und Massillon 1845).

Die Predigt ist Rede und unterliegt als solche den Gesehen der Rede. Das wird niemand bezweifeln. Aber es war versehlt, sie unter die Regeln einer Rhetorik zu zwingen, die nach der Eigenart einer gang anderen Redegattung gebildet waren. Ebenso verfehlt wäre es, sie, ohne ausreichende Berücksichtigung ihres eigentümlichen Wesens, von Gesetzen einer allgemeinen Rhetorik abhängig zu machen. Die Predigt ist gottes= dienstliche Rede; dieser Umstand mit allem, was aus ihm folgt (§ 53), gibt ihr so sehr eine besondere Art, daß sie sich schon dadurch von allen anderen Reden stark abhebt. Dazu kommt, daß sie Textpredigt ist. Wir können daher Grundsähe einer allgemeinen Redekunst noch nicht einmal insoweit auf sie anwenden, als sie die Sorm betreffen. Denn auch die formelle Gestaltung der Predigt ist durch ihren gottesdienstlichen Charakter beeinfluft und durch den Tert bis zu einem gewissen Grade bestimmt. Der Prediger, der in Gottes Auftrag einer gottesdienstlich versammelten Gemeinde das Evangelium verkündigt, muß auch in der form gang anders verfahren als der Agitator in der politischen Dersammlung, der Abgeordnete im Parlament, der Cafelredner beim Sestmahl. Die Mittel, mit denen die letteren wirken, sind für ihn zum großen Teil unbrauchbar. Es empfiehlt sich daher nicht, bei der Aufstellung von Grundlinien für die Gestaltung der Predigt von der allgemeinen Rhetorik auszugehen; wohl aber wird gelegentlich auf sie Bezug zu nehmen sein.

Beachtung der Rhetorik führt in der Regel zu einer Überschätzung der Sorm. In der Predigt darf eine folde überschähung keinen Dlak haben. Denn sie will ein Wort des lebendigen Gottes an die Gemeinde sein. Der sachliche Ernst eines solchen Wortes ist so gewaltig, daß jede formkünstelei zum Frevel wird. Rendtorff hat recht, wenn er erklärt, daß die evangelische Predigt an der Frage der Redeform nur nebensächlich interessiert ist, und wenn er fortfährt: "Wird nur der doppelte Grundfat festgehalten: Das Ungeordnete ift immer auch unerbaulich - und tene rem et verba sequentur, so ist in Sachen der form das, worauf

es in der Predigt wesentlich ankommt, gewahrt."

2. Prediatschema. Die Predigt will ein Wort Gottes an eine bestimmte Gemeinde in einer bestimmten Stunde sein. Daraus ergibt sich, daß es nicht richtig ist, ihr allzu enge Vorschriften zu machen. Es kommt darauf an, daß Gottes Botichaft wirksam zur Geltung gebracht werde. Diese Botschaft hat, je nach der Lage, verschiedene Inhalte. Es hieße ihr unnötige hemmnisse bereiten, wenn man ihr schematische Sormen porschreiben wollte. Dennoch ift das immer wieder geschehen; am stärksten im 17. Ihrh., in dem die Predigttheorie sich in der Erfindung immer neuer "Methoden" gefiel, und für jede derselben bestimmte Regeln aufstellte (§ 52, 1). Die Predigt mußte damals in einer gang bestimmten Ordnung verlausen. Exordium (Einseitung), Propositio mit Partitio, Tractatio oder Confirmatio, Applicatio, Conclusio oder Epilogus mußten einander solgen. Das war noch das einsachste Schema, das möge lich ichien; meist wurden sehr viel verwickeltere Anordnungen gegeben. Statt eines Exordiums wurden zwei oder gar drei verlangt. Aber welchen Iwang tat auch schon jenes "einfache" Schema der Predigt an! Ständig

mußte die sachliche Behandlung (Tractatio) des Gegenstandes von der praktischen Anwendung (Applicatio) geschieden werden. Ein ganzer großer Teil der Predigt wurde von vornherein dazu verurteilt, eine theoretische Auseinandersehung zu bieten; im zweiten, praktischen Teil wurde alles, was auf den hörer wirken konnte, bis zum überdruß gehäuft; wenn der übergang zu diesem Teil erfolgte, wußten die hörer schon, daß es nun= mehr darauf abgesehen war, sie zu mahnen oder zu trösten. Dieser Schematismus ist im 18. Ihrh. allmählich beseitigt worden. Aber ein nicht ganz geringer Rest erhielt sich zäh oder bürgerte sich sogar im 19. Ihrh. wieder ein. Einleitung, hauptteil und Schluß mußten in äußerlich erkennbarer Weise voneinander geschieden sein; am Schluß der Einleitung mußte das Thema mit Angabe der Teilthemata folgen. In manchen Kirchen ging die Schematisierung bis in die jungste Zeit hinein noch weiter; etwa so, daß die Textverlesung erst auf die Einleitung folate. wodurch eine zweite Einleitung oder doch Überleitung zur Themaaufstel= lung nötig wurde. Damit verband sich dann die der Kunsthomilie eigene Schematisierung: in jedem Teil der Predigt wurde zuerst eine Auslegung des zugrunde liegenden Tertstücks, nachher eine Anwendung gegeben. Kamen dann noch der sich immer gleichbleibende Kanzelgruß am Anfang der Predigt und der ebenfalls stereotype Schlufspruch hinzu (§ 39, 6), so konnte man sehr wohl wieder von einem Schema reden. Diese Schema= tisierung ist der Predigt zum Schaden geworden. Sie muß ohnehin gegen die Gefahr zu geringer Mannigfaltigkeit des Inhalts kämpfen, weil ihr Grundthema immer das gleiche ist: das Evangelium. Die häufigkeit der Predigt, die von keiner anderen Rede auch nur annähernd erreicht wird, und der Umstand, daß derselbe Prediger derselben Gemeinde hunderte. wenn nicht Tausende von Predigten zu halten hat, führen leicht zu einer gewissen Einförmigkeit. Um so verfehlter ist es, diese Einförmigkeit durch die Forderung schematischer Gliederung noch zu erhöhen. Die Predigt muß. wie jede Rede, das Recht freier Bewegung haben.

3. Ordnung. Die Abneigung gegen den Schematismus hat unter dem jüngeren Geschlecht von Predigern nicht selten zu einer souveränen Derachtung aller Ordnung geführt, die auch ihrerseits verfehlt ist. Der Prediger ist kein Prophet; er redet nicht in Ekstase. Und selbst die Reden atlicher Propheten zeigen klare Gedankenfolge. Das Schema ablehnen heißt durchaus nicht die Ordnung ablehnen. Wenn es falsch ist, jedesmal genau dieselbe Ordnung innezuhalten, so ist doch der Ordnung selbst damit nicht ihr Recht abgesprochen. Im Gegenteil: Die Gemeinde hat eine klare Ordnung der Gedanken zu beanspruchen, weil ihr ohne eine solche das Zuhören erschwert wird. Sie darf verlangen, daß ihr nicht eine Brockensammlung vorgelegt wird, sondern eine durchdachte Rede. Nur eine gute Ordnung, die freilich nicht nach einem festen Schema. sondern nach dem jedesmaligen Inhalt gestaltet werden soll, verburgt der Rede diejenige übersichtlichkeit und Klarheit, die für die Wirkung unerläftlich ift.

#### § 63. Das Thema

1. Die Einheit der Predigt. Darf die Predigt mehrere, nicht eng gu= sammenhängende Mahnungen der Gemeinde nahebringen? So gut wie Paulus im I Kor eine gange Reihe von fragen des Gemeindelebens bespricht, so gut könnte der Prediger mehrere Gegenstände, deren Behandlung ihm dringend scheint, zur Sprache bringen. Aber der Vergleich trifft doch nicht gu. Paulus mar, als er jenen Brief schrieb, nicht an den Der= lauf eines Gottesdienstes gebunden; anderseits kann der Prediger, was er sagen will, leicht auf mehrere Sonntage verteilen. Andere Erwägungen aber legen es dringend nabe, die Predigt einheitlich zu gestalten. Werden in derselben Rede mehrere Gegenstände berührt, so nimmt einer dem anderen das Interesse fort. Soll ein Appell an das Gewissen, an die sittliche Kraft der hörer in einer bestimmten Richtung wirksam sein, so darf ihm nicht unmittelbar ein zweiter folgen, der in einer anderen Richtung geht. Jede Predigt muß gleichsam eine Spike haben, die in das herz des hörers zielt. Damit ist die Forderung der Einheitlichkeit der Predigt gegeben. Die gleiche Forderung ergibt sich und verstärkt sich aus der Forderung der Einheitlichkeit des ganzen Gottesdienstes (§ 38, 3). Sollen Gesang, Liturgie und Predigt zu einem in sich zusammenstimmenden Ganzen gebildet werden, so mussen alle Bestandteile auf ein Ziel eingestellt werden. hat die Predigt kein einheitliches Ziel, so muß das auf Gesang und Liturgie zurückwirken, und der ganze Gottesdienst wird zum Splitterwerk.

2. Das Thema und seine Ankundigung. Ist die Predigt einheitlich. so hat sie selbstverständlich auch ein Thema. Der zur Behandlung kommende Gegenstand ist eben ihr Thema. Es wird gut sein, wenn der Prediger sich dieses Thema für sich selbst klar und scharf herausarbeitet. Tut er das nicht, so wird die Gedankenführung der Predigt unter einer gewissen Unsicherheit und Zwiespältigkeit leiden. Bei ihr liegt diese Gefahr noch näher als bei anderen Reden. Denn das Gesamtgebiet der Predigt, das Evangelium, ist begrenzt; das Einzelthema bedeutet oft nicht die Heraus= hebung einer abgesonderten Gedankenmasse, sondern mehr die Zuspitzung einer Gedankenreihe, die auch eine andere Zuspitzung vertragen könnte, in einer bestimmten Richtung. Das gleiche Thema – 3. B. die Gnade Gottes – kann zu sehr verschiedenen Predigten führen, je nachdem es auf den Trost an den reuigen Sünder oder auf den Appell an das Gewissen des Selbstsicheren oder auf die Mahnung, die Gnade nicht vergeblich zu emp= fangen, abgestimmt ist. In dieser Lage ist ein übergleiten von einer Gedankengruppe in eine andere, nahe verwandte, oder die Umbiegung einer Linie in eine nach einem anderen Ziel führende besonders leicht möglich. Da jedes derartige übergleiten die einheitliche Wirkung der Predigt beeinträchtigt, muß der Prediger sich über die genaue Bestimmung seines Themas, über seine Abgrengung und Zuspitzung, völlig klar werden.

Eine andere Frage ist die, ob er das Thema ausdrücklich der Gemeinde ankündigen soll. Notwendig ist es, daß die Gemeinde deutlich versteht, was Gott ihr in dieser Stunde sagen will. Dazu kann es nütz-

lich sein, wenn ihr der Gegenstand, von dem gesprochen werden soll, am Eingang der Predigt mitgeteilt wird (die sog. Propositio). Daß das ausnahmslos geschehe, kann nicht gefordert werden. Denn es gibt Sälle, in denen dieser Gegenstand auch ohne ausdrückliche Mitteilung für den hörer völlig deutlich heraustritt. Zu anderen Malen würde die Mitteilung der Predigt etwas von der notwendigen Spannung nehmen. Das trifft bei Predigten zu, die sich stark an den Willen wenden. Bei solchen kann die formelle Ankündigung eines Themas stilwidrig wirken, weil sie mehr zur Gattung der ruhigen Darlegung paßt; sie kann auch zweckwidrig sein, weil sie vorausnimmt, was erst am Ziel zu wuchtiger Wirkung kommen foll. So tut man gut, dem Prediger in dieser hinsicht kein Geset aufzulegen. Wohl aber soll er nie vergessen, daß er der Gemeinde völlige Klarheit schuldig ist über das, was er in Gottes Namen sagen will, und daß diese Klarheit durch die Mitteilung eines Themas wesentlich gefördert werden kann. Und namentlich der Anfänger tut gut, wenn er sich auch zur scharfen herausstellung des Themas zwingt; sie bewahrt ihn vor mancher Entaleisung.

3. Der Kormulierung der Predigt als eines Wortes Gottes an die Gemeinde steht eine umständlich = künstliche Formulierung des Themas nicht an. Eine solche lenkt das Augenmerk auf die form statt auf den Inhalt; sie erregt das Gefühl, als sei die erstere dem Prediger wichtiger die lettere; sie verleitet den hörer zu dem Bestreben, sich auch den Wortlaut einzuprägen; dieses Bestreben kann ihn, wenn die Einprägung Mühe macht oder endgültig miglingt, während der ganzen Predigt beunruhigen. Ganz falsch ist es, das Thema für sich oder in Verbindung mit den Teilthematen in Verse zu bringen. Lieber verzichte der Prediger auf die feierliche, formelhaft umkleidete Ankündigung und gebe nur in rein sach= licher Weise an, wovon er sprechen will. Die Schärfe der Inhaltsbestimmung braucht darunter nicht zu leiden. Lange Themata, wie sie die Aufklärung gern gab, sind in heutigen Zeiten noch viel mehr als verfehlt zu beurteilen als damals, weil eine Gemeinde unserer Zeit, deren Glieder Reden aller Arten zu hören bekommen, für solche Umständlichkeiten nicht mehr die ruhige Geduld aufbringt, die eine minder gehetzte Zeit besag. Kurg und knapp, scharf und bestimmt soll das Thema sein.

hat das angekündigte Thema nicht nur die Gedankenrichtung, sondern auch die Zielbestimmung der Predigt anzugeben? Die Frage ersledigt sich durch den hinweis darauf, daß überhaupt keine Themaangabe pflichtmäßig ist. Also besteht auch darin Freiheit, ob der Prediger, was er sagen will, gleich anfangs in genauester Umschreibung seiner Gemeinde mitteilen will, oder ob er sich etwa zum Beginn mit einer allgemeinen Formulierung begnügen und erst im weiteren Verlauf die Grenzen enger ziehen will. Auch die andere Möglichkeit ist gegeben, daß der Prediger zwar den Gegenstand in bestimmter Fassung angibt, die genauere Zielrichtung aber erst im Cause der Rede, gleichsam in deren Zuspizung,

in die Erscheinung treten läßt.

über die Frage der allgemeinen und der "speziellen" Themata, die nicht eine Frage der Form, sondern des Inhalts ist, ist § 55, 3 gesprochen worden.

4. Thema und Text. Der Grundgedanke des Textes und der Leitzgedanke der Predigt sollen übereinstimmen (§ 59, 4). Daraus ergibt sich, daß das Thema in enger Beziehung zum Text stehen muß. Diese Beziehung kann so eng sein, daß gelegentlich einmal ein kurzes Textwort selbst als Thema dient (etwa Jak 1, 22: Seid Täter des Worts! oder Tuk 10, 42: Eins ist not). In anderen Fällen kann das Thema, ohne seine Formulierung dem Text zu entnehmen, doch auf ihn Bezug nehmen. Wir sinden Themata, die nichts sind als die Überschrift der besprochenen biblischen Erzählung: Der reiche Jüngling; Gethsemane; Jesus als Bußprediger. In solchen Fällen macht der Prediger von der Freiheit Gebrauch (oben Nr. 2), nicht sofort die ganz genaue Stossberrazung und Tielseung der Predigt anzugeben, sondern sich zunächst mit einer allgemeinen Umschreibung seines Gegenstandes zu begnügen. Selbstverständlich kann er aber auch alsbald andeuten, in welcher Richtung er den Text zur Anwendung bringen will; das geschieht z. B., wenn Steinmener sormuliert: Die Verklärung Jesu—die Verklärung unseres eigenen Kampseslaufs. Endlich steht es dem Prediger frei, den dem Text zu entnehmenden Hauptgedanken ohne irgendwelchen sormellen Hinweis auf den Text zum Thema zu machen.

#### § 64. Die Einteilung

1. Klare Gliederung. Sur die Durchführung der notwendigen Ordnung der Gedanken (§ 62, 3) gibt es nur eine Regel: die der klaren Glies berung. Es genügt nicht, daß die Ordnung vorhanden ist; sie muß den hörern auch deutlich werden. Dieser Zweck wird durch eine minutiose Unterteilung nicht erreicht; im Gegenteil erschwert eine solche, weil sie das Gedächtnis überlastet, die übersichtlichkeit. Wohl aber dient ihr ein scharf durchgeführter Gedankengang, der den hörer beständig festhält und mit zwingender Gewalt weiterführt. Damit ist schon gesagt, daß die Gliederung sehr verschiedene Sormen anwenden kann. Der Inhalt kann in gleichsam parallele Gruppen zerlegt werden. Das ist die üblichste form. Der im Thema angegebene Stoff wird dabei sorgfältig eingeteilt, so daß er nach Abhandlung aller Teile vollkommen behandelt ist. Der Inhalt kann aber auch so gegliedert werden, daß ein Gedanke sich aus dem anderen entwickelt, so daß also nicht Gedankenmassen, die auf gleicher Linie stehen, nebeneinander gestellt werden, sondern ein einzelner Gedanke folgerichtig durchgeführt wird. Auch Mischformen sind möglich. Keine dieser Formen ist allein berechtigt. Gerade weil die Predigt infolge ihrer Beziehung zum Text besondere Schwierigkeiten zu überwinden hat, darf man nicht durch pedantische Teilungsvorschriften ihr den Atem benehmen.

2. Die Ankündigung der Gliederung. Lange war es feststehende Sitte, daß das hauptthema mit den Thematen der Teile, die sog. Disposition (richtiger wäre: Proposition), am Schluß der Einteilung angekündigt wurde. Ist dieser Sitte nicht einmal für das hauptthema bindende Kraft zuzusprechen, so noch weniger für die Teilthemata. Am wenigsten ist die umständliche Feierlichkeit einer solchen Aufstellung zu billigen, mit der der

Prediger seiner Rede nicht selten von vornherein den Charakter der frischen Lebendigkeit nahm. Auch war es höchst gefährlich, daß durch aussührliche Teilthemata das Ergebnis der Gedankenentwicklung vorweggenommen, also der Reiz des Zuhörens von Anfang an vernichtet wurde. Dennoch ist die — nur eben schlichte und knappe — Angabe der Grundlinien der Teilung, wenn auch nicht für alle, so doch für manche Fälle, zu empsehlen. Sie kann dem hörer die klare Gliederung zum Bewußtsein bringen, ihm so das Zuhören und dem Prediger die Wirkung erleichtern. Ost wird es aber genügen, wenn die Aussührung selbst die Gliederung heraustreten läßt, ohne daß eine vorherige Ankündigung stattsindet.

3. Einleitung und Schluft. Cehnt man die Bindung der Predigt an das Schema der alten lutherischen Predigtlehre (§ 62, 2) ab, so bleiben als regelmäßige Sonderteile nur Einleitung, Ausführung und Schluß. Ja, wir werden nicht einmal in allen Sällen fordern dürfen, daß als Einleitung und Schluß zu bezeichnende Redeteile sich scharf von der eigentlichen Ausführung abheben; das Leben ist auch in diesem Stück reicher als die Theorie. Doch wird zum mindesten überall dort, wo ein Thema angekündigt wird, eine Einleitung ihren Plat haben. Oft wurde der Grundsat aufgestellt, daß die Einleitung vom Text zum Thema hinüberzuführen habe. Nach dem, was oben (§ 59, 4) über das Verhältnis der Predigt zum Text aus= geführt wurde, kann dieser Sat nicht als allgemeine Regel festgehalten werden. Auch beruht er auf der psychologisch verfehlten Voraussetzung, als ob der verlesene Text immer das Interesse der hörer gewonnen habe. Denn das Interesse zu packen und zum eigentlichen Predigtgegenstand überzuleiten, ift die hauptaufgabe der Einleitung. Sie soll dieser Aufgabe aber nicht dadurch zu genügen suchen, daß sie besonders Auffälliges sagt oder ihre Sätze in auffällige form kleidet. Auch darf sie in keinem Sall das Interesse der hörer vorwegnehmen, so daß es nachher für die Ausführung selbst nicht mehr standhält. Daber muß die Einleitung kurg und gedrungen sein; ihr Zweck ift, die Zuhörer anzufassen und nach vorn zu weisen.

Der Schluß der Predigt kann in einer knappen Zusammenfassung und einem kräftigen Appell an die Gemeinde in der Richtung der Predigt

bestehen. Sur ihn ist Knappheit ganz dringend geboten.

#### § 65. Die rednerische Ausführung

1. Volkstümlichkeit. Die Zusammensetzung der Gemeinden (§ 61, 1) macht es notwendig, daß die Predigt auch für schlichte Ceute verständlich sei. Sie vermeide daher alle schwerverständlichen Wendungen, insbesondere auch die Fremdwörter, enthalte sich der Anspielungen, die nur Gebildeten verständlich sind, und erstrebe edle Einfachheit der Sprache. Theologische Ausdrücke gehören nicht in die Predigt. Zur Volkstümlichkeit gehört auch Natürlichkeit der Sprache. Alles allzu Pathetische und Gespreizte bleibe fern. Die "Sprache Kanaans" ist sehr unvolkstümlich. Wenn ein engerer Kreis der Gemeindeglieder an ihr Gefallen hat, so darf seinem Geschmack mit Rücksicht auf die Überzahl der Hörer nicht Rechnung getragen werden.

Man kann sachlich biblisch sprechen, ohne immer mit den Worten der Bibel zu reden, erst recht, ohne die überstiegene Bibligität der Sprache Kanaans anzuwenden. Der Prediger soll die Sprache unserer Zeit sprechen. Freilich muß er sich auch vor allzu "modernen" Wendungen hüten; und nicht das Zeitungsdeutsch, sondern die Umgangssprache der Gebildeten soll sein Dor-bild sein. Die Anwendung der Mundart, die man letithin wieder versucht hat, mag unter besonderen Verhältnissen (ungebrochene herrschaft der Mundart in der Gemeinde; mangelnde Gewöhnung an das Schriftdeutsch) gebraucht werden, aber sie ist eben auch auf solche Derhältnisse zu beschränken; die meisten Candgemeinden wurden sie ablehnen.

2. Anschaulichkeit. Gerade weil der Inhalt der Predigt großenteils dem Gebiet des inneren Lebens angehört, daber starke Anforderungen an das Mitdenken stellt, muß der Prediger so anschaulich wie möglich sprechen. Bu diesem Zweck wird ihm nachdrücklich das Mittel der "Illustration" empfohlen, der veranschaulichenden Gleichnisrede, der verdeutlichenden Erzählung, des Bildes. Gelegentlich hat einmal ein besonders befähigter Prediger die ganze Predigt aus einer einzigen Erzählung bestehen lassen (Schmitthenner). Diese Methode kann hier und da, zumal wenn sie so schön und so zart gehandhabt wird wie von dem Genannten, sehr wirksam sein; die Regel darf sie schon deshalb nicht bilden, weil sich eine ganze Reihe von Predigtstoffen (§56) einer solchen Behandlung widersetzen wurde. Die Benutung von Veranschaulichungsmitteln im kleineren Maßstab ist sehr nüglich, nur darf keine häufung eintreten, die der Entwicklung der Gedanken hinderlich wäre; und auf die Auslese der Bilder und Beispiele ist die größte Sorgfalt zu verwenden. Gleichnisse hinken bekanntlich immer; wird aber das hinken zu stark, so werden sie unbrauchbar. Beispielserzählungen mussen, wenn sie als tatsächliche Begebenheiten auftreten, auch wirklich wahr sein. Die evangelistische Predigt hat durch die Erzählung innerlich unwahrscheinlicher und sicherlich nie geschehener Geschichtchen viel Vertrauen verloren. So belebend aber auch die Benutung von Veranschaulichungsmitteln sein kann, wichtiger ift, daß die Predigt überall den Eindruck macht, daß hinter ihr nicht bloß eigenes Denken, sondern auch eigenes inneres Erleben steht. Ist das der Sall, so wirkt die Darstellung anschaulich, selbst wenn keine besonderen Mittel der Illustration zur Verwendung gekommen sind.

3. Knappheit. Don äußerster Wichtigkeit ist eine knappe, bestimmte Sorm. Jedes überflüssige Wort ist zu vermeiden; die Cosung muß heißen: Nicht Worte sondern Sachen! Auch die Predigt als Ganzes muß in der Regel kurg sein. Nur gang ausgezeichnete Prediger können für eine lange Predigt die Aufmerksamkeit der Gemeinde festhalten. Wenn vergangene Geschlechter Predigten von der Dauer einer Stunde und darüber vertrugen, so ist damit gar nicht gesagt, daß die Gemeinde ihnen immer zugehört hat; der Kirchenschlaf war im 17. Ihrh. recht häusig. In unseren Verhältnissen wird angesichts der dem ganzen Gottesdienst zuzuweisenden Zeitdauer (§ 38, 1) für die Predigt höchstens eine halbe Stunde Zeit bleiben.

4. Der Dortrag der Predigt muß ihrer Stellung im Gottesdienst entsprechen, also von Ernst und Würde getragen sein. Salich aber ift es, Ernst und Würde durch rednerisches Pathos unterstreichen zu wollen; am allerfalschesten, einen unnatürlich gehobenen Con (Kanzelton) anzuschlagen. Immer bleibe der Vortrag natürlich und wahr. Prediger und Schauspieler sind grundverschieden. Dieser versett sich in fremdes Empfinden hinein, jener soll ganz aus eigenem Empfinden reden. So muß auch alle schauspielerische Art aus dem Vortrag der Predigt verbannt werden. Gesten können den Vortrag unterstützen; aber notwendig sind sie nicht; und besser ist's, keine Bewegungen zu machen als unbeholsene oder unabgewogene oder auch als solche, die den Eindruck der Eitelkeit machen. Die Predigt muß auch in der äußeren Varbietung schlicht und wahr sein.

#### Literatur zu §§ 51—65

1. Geschichtliches. Noch immer fehlt eine Geschichte der Predigt, die zwischen übergroßer Stoffülle, wie sie der von Th. Christlieb verfaßte, von mir fortgeführte Artikel RE8 XV, 653 ff. (Ergänzungen XXIV, 333 ff.) bietet, und allzu großer Knappheit, wie sie p. Drews' Artikel RGG IV, 1736 ff. zeigt, die rechte Mitte hält. Die für den Studenten geeignetste, aber auch schon recht ausführliche Darstellung, die jest übrigens auch in manchem überholt ist, gibt h. hering, Die Lehre von der Predigt, 1897 ff., S. 1 – 258. Die älteren Werke, unter denen R. Rothes Geschichte der Predigt, hrsg. von A. Trümpelmann, 1881, herausgehoben sei, sind wohl noch vielfach sehr nüklich, aber als Ganzes nicht mehr auf der Höhe. Sehr ein= seitig katholisch, aber in dieser Beschränkung doch wertvoll, ist &. Stingeder, Geschichte der Schriftpredigt, 1920. Die außerordentlich gahlreichen Schriften zu einzelnen Abschnitten der Predigtgeschichte sind in der RE verzeichnet; hier können nur einige größere aus der neueren Zeit und solche, die dort noch nicht genannt wurden, angeführt werden. Bur die alteste Zeit: A. Bepke, Die Missionspredigt des Apostels Paulus, 1920; A. harnack, Der Presbyter-Prediger des Irenaeus. In: Philotesia, Sestschrift für P. Kleinert, 1907; E. v. d. Goly, Apostellegenden als Geschichtsquellen. harnack-Chrung, 1921, S. 155; aus der alten Kirche: G. Böhmer, Petrus Chrysologus, Erzbischof von Ravenna als Prediger, 1919; aus der neueren Zeit: b. Reuter, heinrich Müller, Mfp 1917/18 S. 145 ff. 181 ff.; M. Schian, Orthodorie und Pietismus im Kampf um die Predigt, 1912; M. Peters, Der Bahnbrecher der modernen Predigt Johann Corenz Mosheim 1910; W. Wendland, Die praktische Wirksamkeit Berliner Geistlicher im Zeit= alter der Aufklärung 1740—1806, 1913; C. Ischarnack, Berliner Presbigtenkritik fürs Jahr 1783, Jahrb. f. brandenb. KG XIV (1916); derf., Die Pflege des religiösen Patriotismus durch die evangelische Geistlichkeit 1806-1813 (harnack-Chrung, 1921, S. 394 ff.) Meine wiederholt angekündigte Geschichte der deutschen evangelischen Predigt im Zeitalter der Aufklärung liegt seit Jahren druckfertig vor und konnte nur der Zeitumstände wegen noch nicht erscheinen. Aus dem 19. Ihrh: P. Drews, Die Predigt im 19. Ihrh., 1903; E. Chr. Achelis, Meister evang. Kangelberedsamkeit (in: Der Protestantismus am Ende des 19. Ihrh.s, 1900, II, 693 ff.); J. Bauer, Schleiermacher als patriotischer Prediger, 1908; O. Frommel, Franz Theremin, 1915; A. Schubert, Die evang. Predigt im Revolutionsjahr 1848, 1913; P. Piechowski, Die Kriegspredigt von 1870/71; S. Koehler, Die

deutsch-protestantische Kriegspredigt der Gegenwart, 1915.

Jur Geschichte der Predigttheorie, die absichtlich nicht dargestellt ist, vergleiche man am besten E. Thr. Achelis, Cehrbuch der Pr Th 1911<sup>3</sup> II, 84–117; dazu mein soeben genanntes Buch. Für den, der sich mit dieser Seite der Sache, die nicht uninteressant ist, aber dem Studenten nicht naheliegt, beschäftigen will, bietet Achelis die erforderlichen Literaturnachzweise. Für das Verhältnis zur Rhetorik besonders lehrreich: G. Frommel, Franz Theremin, 1915.

Quellen zur Geschichte der Predigt bietet namentlich die große Sammlung: Die Predigt der Kirche, hrsg. von Leonhardiev. Langsdorff, 32 Bde. Dazu kommen die Werke von A. Nebe, Zur Geschichte der Predigt, Charakterbilder (mit Abdruck von Predigten und Predigtstücken), 3 Bde, 1879, und M. Beste, Die bedeutendsten Kanzelredner der lutherischen Kirche, 3 Bde, 1856, 1858, 1886. Altdeutsche Predigten besonders bei A. E.

Schönbach, Altdeutsche Predigten, 3 Bde 1886-1891.

2. Darftellungen der Predigtlehre. Die Predigttheorien bis gur Mitte des 18. Ihrh.s sind lediglich Stoff für geschichtliche Betrachtungen. Don den Predigtlehren der Aufklärung gilt, obschon manche Anregung von ihnen ausgehen kann, in der hauptsache das gleiche. Schleiermachers Bemerkungen über die religiöse Rede (Praktische Theologie S. 201-321) wird auch heute niemand ohne Gewinn lesen. A. Krauß, Cehrbuch der homiletik (1883), f. Baffermann, handbuch der geistlichen Beredsamkeit (1885), E. Chr. Achelis, homiletik (im Cehrbuch der Pr Th 19113, II 5. 79-277) sind gedankenreich und gediegen, aber in manchem veraltet. h. Hering, Die Lehre von der Predigt, 1897 ff., ist die aussührlichste Arbeit zur Sache, die seit längerer Zeit erschienen ist; sie ist sehr inhaltreich und forgfältig gearbeitet, stellt aber die grundsählichen Gesichtspunkte nicht scharf genug beraus und berücksichtigt neuere Fragestellungen nicht ausreichend. Das lettere gilt auch von P. Kleinerts homiletik (1907), die den Problemen der Sormgestaltung besondere Aufmerksamkeit zuwendet, und in noch viel stärkerem Maß von E. Sachsses Evangelischer homitetik, 1913. 3. Gottschicks Bearbeitung (Homiletik und Katechetik, hrsg. von Geiges, 1908) greift überaus tief; schade nur, daß die form so wenig gefällig ist! M. Schian, Praktische Predigtlehre (19112) will möglichst praktisch und leicht lesbar sein. Die jungsten Darstellungen kamen von A. Eckert (Die Gemeindepredigt der Gegenwart, 1914), der Kultuspredigt und freie "unkultische" geistliche Rede scharf sondert, und von S. Niebergall (in seiner Praktischen Theologie Bo II, 65 - 208), der nicht bloß auf seine sonstigen Ausführungen über die heutige Gemeinde verweift, sondern die Predigtgemeinde als solche noch einmal skizziert.

Eine Anzahl von Schriften bringen zwar keine ausgeführte Homiletik, behandeln aber einschlägige Fragen in größerem Zusammenhang. Die Bestrachtungen Theodor Webers: Predigtweise und Amtsführung, neu hrsg. von

R. Weber, 1912, sind noch heut beachtenswert. Ganz auf die neuesten Fragen eingestellt sind O. Baumgarten, Predigt-Probleme, 1904, und S. Niebergall, Wie predigen wir dem modernen Menschen? (Teil I 1920<sup>4</sup>; Teil II 1917<sup>3</sup>), der vor allem die psychologischen Grundlagen herausarbeitet. Zu der letztgenannten Schrift ist desselben Verfassers Aufsatz, Die moderne Predigt" (Zeitschr. f. Theol. und Kirche, 1905, 204 ff.) zu vergleichen. Ferner: I. Smend: Der evang. Gottesdienst, 1909, S. 18 ff., und Zur Frage der Kultusrede, 1902; H. Werdermann, Wir Pastoren, 1919, bespricht die Predigt S. 67 ff. Sehr praktisch, ganz unspstematisch sind des englischen Baptisten C. H. Spurgeon: Vorlesungen in meinem Predigerseminar, 1885, und: Ratschäge für Prediger, 1896.

3. Praktische Auslegung der H. Schrift bieten die zahlreichen für den Gebrauch des Predigers bestimmten Hilfsbücher. Auf ihre Aufführung sei hier verzichtet. Meist stehen sie in der sehr großen Gefahr, den Text zu vereinzeln und ihn von vornherein nicht geschichtlich, sondern unter dem Gesichtspunkt des praktischen Gebrauchs zu deuten. Dieser Gefahr entgeht S. Niebergalls zusammenhängende "Praktische Auslegung des AT, 3 Bde, 1912, 1915, 1914 und Praktische Auslegung des NT, 1914<sup>2</sup>. Zu den grundsählichen Fragen: P. Wurster, Gibt es eine Methodenlehre der praktischen Exegese? (Mip 1909, S. 373 f.); S. Veit, Eregese und Predigt (Neue

kirchl. Zeitschrift 1918, S. 507 f.).

4. Begrenzte Stoffgebiete der Predigt finden Besprechung in folgenden Schriften: K. Hackenschmidt, Die Christuspredigt für unsere Zeit, 1909; E. Schubert, Unsere Predigt vom auferstandenen Heiland, 1910; Th. Steinmann, Die Predigt von Schuld und Sünde, 1913; F. Brockes, Die Predigt von Schuld und Sünde für die Menschen unserer Zeit, 1914; J. Herzog, Die Probleme des inneren Lebens in der evang. Derkündigung, 1908; O. Balker, Praktische Eschatologie, 1908; H. Bassermann, über die homistetische Behandlung des Wiederkunstsgedankens in: Beiträge zur prakt. Theologie, 1909; M. Schian, Die Behandlung der letzten Dinge in der Predigt (Jahrbuch der pastoral-theol. Konferenz für Westfalen, 1912); F. Mahling, Der christliche Dorsehungsglaube, seine Darlegung und Begründung in Predigt und Unterricht (in Festschrift für J. Kastan, 1920); Mahr, Die religiöse Naturbetrachtung in der Dorspredigt (Dorskirche 1913, Sp. 195 ff); Fr. Selle, Die heutige Naturerkenntnis u. die Predigt, 1918; M. Stäglich, Patriotische Predigten? (Msp. 1918/19, S. 103 ff.)

5. Einzelne gragen werden in gahllosen Schriften und Auffägen

ständig erörtert. Solgende Gruppen lassen sich zusammenstellen:

Moderne Predigt: Th. häring, Zeitgemäße Predigt, 1902; F. Niebergall (s. zu Nr. 2); W. Wolff, Wie predigen wir der Gemeinde der Gegenswart? 1904; Chalpbaeus, über zeitgemäße heilsverkündigung, MfP 1906/7, S. 303 f.; F. Loofs, über die Aufgabe der Predigt in der Gegenwart (Vorrede zu "Akademische Predigten", 1908); A. Uckelen, Recht u. Unrecht des modernen Elements in der Predigt, Nk3 1913; M. Peters, It die Forderung einer zeitgemäßen Predigt berechtigt u. wie kann sie in der Gegenwart erfüllt werden? Nk3 1909, S. 665 ff.; E. Pfennigsdorf, Wie

predigen wir heute Evangelium? 1917. Zu diesem Thema gehören auch die kritischen Untersuchungen, die Ph. Bachmann (Gott und die Seele, 2 hefte, 1910, 1913) über Gener-Rittelmeners gleichnamige Predigtsamm= Iung angestellt hat, und die Polemik des Katholiken K. Rieder, Zur inner=

kirchlichen Krisis im heutigen Protestantismus, 1910.

Die verschiedenen, heut empsohlenen Sonderarten der Predigt sind besprochen in A. Uckelen, Moderne Predigtideale, 1910; M. Schian, Neuzeitliche Predigtideale (MfP 1904/5, S. 88 ff.); A. Uckelen, Die moderne Dorfpredigt 1914<sup>2</sup>; J. Boehmer, Dorspfarrer und Dorspredigt, 1907; Joh. Bauer, Dorfz und Stadtpredigt 1909; A. l'Houet, Stadtpredigt und Candpredigt (in: Zur Psphologie der Kultur, 1910, S. 128 ff.); M. Schian, Ethische Predigten (MfP 1906/7, S. 446 ff.); H. Berg, Entspricht die heutige Predigt den Bedürfnissen unserer Gemeinden? 1908; M. Schian, Die moderne deutsche Erweckungspredigt (Zeitschr. f. Theol. u. Kirche, 1907, 235 ff.).

Predigt und Text: C. Clemen, Predigt und biblischer Text, 1906 (Abersicht über alle Einzelansichten); P. Wurster, Text und Predigt, 1921; 3. Gottschick, Die Textgemäßheit u. verwandte homiletische Fragen, Mkp 1905, 67 ff. — Fr. Zippel, Warum nicht mehr Predigten in der Form der Homilie? 1903; ders., Die Kunsthomilie, 1906; ders., Klaus Harms und die Homilie, 1908. Die durch die Bibelkritik brennend gewordenen Fragen kommen zur Besprechung in G. Baumgarten, Predigt-Probleme, S. 129 ff., und in desselben Vers.s Aussächen in Mkp 1901, 80 ff.; 123 ff.; 157 ff.; 354 ff.; 424 ff. Ferner: F. Niebergall, Theologie u. Praxis, 1916 (allgemeine grundsähliche Betrachtung); P. Wurster, Welche Ausgaben erwachsen der Predigt und dem Unterricht aus der historisch-kritischen Betrachtungsweise der Heiligen Schrift? 1911.

Predigt und hörer: Psichologie in der Predigt (außer den zur Frage der modernen Predigt genannten Schriften): Dürselen, homiletik und Psichologie, 1897; P. Althaus, Wie sollen wir den Männern predigen?

(Neue kirchl. Zeitschr. 1918, S. 603 ff.).

Die Form. S. Rendtorff, Die neue Form der Predigt (Neue kircheliche Zeitschrift 1919, S. 203 ff.) gibt treffliche, packende Formulierungen.— C. H. Spurgeon, Die Kunst der Illustration. Übs. von Spliedt. 1895.

Wer eine allgemeine Redekunst vergleichen will, findet Gutes bei E. Geißler, Rhetorik. 19192; Fr. Naumann, Die Kunst der Rede, 1915;

1914; Ad. Damaschke, Volkstümliche Redekunst, 1912.

Dorbereitung und Vortrag: C. J. Th. Schuster, Die Vorbereitung der Predigt, 1892<sup>2</sup>; A. Hase, Die Kunst des kirchlichen Vortrags. 1901; H. Allihn, Der mündliche Vortrag. 1898.

#### Vierter Hauptteil

# Das kirchliche Handeln in der außergottes= dienstlichen Gemeindepslege

Erster Abschnitt: Die geschichtliche Entwicklung der außergottesdienstlichen Gemeindepflege

§ 66. Gemeindepflege im Altertum und Mittelalter

1. Die urdriftlichen Gemeinden wurden raich zu Lebens- und Arbeitsgemeinschaften, denen nichts fremd blieb, was ihre Glieder bewegte (§ 18, 1). Neben den gottesdienstlichen Gemeindeversammlungen standen andere; die Agapen stellten eine brüderliche Tischgemeinschaft religiösen Inhalts dar (§ 30, 1); auch Zusammenkünfte in kleineren Kreisen (κατ' οίκον) waren häufig (§ 34, 1). Daß die Auswirkung der Lebensgemeinschaft nicht vor den äußeren Nöten der Gemeindeglieder haltmachte, verstand sich von selbst. Keiner sollte unter ihnen sein, der Mangel hatte (Aposch 4.34). Die gegenseitige Hilfsbereitschaft ging in Jerusalem so weit, daß viele Christen ihr hab und Gut an Ackern und häusern gum Besten der darbenden Brüder verkauften. Diese "Gütergemeinschaft" beruhte nicht auf Zwang (Apgich 5, 4), ist auch sicherlich nicht allgemein durchgeführt worden. Doch muß sie tiefe Spuren hinterlassen haben; die Verarmung der jerusalemischen Gemeinde (Gal 2, 10; I Kor 16, 1 ff.) ist wohl auf sie zurückzuführen. Gerade die Fürsorge für die leibliche Not führte zu den ersten Anfähen einer gemeindlichen Organisation; die Ordnung der hilfsarbeit wurde zur Gemeindesache gemacht (Apgich 4, 35; 5, 2; 6, 1 ff.). Auch die Kranken wurden in die gemeindliche Fürsorge einbezogen (Jak 5, 14 f.). Ebenso wurde die sittliche Bucht damals als Gemeindeangelegenheit angesehen (I Kor 5, 1 ff.; Mt 18, 17). Die Entwicklung der Gemeindeämter (§ 10, 1 ff.) ist nur zu verstehen, wenn man annimmt, daß von Anfang an die bruderliche hilfe und Dienstleistung (διακονία Röm 12, 7; διάκονος) in der Arbeit der Gemeindebeamten eine sehr große Rolle gespielt hat. Das bleibt richtig, ganz abgesehen von der Enticheidung der Frage, ob die Phoebe Rom 16, 1 als eine Art Diakonisse anzusehen ist oder nicht, und ob die Witwen I Tim 5, 9 ff. eine Art von Gemeindebeamtinnen (dann doch eben zur Gemeindepflege!) darstellen, oder ob sie selbst Gegenstand der gemeindlichen Fürsorge waren (§ 10, 2).

2. Die alte Kirche. Nach der apostolischen Zeit gewinnt die Gemeindes pflege festere amtliche Ordnung. Sie gehört zum Aufgabenkreis des Bischofs, wird aber in dessen Auftrag großenteils vom Diakon geübt. Dieser soll - nach einer ausführlichen Schilderung im sog. Buch des Klemens, die vielleicht auf recht alte Zeit zurückgeht (p. de Cagarde, Reliquiae juris ecclesiastici antiquissimae, 1856, S. 10 ff.), - den Schwachen, Kranken. Fremden, Witwen und Waisen dienen. Dabei ist nicht etwa bloß an die Austeilung von Gaben gedacht, vielmehr wird ihm die Pflicht zugeschoben, selbst in den häusern nachzuforschen, ob er Kranke und Notleidende finde: auch die herbergen soll er zu diesem 3weck besuchen. In der Seestadt soll er sogar am Strand nachsehen, ob etwa eine Leiche angespült sei, und, wenn das geschehen ift, für die Bestattung sorgen. Neben dem Diakonen stand, obschon nicht mit gleicher Regelmäßigkeit, im Dienst der Liebestätig= keit der Gemeinde auch die Diakonisse (§ 10, 2). In den ersten Ihrh.en selten (Pliniusbrief), nachher häufiger erwähnt, haben Diakonissen im Morgenland bis etwa zum 8. Ihrh. gottesdienstliche, aber auch karitative Aufgaben gehabt; auch die "Witwen", die in der älteren Zeit im Morgenland eine Art Ehrenstellung in den Gemeinden bekleideten, waren wohl mit solchen Aufgaben betraut. Im Abendland ist von Witwen ichon seit dem 3. Ihrh. nicht mehr die Rede; und das Amt der Diakonissen scheint dort überhaupt nicht zur rechten Entwicklung gelangt zu sein. unmöglich, klarzustellen, ob die Liebestätigkeit überall jenen Ordnungen gemak durchgeführt worden ist: aber grundsäklich bekannte sich die Christenheit zu einer weitgehenden, in erster Linie den Brüdern geltenden, aber an den Grenzen der Gemeinde nicht haltmachenden Gemeindepflege persönlicher Art.

Mit dem Wachstum der driftlichen Kirche nach Konstantin wuchsen auch die Pflichten der Liebe. Dementsprechend wurden wohl auch die persönlichen Kräfte, die diese Dienste zu üben hatten, vermehrt; die Jahl der Diakonen wurde erhöht; Subdiakonen traten ihnen gur Seite. Dennoch verlor die Liebestätigkeit in den anschwellenden Gemeinden allmählich ihren individuellen Charakter. Die Verzeichnisse der Armen in den großen Städten wiesen Tausende von Namen auf; so um 600 die von Alexandrien ihrer 7500. Aber wie gründlich kann die Versorgung gewesen sein, wenn berichtet wird, daß Chrysostomus täglich über 7000 Bedürftige versorgt habe? Immerhin machte die Christenheit Anstrengungen, um der gewaltigen Aufgaben herr zu werden; sie schuf jest auch Anstalten zur Aufnahme von Fremden (Xenodochien) und zur Pflege der Kranken (Nosokomien). Das hospital des Basilius in Cajarea (gegr. 368) wirkte im Morgenland vorbildlich; im Abendland scheint es schon um 600 viele solche Anstalten gegeben zu haben. Mit den allmählich aufkommenden Klöstern waren derartige Anstalten in vielen fällen verbunden. Die Pfleger an diesen Anstalten waren kirchliche Beamte ober Religiose. Lehrreich ist, daß oft der Versuch gemacht worden ift, gang große Gemeinden für die 3wecke der hilfstätigkeit in Regionen zu teilen. Auch im Frankenreich finden sich deutliche Beweise für das Dorhandensein einer gemeindlichen Armenpflege.

Für diese ganze Zeit gilt Augustins Wort: Alle fliehen zur Kirche in jeder Trübsal.

Die Mittel zur Armen- und Krankenpflege gab das vornehmlich durch Almosen gespeiste Kirchengut, das recht eigentlich als Armengut angesehen und vom Bischof verwaltet wurde. Daß die Mittel dazu so reichzlich flossen, wie die Aufgaben es forderten, ist sicherlich zum nicht kleinen Teil der rasch auskommenden Anschauung von der Verdienstlichkeit der Almosen zu verdanken.

Der alten Kirche lag also der Gedanke einer Selbstbeschränkung auf religiöse oder gar auf gottesdienstliche Aufgaben ganz fern. Die Gemeinden nahmen sich mit ganz außerordentlichem Eifer aller Not in ihrer Mitte an. Sie spornten nicht bloß die einzelnen nach dieser Richtung hin an; sie übten die Fürsorge durch ihre eigenen Beamten und mit ihren

eigenen Mitteln.

3. Das Mittelalter. Die Entwicklung im Mittelalter war verhangnispoll für die tiefere Auffassung der driftlichen Gemeinde und damit auch der Gemeindepflege. Im Morgenland hören wir auch in dieser Zeit noch von zahlreichen Xenodochien (3. B. betrug in Konstantinopel ihre Jahl 35); doch geht die gemeindliche Ordnung verloren, die aufs Geratewohl geübte private Wohltätigkeit wird zur allgemeinen übung. Nicht viel anders im Abendland. Die Gemeinden werden zu Pfarrbezirken (§ 18, 1), die lediglich die kirchliche Bedienung regeln, aber darüber hinaus weder für eine religiöse noch für eine karitative Gemeindepflege etwas bedeuten. Religiöse Gemeinsamkeit wird außerhalb der Gottesdienste nur in den Klöstern und in den im späteren Mittelalter sich kräftig entfaltenden, meist von Caien angeregten Bruderschaften gepflegt. Liebestätigkeit üben die Klöster mit ihren Fremdenherbergen und Krankenhäusern, die Ritterorden und die burgerlichen Spitalorden mit ihren Spitalern. Ansage gu einer umfassenden Armenpflege bilden Magnahmen Karls des Großen; aber sie verkümmern, ehe sie sich voll ausgewirkt hatten. In den letten Ihrh.en des Mittelalters nehmen die Städte immer mehr von der Armen- und Krankenpflege in ihre hande; aber es bleibt bei der Einrichtung von allerhand Spitälern, die vielfach Zufluchtshäuser für Alte und Sieche werden. Organisatorisch die Armenpflege in Angriff zu nehmen, ist wohl hier und da versucht worden; größere Erfolge waren nicht zu verzeichnen. Das lag zu einem guten Teil an der privaten Wohltätigkeit, die in völlig ungeordneter form Almosen in Menge austeilte und dadurch eine geradezu ungeheuerliche Bettlerplage heraufbeschwören half. Die Kirche fördert dieses Almosengeben, indem sie seine Derdienstlichkeit aufs nachdrücklichste betont; sie macht sich selbst zur Dermittlerin der oft in gulle gespendeten Gaben und übernimmt so gleichsam die Burgschaft für die gewünschte Wirkung der Spenden; aber sie legt nicht hand an, um Ordnung in das Chaos der Wohltätigkeit zu bringen. So finden sich denn außerordent= liche Opferwilligkeit und ungeheure Armut in merkwürdiger innerer Derbindung. Der katholische Begriff der Parochie, der den der Gemeinde verbrangt hatte, trug die Schuld. Nicht mehr die Gemeinde forgt für ihre Glieder, damit kein Armer in ihrer Mitte sei; sondern der einzelne Christ spendet, damit er sein eigenes Seelenheil fördere. Es gab keine Gemeinden, daher auch keine Gemeindepslege. Wohl aber wuchs aus dem katholischen Tebensideal heraus eine starke Bereitschaft, von dem Eigenen zu geben, oft auch eine gewaltige, selbstverleugnende Energie im Dienst der Kranken. Man denke an die heilige Elisabeth! Oder an jene Fürstin, die den Aussätzigen ihre Füße nicht nur wäscht, sondern auch küßt! Der asketische Gedanke war in dieser Zeit eine ungeheuere Macht, deren Einfluß der Liebestätigskeit zugute kam.

#### § 67. Die nachreformatorische Entwicklung

1. Die Reformationszeit. Die Reformationszeit bedeutet, grundsäklich genommen, eine neue Wendung in der Geschichte der Liebestätigkeit. Denn sie bricht mit dem Beweggrund der Verdienstlichkeit der Almosen. Masse der Spenden für Arme und Kranke nahm allerdings vielfach ab: das ideale evangelische Motiv der Liebe war oft nicht ebenso stark wie der die eigene Seligkeit verdienen wollende Egoismus. Diese Umstellung war aber nicht entfernt die einzige Wirkung der Reformation auf diesem Gebiet. Bu einer Gemeindepflege im Sinn des Ausbaus der evangelischen Gemeinde ist es freilich auch durch sie nicht gekommen; wenigstens nicht auf lutherischem und zwinglischem Boden. Das lag am völligen Sehlen der Sonderung einer Kirchengemeinde von einer bürgerlichen Gemeinde. Die driftliche Gemeinde ist zugleich burgerlich und kirchlich (§ 18, 1). versieht ihre burgerlichen Angelegenheiten durch den Rat, die kirchlichen durch den Pfarrer. Die Armenpflege aber wird zu den bürgerlichen Aufgaben der driftlichen Gemeinde gerechnet. Ein Ansatz zu einer religiofen Gemeinschaftsbildung über die amtliche gottesdienstliche Versorgung hinaus findet sich in der bekannten Stelle in der Vorrede zu Luthers "Deutsche Messe" (1526), die von der "dritten Weise" des Gottesdienstes handelt. Bier äußert Luther den Wunsch, daß die, "so mit Ernst Christen fein wollen", sich in einem haus allein versammeln sollten zu besonderem Gottes= dienst, gur übung von Gemeindegucht, gum Unterricht. In dieser Gemeinschaft "könnte man auch ein gemeines Almosen den Christen auflegen", das unter die Armen zu verteilen ware. Dieser Gedanke ist keineswegs aus fremden oder gar geringwertigen Einfluffen zu erklären; er entspricht durchaus den innersten Absichten dristlicher Gemeindebildung. Nur ist er mit der von Luther übernommenen kirchlichen und parochialen Ordnung nicht wohl vereinbar und daher auch von Luther selbst nicht verwirklicht worden. Zu einer außergottesdienstlichen religiösen Gemeindepflege kam es nicht. Auch in Sachen der Armenpflege hat Luther weitreichende Gedanken geäußert. Sie liefen auf völlige Beseitigung des Bettels durch gemeindliche Dersoraung der Armen hinaus, regten eine durchgreifende Ordnung dieser Dersorgung an und forderten, daß, wer nicht arbeiten wolle, auch nicht effen folle. Damals find in vielen Städten Armenordnungen erlaffen morden, die diese Gedanken durchzuführen suchten. Die bekanntesten find

die Wittenberger (1520) und Ceisniger (1523) Kastenordnungen, die alle Einkünfte für kirchliche Iwecke, für Schule und Arme in einen "gemeinen Kasten" gelegt wissen wollten, über dessen Inhalt dann "Kastenherren" in angemessener Weise zu verfügen hatten. Andere Ordnungen vollzogen eine Absonderung des Armenvermögens vom Kirchengut. In rechter Wirksamkeit sind die meisten dieser Ordnungen nicht gekommen; die Schuld lag z. T. an der schon erwähnten Tatsache, daß die Neigung zu Spenden für den gemeinen Kasten nachließ. Wohl wurde vielsach das Klostergut für Armenpslege nutzbar gemacht; aber die daher sließenden Mittel reichten nicht aus. Und so ist das Ergebnis der Entwicklung auch auf dem Boden der lutherischen Kirche bei Übernahme der mittelalterlichen Parochie das Fehlen einer eigentlichen Gemeindepslege.

In der deutschen Schweiz lagen die Verhältnisse ähnlich. Dagegen führten Butzers und Kalvins Einfluß zu anderen Ordnungen. Wohl fand weder in Straßburg noch in Genf eine Sonderung der kirchlichen Gemeinde von der bürgerlichen statt. Aber wenigstens in Genf wurde der kirchliche Einfluß so stark, daß er die einheitliche Gemeinde ganz beherrschte. In das Arbeitsprogramm dieser Gemeinde wurde nicht bloß scharfe Sittenzucht, geübt vor allem durch die Ältesten, aufgenommen, sondern auch die Sürsorge für das öffentliche Hospital, für die in der Stadt verstreuten Armen und sür die Beherbergung von Fremden. Die diacres, denen diese Aufgaben obliegen, sind teils hospitaliers teils procureurs, teilen also

diese Aufgaben untereinander.

Bu einer Gemeindepflege im eigentlichen Sinn ist es erst dort gekommen, wo das Bekenntnis der Evangelischen von dem der bürgerlichen Obrigkeit abweicht, wo also die evangelische Gemeinde selbständig für ihre eigenen Angehörigen zu sorgen hatte. Wir finden solche Zustände in Deutschland in den Gemeinden unter dem Kreug am Miederrhein; außerdem begegnen sie uns in den sog. Fremdengemeinden; auch in den reformierten Kirchen der Niederlande und Frankreichs zeigt sich Ähnliches. Die Gemeinden erinnern sich ihrer Liebespflicht; sie versorgen ihre Bedürftigen durch eigene Organe (Diakonen, Unterdiakonen, auch Diakonissen); sie nehmen sich auch der Kranken nach Kräften an; die Unterscheidung von Diakonen für Arme und für Kranke wird hier und da durchgeführt. Endlich üben die Gemeinden auch kräftige Zucht an den eigenen Gliedern. Auf diese Entwicklung ist sicher der Umstand von Einfluß gewesen, daß diese Gemeinden auf sich selbst gestellt waren; außerdem hat das Vorbild der ntlichen Gemeinden, das so oft im Sinn äußerer Nachbildung der urchrist= lichen Ordnung geltend gemacht wurde, doch auch die Gesamtanschauung von dem, was einer christlichen Gemeinde zukam, innerlich beeinfluft.

2. Das 17. und 18. Jahrhundert. Die lutherischen Candeskirchen überließen auch in den folgenden Ihrh.en die Fürsorge für die Armen und Kranken der Obrigkeit. Diese richtete in vielen Städten Armenordnungen ein, durch die die Stadtarmen ersaßt wurden; gegen von auswärts kommende Arme suchten sich die Städte abzusperren. Armenhäuser und Spitäler wurden besonders seit dem Anfang des 18. Ihrh.s zahlreich errichtet; die Art ihres

Betriebs ließ aber oft sehr deutlich fühlen, daß mehr obrigkeitliche Nötigung als driftliche Liebe sie beherrschte. Zuweilen war die handhabung der Armenordnungen derart, daß die Armen geradezu auf den Bettel hingewiesen wurden. Gang im argen lag zu allermeist die Krankenpflege. Im 18. Ihrh. finden sich Ansage zu eigener Betätigung der Burgerschaft (Armenvereine, Armenanstalten); aber sie hatten keinen Bestand. Kirche war an dieser gesamten Sürsorge nur insoweit beteiligt, als die Armenordnungen auf die Erträge kirchlicher Sammlungen zurückgriffen, auch wohl die Pfarrer dazu benutten, um auf die Gebefreudigkeit der Burger einzuwirken. In der Aufklärungszeit haben namentlich Candpfarrer sich ihrer Gemeinden nicht selten auch in den äußeren Dingen angenommen: sie wirkten für Beachtung der Regeln der Gesundheitspflege, behandelten auch wohl Kranke und gaben Anleitung in Fragen der Candwirtschaft und der Diehzucht. Das bekannteste Beispiel bietet Pfarrer Johann Friedrich Oberlin in Waldersbach im elfässischen Steintal (gest. 1826), der auch durch Strafen- und Brückenbau sowie durch Arbeitsbeschaffung seiner verarmten Gemeinde zu helfen sucht.

Gab es in dieser Zeit keine äußere Gemeindepflege, so auch keine innere, die über die Verwaltung von Wort und Sakrament hinausgegangen ware. Wohl aber führte das gesteigerte padagogische Interesse zu Maßnahmen für die Erziehung armer Kinder. A. h. Franckes Waisenhaus in halle (seit 1694), bald mit gahlreichen anderen Erziehungsanstalten verbunden, wird zu einem großartigen Catbeweis driftlicher Liebe. Philanthropische Gesinnung betätigt sich seit der zweiten hälfte des 18. Ihrh.s in der Gründung von Erziehungshäufern für arme, verwaiste, verwahrlofte Kinder (Johann Heinrich Pestalozzi, gest. 1827). In Oberlins Dorf versieht seine Magd Luise Scheppler eine Art von Kleinkinderschule (1779). Aber die evangelischen Gemeinden als solche halten sich von allen diesen Arbeiten fern. Und wo, wie im Pietismus, das Bedürfnis nach religiösem Zusammenschluß Erweckter lebendig wird (collegia pietatis), da greift die Kirche hindernd und störend ein. Nur Gemeinden wie die der Brüdergemeine können in inniger Verbundenheit eine - hier freilich äußerst lebendige und tatkräftige - Gemeindepflege ausbauen.

Anders stand es auch in diesen Ihrh. en in außerdeutschen Ländern, namentlich dort, wo Kirchen und Gemeinden auf sich selbst angewiesen waren und
sich im Gegensatzu einer katholischen Obrigkeit oder doch in voller Selbstständigkeit gegenüber dem Staat entfalteten. Der Methodismus in England
regte die tatkräftige Übung cristlicher Liebesarbeit nach vielen Seiten hin
an. Er führte in seinen "Klassen" eine religiöse Gemeindepslege mit Entschiedenheit durch, hielt auf gemeindliche Zucht und organisierte Deranstaltungen, die wesentlich der Ausbreitung der Heilsverkündigung dienen
sollten (außer Missionsvereinigungen auch eine Traktatgesellschaft und die
rasch zur Weltberühmtheit gelangende Britische und ausländische Bibel-

gesellschaft, 1804).

3. Das 19. Jahrhundert bis 1848. Die anfangs mehr zur theoretischen Derteidigung des christichen Glaubens bestimmte Deutsche Christentumsge-

sellschaft (seit 1780, val. § 26, 1) entwickelte sich zur Pflanzstätte für aller= hand Arbeiten driftlicher Liebe. Die Erweckungsbewegung nach den Freiheitskriegen gab mannigfache neue Antriebe. Auch Anregungen von England her wurden wirksam. So kam es jest zu einer fülle neuer Arbeiten, ohne daß die Grundstimmung, von der sie ausgingen, überall die gleiche gewesen ware. Dabei wurden gunachst die Linien, die die Aufklarung diesen Arbeiten vorgezeichnet hatte, innegehalten. Im Vordergrund stand auch jest die Sorge um die Erziehung der Kinder; Johannes Salk grundete in Weimar die Gesellschaft der Freunde in der Not 1813 und nahm sich mit ihrer hilfe der gahlreichen verwaisten Kinder an; sein Lutherhof bildete den Mittelpunkt eines ausgebreiteten Knabenrettungswerkes. Mehr im pietistischen Sinn arbeiteten h. Jellers Rettungshaus und Armenschullehrerbildungsanstalt in Beuggen (1820) und des Grafen A. v. d. Recke-Dolmerstein Anstalten in Dusseltal (1822; val. § 27). Diese Anstalten standen mit dem Leben in den evangelischen Kirchengemeinden nicht in organischer Verbindung. Eher fanden die jest gahlreich erstehenden Bibel-

gesellichaften durch Zweigvereine in den Gemeinden Boden.

Diese Arbeiten in ihrer Gesamtheit bilden die Vorläufer, wenn man will, die Anfänge der gewaltigen Bewegung auf dem Gebiet driftlicher Liebestätigkeit, die wir unter dem Namen der Inneren Mission zusammenzufassen gewöhnt sind. überall zeigen sich die inneren Zusammenhänge dieser Bewegung mit der Liebestätigkeit des 18. und des beginnenden 19. Ihrh.s. Auch sie ging nicht von den Gemeinden aus; einzelne Persönlich= keiten, wie Johann hinrich Wichern (1808 – 1881) und Theodor fliedner (1800 - 1864), wurden zu Bahnbrechern der Liebesarbeit. An den Namen Wichern knüpfen sich die Anfänge der Sonntagsschule in Deutschland, die Erziehungstätigkeit im Rauhen haus bei hamburg (1833) und die Einrichtung des mit diesem verbundenen Brüderinstituts (Anfänge seit 1836). Sliedner geht auf dem Gebiet der Sursorge für Gefangene (Rheinisch=west= fälische Gefängnisgesellschaft 1828), für gefallene Mädchen (Magdalenenanstalt in Kaiserswerth 1833), vor allem aber in der Begründung des Diakonissenwesens (Kaiserswerther Mutterhaus 1836) poran. Damit perbindet sich ein unerhört tatkräftiges Eingreifen in die Aufgaben der Kranken= pflege. Die Brüder vom Rauben haus pflegen bei der Inphusepidemie in Oberschlesien 1848; Diakonissen übernehmen den Dienst in Krankenhäufern und Gemeinden. Gerade die näheren Umstände, unter denen eine rege driftliche Liebestätigkeit in diesen Jahrzehnten erwachte, machen es deutlich, bis zu welchem Grad die Kirchengemeinden innerlich erstarrt waren. So war es kein Wunder, daß sie sich, teils unter der Einwirkung des Rationalismus, teils unter der einer falschen Auffassung pfarramtlicher Parochialrechte, auch gegen den Zusammenschluß kleiner Kreise von Erweckten, wie er seit den Freiheitskriegen häufiger wurde, durchaus ablebnend verhielten. Die evangelische Christenheit besann sich auf die Pflichten der Liebe; die evangelischen Gemeinden blieben gunächst Pfarrbegirke gur Wort- und Sakramentsverwaltung. Aber in den Brüdern (Diakonen) und Diakonissen bereiteten sich jest die Kräfte vor, die den Kirchengemeinden, sobald sie sich auf ihre Aufgaben besannen, zur Entfaltung umfassender Gemeindepflege dienen konnten.

4. Die Innere Miffion. Die feit der erften hälfte des 19. Ihrh.s emporstrebenden Arbeiten der Liebe fanden sich in der seit Anfang der vierziger Jahre immer mehr als Innere Mission bezeichneten Bewegung zusammen. Wicherns Rede auf dem Wittenberger Kirchentag (22. Sept. 1848) bezeichnet die eigentliche Geburtsstunde dieser Bewegung; der "Zentralausichuk für die Innere Mission der deutschen evangelischen Kirche" murde ihr Mittelpunkt. Allmählich bildete sich ein ganges Neg von Candes. Provinzial- und Kreisvereinen der Inneren Mission; sie alle wollten dem Gesamtwerk, nicht einer Einzelarbeit, dienen. Neben sie traten in immer größerer Zahl allerlei Anstalten (Diakonen- und Diakonissenhäuser, Rettungshäuser, Waisenhäuser; Anstalten fur Kranke, Sieche, Blöde, Taubstumme, Blinde, Epileptische usw; Krüppelheime; Gesellenheime, Cehrlingsheime, herbergen zur heimat, hospize; Mägdeherbergen, Mädchenheime, Magdalenenhäuser) und Vereine für besondere Aufgaben (Sittlichkeitsvereine, Mäßigkeitsvereine, Enthaltsamkeitsvereine, Erziehungsvereine, Stadtmissions= vereine u. a. m.). Die Anstalten und Vereine mit Sonderaufgaben schlossen sich zu besonderen Verbänden zusammen. So wuchs die Innere Mission im Caufe des 19. Ihrh.s zu einem mächtigen Gesamtwerk heran. Sie war als Ganzes nicht in festem Zusammenschluß organisiert. Obwohl der Zentralausschuß eine rege Tätigkeit entfaltete, war die Bewegung als Ganzes doch nicht fest zusammengeschlossen. Eine umfassende Organisation wurde erst 1920 durch die Gründung eines Zentralverbandes geschaffen, zu dem einerseits die in geographische Gruppen gegliederten Landes- usw. Dereine, anderseits die in Sachgruppen gegliederten Anstalten und andere Einzelarbeiten gehören. Die einzelnen Anstalten und Dereine behaupten aber ihre Selbst= ständigkeit; der Verband hat nur gewisse gemeinsame Augaben. Die Einzelpersönlichkeit (Gustav Werner in Reutlingen, gest. 1887; Wilhelm Löhe in Neuendettelsau, gest. 1872; W. v. Bodesichwingh, gest. 1910, mit seinen großartigen Anstalten in Bethel bei Bielefeld; Adolf Stöcker, gest. 1909) hat hier ein freies Seld der Betätigung.

Die Innere Mission hat sich niemals lediglich als Liebesarbeit angessehen. Sie wollte vielmehr in Wicherns Sinn "diejenigen Massen in der Christenheit innerlich und äußerlich erneuern, die der Macht und herrschaft des aus der Sünde direkt oder indirekt entspringenden mannigsachen äußern und innern Verderbens anheimgefallen sind, ohne daß sie, so wie es zu ihrer christlichen Erneuerung nötig wäre, von den jedesmaligen gesordneten christlichen Ämtern erreicht würden". Sie stellte sich die Aufgabe, Erneuerungss und Rettungsarbeit des "heilsersüllten Volks" am "heillosen Volk" zu sein. Darin liegt, daß sie als solche zur eigentlichen Gemeindespflege strenggenommen kein inneres Verhältnis hat. Sie will ursprünglich nicht Vorhandenes pflegen, sondern Verlorenes missionierend gewinnen, retten, erneuern. Es ist dabei keineswegs ihre Absicht gewesen, die Arbeit der Kirchengemeinden geringschätzig abzutun; nur schien ihr die Arbeit des gesordneten Amts in der Verwaltung von Wort und Sakrament, auf die sich

die Kirchengemeinden meist beschränkten, nicht entfernt ausreichend; sie wollte gerade das tun, was die Gemeinden nicht tun konnten oder wollten. Dabei mußte sie aber notwendig vielfach auf dem Boden der Einzelgemeinden arbeiten. Stadtmissionen, Männer- und Jünglingsvereine, Jungfrauenvereine, Armenpflege, Krankenpflege (soweit sie nicht anstaltlich geordnet war) führten ihr Leben in der einzelnen Gemeinde. Die folge waren nicht seltene Busammenstöße mit den Pfarramtern oder auch - nach der Einführung der Presbyterialverfassung (§ 18, 1) — mit den Organen der kirchengemeindlichen Selbstverwaltung. Im Cauf der Jahrzehnte bildete sich aber ein anderes Derhältnis zwischen Innerer Mission und Gemeinde heraus. Die Kirchengemeinden, besonders die in der Stadt, besannen sich unter der Einwirkung der Inneren Mission und anderer Stimmungen (§ 18, 2. 3) auf ihr eigentliches Wesen und ihre Aufgaben. Sie fingen allmählich an, manche unter dem Zeichen der Inneren Mission begonnene Arbeit von Gemeinde wegen zu übernehmen und fortzuführen. Dabei bedienten sie sich der von der Inneren Mission dargebotenen persönlichen Kräfte, der Diakonen wie der Diakonissen. vollzog sich ein höchst bedeutsamer Prozeß: die evangelischen Gemeinden selbst begannen Gemeindepflege zu treiben und bauten diese Arbeit in die Tiefe und in die Breite aus. In ihrer Arbeit lernten sie von der Inneren Mission und blieben beständig in Verbindung mit ihr. Die Innere Mission selbst aber überließ den Gemeinden manche Arbeit, die sie für sich in An= spruch nahmen. Das geschah und geschieht bis heute nicht ohne Reibungen und nicht gang ohne Widerstand der Inneren Mission, aber die Entwicklung läft sich nicht aufhalten. Die Innere Mission tritt aber keineswegs vom Schauplat ab; sie füllt auch weiter Lücken aus, treibt, wo neue Notstände erwachsen oder deutlicher heraustreten, Pionierarbeit, vermittelt die Ausbildung von Arbeitskräften und greift überall dort ein, wo über den Rahmen der Einzelgemeinde bingus in anstaltlicher Unterstützung oder anregender Organisation Arbeit zu leisten bleibt.

5. Der gegenwärtige Stand. Diele evangelische Kirchengemeinden der Gegenwart üben in einem Maß, wie das seit Ihrh.en nicht denkbar gewesen wäre, nichtgottesdienstliche Gemeindepflege. Neben der Inneren Mission hat die "Gemeindebewegung" (§ 18, 2) dafür den stärksten Anftoft gebildet. Die Auffassung von den Aufgaben der Gemeinde, die diese Bewegung vertritt (§ 18, 3), ist zwar durchaus noch nicht Allgemeingut geworden; aber auch dort, wo der Pfarrer für seine Person sie ablehnt, ist sie doch vielfach wirksam. Pfarrer (§ 20, 4) und Gemeindeorgane wirken bei dieser Gemeinde= pflege zusammen. Sie wurde bisher in den Verfassungen der deutschen evangelischen Candeskirchen nicht zu den Notwendigkeiten gerechnet; in den neu entstehenden Verfassungen und Kirchengemeindeordnungen zeigt sich deutlich das Bestreben, sie der Gemeinde und ihren Amtern zur Pflicht zu machen. Die Kirchgemeindeordnung der evangelisch-lutherischen Candeskirche Sachsens (1921) drückt das so aus (§ 1): "Die Kirchengemeinde soll den Glauben in ihren Gliedern stärken und ihn nach außen bezeugen, die Jugend driftlich belehren und erziehen helfen. Sie soll bei ihren Gliedern driftliche Gemeinschaft, auch durch gegenseitige persönliche Ausprache und in Vereinen von Jugendlichen, Männern und Frauen, pflegen, christliche Sitte hüten, für die Sonntagsheiligung eintreten, allem unchristlichen Leben steuern, darüber hinaus auf jede Weise, insonderheit auch durch das gedruckte Wort, das Volksleben mit dem Geist des Evangeliums durchdringen und die Sernstehenden durch Tat und Wort zu gewinnen suchen. Sie soll sich der Armen und Kranken, der Einsamen und Gefährdeten, der Gefallenen und Bestrasten annehmen und die allgemeinen Liebeswerke im Insund Auslande unterstützen". Don der in § 18 dargesegten Aufsassung vom Wesen der Gemeinde aus ist diese Entwicklung freudig zu begrüßen.

6. Die katholische Liebestätigkeit. Die katholische Kirche war auch in den Ihrh.en nach der Reformation durchaus nicht arm an Werken der Barmbergigkeit. Sie besaß in ihren Orden und Kongregationen eine stets bereite fulle personlicher Krafte für die übung driftlicher Liebe. Besonders tätig wurde der Orden der barmherzigen Brüder, eine Gründung des Portugiesen Johann von Gott, die in Spanien ins Leben trat (bestätigt 1572). hervorragende Wichtigkeit gewannen die unter dem Sammelnamen der barmbergigen Schwestern gusammengefaßten weiblichen Kongregationen; ihr Ursprung geht guruck auf eine Grundung des Vingeng von Paulo, die confréries de la charité, Vereinigungen von Frauen und Jungfrauen zur Krankenpflege am Wohnort, und die daraus erwachsende Genoffenschaft der Filles de la Charité (bestätigt 1668). Auch die Jahl der Anstalten der Liebesübung wuchs, namentlich in Frankreich, gang außerordentlich. In Deutschland aber entwickelte die katholische Kirche ihre Liebestätigkeit langsamer als die evangelische Kirche und vielfach erst im Anschluß an sie. Die barmherzigen Schwestern faßten hier seit 1808 Suß, aber sie kamen langsam porwärts. Im Cauf des 19. Ihrh.s hat dann das Vorbild der evangelischen Inneren Mission stark auf die katholische Kirche gewirkt; zahlreiche Arbeiten wurden nach den Anregungen, die man dort gewann, begonnen (Rettungshäuser, Gesellenvereine); allmählich entstand eine Bewegung in der katholischen Kirche, die man geradezu als Parallele zur Inneren Mission bezeichnen kann: die Karitasbewegung. 1897 wurde der Karitasverband für das katholische Deutschland begründet, der die einzelnen Liebeswerke zusammenfaßt, und dessen Karitastage das Gegenstück zu den epangelischen Kongressen für Innere Mission bilden. Die Organe dieser Tätigkeit sind nach wie vor Orden und Kongregationen, daneben aber neuerdings in wachsender Zahl Dereine (3. B. Vingeng-Dereine gur Krankenund Armenpflege). Die Arbeit ist, entsprechend dem Wesen der katholischen Kirche, fester als die evangelische Liebestätigkeit mit der Kirche verbunden, ohne doch der freien Bewegung zu ermangeln. Zu einer Gemeindepflege im evangelischen Sinn aber kann sie sich nicht entwickeln, da dem Katholizismus die Auffassung vom Wesen der Gemeinde, wie die evangelische Kirche sie herausgebildet hat, fehlt.

#### 3weiter Abschnitt: Die religiös-sittliche Gemeindepflege

# Erstes Kapitel: Die Arbeit an ganzen Gruppen der Gemeinde

§ 68. Förderung des religiösen Cebens

1. Religiöse Verkündigung. Die Gemeindegottesdienste geben der religiösen Verkündigung einen bestimmten Rahmen und legen ihr dadurch gewisse Bindungen auf. Man mag innerhalb dieses Rahmens die Aufgabe der Predigt noch so mannigsaltig bestimmen (§ 54–56), es ist dennoch unmöglich, daß sie allen Wünschen entgegenkommt. Schon das Seitmaß, das ihr geseht ist, verhindert das. Daraus ergibt sich das Bedürsnis nach außergottesdienstlicher Verkündigung. Sie braucht nicht ebenso wie der Gottesdienst den Charakter des Verkehrs der Gemeinde mit Gott seitzuhalten; sie kann daher in längerer Rede oder auch in der Form des zwanglosen Gesprächs geschehen. Üblich, aber nicht in gleichem Umfang gebräuchlich, sind drei Formen: der religiöse Lehrvortrag, die Bibelstunde, die Bibelsesprechstunde oder religiöse Besprechung.

Der religiöse Cehrvortrag hat den Zweck, den Gemeindegliedern zu tieserem Eindringen in die religiösen Fragen der Gegenwart zu helsen. Er ist in dieser Form, ohne apologetische Zuspizung (vgl. § 71) und ohne theologischen Charakter, nicht häusig. Aber solche Cehrvorträge können ohne Zweisel eine sehr wertvolle Ergänzung (und zugleich Entsläung) unserer Gottesdienste bedeuten. "Hier mag alles Raum sinden, was bei anderen Gelegenheiten und durch andere liturgische Darstellungsmittel behindert oder ausgeschlossen wird. Das Wort soll sich in breiterem Strom ergießen dürsen. Sein Inhalt muß uneingeschränkt bleiben durch die Zweckbestimmung einer irgendwie begrenzten Kirchenseier" (Smend).

Diel allgemeiner ist die Bibelstunde. Sie geht auf reformatorischen Brauch zurück. Gedanken Luthers folgend, haben Kirchenordnungen des 16. Ihrh.s vielsach Wochengottesdienste zur fortlausenden Erklärung bib-lischer Bücher gefordert. Die Braunschweiger Kirchenordnung (1528) richtete tägliche Gottesdienste ein, die so gehalten sein sollten, daß sie dem gemeinen Volk nützlich sein sollten; ähnlich andere, auch auf reformiertem Gebiet. Aber diese Wochengottesdienste bekamen im Lauf der Zeit einen schweren Stand. Die gesteigerte Arbeit des Landvolks machte es immer schwieriger, die Gemeinde regesmäßig dabei zu versammeln. Dielsach taten ihnen die besonders reichlich während des Dreißigsährigen Krieges einzgesührten Betstunden Abbruch. Da die in ihnen gehaltenen Predigten sich in ihrer Art allmählich den Sonntagspredigten (abgesehen von der Bindung an die Perikopen) anglichen, so erfüllten sie den Zweck der Einsührung in die Schrift sehr wenig. Sie sind trozdem, wenn auch nur in Resten, bis in die Gegenwart hinein erhalten geblieben. Aber neben ihnen bürgerte sich im Laufe der Zeit, von pietistisch gestimmten Kreisen auszgehend, eine freiere Form der wochentäglichen Schriftauslegung ein, die Erbauungsstunde oder Bibelstunde. In Württemberg begegnet sie seit dem

18. Ihrh.; 1825 gibt ihnen dort die Kirchenbehörde eine begrenzte Entfaltungsmöglichkeit; bei diesem Anlaß wurden sie als Stunden bezeichnet, "in welchen ein Abschnitt der Bibel Ders für Ders frei erklärt und der richtige Sinn der Sätze und Worte mit hinzufügung zweckmäßiger und erbaulicher Anwendungen entwickelt wird". In anderen Ländern sind sie erst durch die Erweckungsbewegung des 19. Ihrh.s in Aufnahme gekommen. Sie haben in vielen Städten, aber auch in Dorfgemeinden die alten Wochengottesdienste um so eher verdrängen können, als sie gewöhnlich am Abend gehalten wurden, also den Arbeitstag nicht unterbrachen. Der pietistische Beigeschmack ist dabei wohl weniger stark geworden; gang ging er nicht verloren. - Die Ausgestaltung dieser Bibelftunde ist meist sehr einfach. Sie besteht aus einer längeren Ansprache, bei der ein Schriftabschnitt in der durch den angeführten württembergischen Erlaß gekennzeichneten Art praktisch ausgelegt zu werden pflegt. Ein Gebet geht manchmal voran; Gebet und Segen bilden wohl immer den Beschluß; Gemeindegesang rahmt das Ganze ein. Die großen Fragen, die die Bibelstunde drücken, beziehen sich auf die Art, wie die Bibel praktisch ausgelegt wird. Die herkommliche Weise verleugnet nicht ihre herkunft aus dem Pietismus. Sie legt wenig Wert auf die Erfassung des geschichtlichen Sinns; die Ausnutzung hat ausschließlich die "erbauliche" Anwendung im Auge. Mit dieser Methode hängt es zusammen, daß die Bibelstunde bei den höher gebildeten Gemeindegliedern in nur geringer Achtung steht. Sie sollte die Gelegenheit bieten, um die Gemeinde mehr, als die Predigt das kann, in die Schrift felbst einzuführen. Fortlaufende Erklärung biblischer Bücher oder doch größerer Abschnitte von solchen istihre Aufgabe. Erstauf Grund solcher Erklärung sollte die religiös-sittliche Ausnutzung für die Gemeinde der Gegenwart erfolgen. Saft die Bibelstunde ihre Aufgabe so, dann hat sie allerdings, wenigstens bei manchen biblischen Büchern, mit den Schwierigkeiten zu kämpfen, die durch das mangelnde Derständnis weiter Gemeindekreise für die wirklich geschichtliche, auch geschichtlich=kritische, Bibelerklärung hervorgerufen werden. Diese Schwierigkeiten sind für sie größer als für die Predigt, weil sie sich nicht wie diese mit der Herausstellung der religiösen Textgedanken beanugen kann, sondern den Schriftabschnitt selbst nach allen Seiten verständlich zu machen unternehmen muß. Döllige überwindung dieser Nöte ift nur dadurch möglich, daß die Gemeinde allmählich zum geschichtlichen Bibelverständnis erzogen wird. Auf alle Sälle ist zu beachten, daß ber Pfarrer die Gemeinde nicht mit allen neueren Deutungsmöglichkeiten bekannt zu machen hat, sondern daß er nur das berücksichtigen darf, was die Probe bestanden hat. Je schlichter die Teilnehmer sind, um so mehr wird die Bibelstunde alle eregetischen Darlegungen vermeiden und rein praktisch verfahren muffen.

Neben die Bibelstunde tritt neuerdings häusiger die Bibelbesprechestunde. In manchen reformierten Gemeinden des 16. Ihrh.s gab es eine Art öffentlicher Bibelbesprechung. So wurde in Genf an jedem Freitag eine Dersammlung gehalten, in der zunächst ein Prediger einen nach der Weise der Zeit eng an die Bibel angelehnten Vortrag hielt, während

nachher jeder Zuhörer hervortreten und mit ihm disputieren durfte. In den niederrheinischen Gemeinden verlief diese Versammlung insofern anders, als keine Disputation zugelassen wurde; aber die Zuhörer durften ihrerseits hingufügen, was ihnen richtig schien (Weseler Konvent 1568). Auf deutschem lutherischen Gebiet hat Spener im ersten Dorschlag seiner Pia desideria (1675), um "das Wort Gottes reichlicher unter uns zu bringen", nach dem Dorbild "der apostolischen Art der Kirchenversammlungen" eine ähnliche Übung befürwortet. Derlei Collegia pietatis sind in pietistischen Kreisen vielfach in Brauch gekommen. Später sind Bibelbesprechstunden namentlich durch den Einfluß der Inneren Mission gefördert worden. Sie hatten ihren Platz vor allem in Anstalten der Inneren Mission, in dristlichen Vereinen und in anderen ausgeprägt dristlichen Kreisen von pietistischer Särbung. Allmählich sind sie aber an manden Orten auch zu regelmäßigen Veranstaltungen der Kirchengemeinden geworden. Dem Wesen dieser Besprechung nach ift die Jahl der Teilnehmer meist gering. Die Passivität, zu der viele Besucher infolge von Schüchternheit und mangelnder übung der Rede neigen, ist schwer zu über= winden. Dem Leiter (Pfarrer, Stadtmissionar, Gemeindehelfer, Evangelisten) bleibt meist die Pflicht ausführlicher Erklärung; die Beteiligung Anderer beschränkt sich oft auf Fragen oder kurze Bemerkungen. Daß die Bibelbesprechstunde ein vorzügliches Mittel sein kann, Bibelkenntnis und Bibelverständnis zu vertiefen, unterliegt keinem Zweifel. hinsichtlich der geschichtlichen Erklärung unterliegt sie den gleichen Schwierigkeiten wie die Bibelstunde. Zu ihrer Leitung gehören daher gründliche theologische Bildung und großes praktisches Geschick.

2. Pflege der religiöfen Gemeinschaft. Das Bedürfnis nach religiös bestimmter Gemeinschaft findet im Gemeindegottesdienst keine für alle ausreichende Befriedigung. Gerade solche evangelische Christen, deren religioses Leben kräftig entwickelt ist, verlangen nach engerer Gemeinschaft. In der katholischen Kirche bieten Orden und Kongregationen ein religiös bestimmtes, gottesdienstlich überaus reich gestaltetes Gemeinschaftsleben, und die Fülle gottesdienstlicher Veranstaltungen, die Sitte häufiger Kommunion befriedigt auch solche, die starke Ansprüche an religiöse Gemeinschaft stellen. Luther dachte an die Bildung kleiner Gemeinden mit ähnlichem 3weck (§ 18, 1; 67, 1), aber das Luthertum fand infolge seiner strengen pfarr= amtlichen Bindung lange keinen Weg zur Derwirklichung solcher Plane. Die schon erwähnten Bibelbesprechungen auf reformiertem Boden waren zugleich eine Art von Gemeinschaftsversammlungen. Die von Spener empfohlenen (Mr. 1) und geübten Bibelbesprechungen trugen den gleichen Charakter. Er stellte sie ausdrücklich unter die Leitung eines Pfarrers: doch wurden solche vielfach auch ohne den Pfarrer gehalten. In pieti= stischen Kreisen pflanzte sich diese Sitte der Zusammenkunft in kleineren Kreisen (Konventikel) fort; in der Erweckungsbewegung im 3. und 4. Jahrzehnt des 19. Ihrh.s gewann sie nach einer Zeit sehr bescheidener Ent= wicklung kräftiges Leben. Es gehört fast zum Wesen dieser Gemeinschafts= bildungen, daß sie einen engeren, im Christentum fortgeschrittenen Kreis

darzustellen meinen; ihre Glieder betrachten fich im Unterschied von der Masse der Kirchenglieder als solche, "die mit Ernst Christen sein wollen", als Erweckte oder auch Bekehrte. Diese Stimmung wohnt in erhöhtem Mage den Gemeinschaften bei, die im Jusammenhang mit der deutschen "Gemeinschaftsbewegung" in den letten Jahrzehnten des 19. Ihrh.s entstanden. Sie erwuchs aus Evangelisationsbestrebungen, die von England und Amerika beeinflußt waren (§ 71, 3); aber schon 1894 wurde durch die Gründung des "Deutschen Komitees für Gemeinschaftspflege und Evansgelisation" die erstere Arbeit ausdrücklich betont, und der aus diesem Komitee entstandene "Deutsche Philadelphia-Verein" (1900) pflegt, ents sprechend seinem Namen, die brüderliche Gemeinschaft in besonderem Maß. Jest bildeten sich nicht mehr nur lose Birkel zur Berftellung engerer Gemein= schaft am Evangelium, sondern es entstanden in ganz Deutschland in großer Zahl festgefügte Gemeinschaften mit eingeschriebenen Mitgliedern, die oft auf Grund des Vereinsgesetzes eine rechtliche Organisation erlangten und sich mit anderen gleichgestimmten Gemeinschaften zu größeren Derbanden gusammenschlossen. Der "Deutsche Verband für evangelische Gemeinschafts-pflege und Evangelisation" wurde das sie alle zusammenschließende gemeinsame Band. Während die in diesen Organisationen verbundenen Gemeinschaften eine methodistisch beeinflußte Frommigkeit und vielfach den kirchlichen Organen gegenüber eine unfreundliche haltung zeigten, bildeten sich, angeregt durch die geschilderte Bewegung, auch "kirchliche", mit den Ceitungen der Kirchengemeinden verbundene Gemeinschaften. Die Pflege der Gemeinschaft vollzieht sich in allen diesen Kreisen durch religiöse Versammlungen mannigfaltiger Art, besonders aber durch Gebetsgemeinschaften, bei denen nicht bloß der Leiter, sondern auch die Teilnehmer oder doch manche von ihnen laut beten.

Das Bedürfnis nach engerer religiöser Gemeinschaft ist ohne Zweisel berechtigt (§ 4, 1). Man mag den Gottesdienst noch so energisch als Gemeindegottesdienst ausgestalten, allein die Fülle der Teilnehmer wird immer ein hindernis für das Entstehen herzlicher Gemeinschaft sein. Selbst in kleinen Gemeinden bleiben viele Gemeindeglieder einander fremd. Auch bildet die verschiedene Art der Frömmigkeit ein hemmnis sür wirkliche Vertraulichkeit. So darf auch die Volkskirche keinen Einspruch gegen die Bildung engerer Kreise erheben. Daß sie lange Zeit solchen Einspruch erhoben hat, hat ihr viel Vertrauen entzogen. Sie muß nur fordern, daß jene kleinen Kreise sich nicht äußerlich und innerlich von der Gemeinde abschließen. Sobald in ihrer Mitte die eigentümliche Stimmung entsteht, mit der sich "Bekehrte" von "Unbekehrten" absondern, wirkt die Gemeinschaft störend auf das Gemeindeleben. Da eine derartige Selbsteinschäung mit den von jedermann zu beobachtenden Tatsachen nicht im Einklang steht, ja überhaupt auf falscher, weil grobsmassiver Psychologie beruht, so braucht keine volkskirchliche Gemeinde sie als berechtigt anz zuerkennen. Vielmehr muß sie fordern, daß auch die engeren Gemeinschaften sich willig zum großen Ganzen fügen. Tun sie das, dann können sie "Kraftzentren" der volkskirchlichen Gemeinden (Matthes) werden, Kerns

gemeinden, um die die Menge der Gemeindeglieder sich schart. Nur eben dürfen sie sich nicht zu abgeschlossenen ecclesiolae in ecclesia auswachsen.

Solchen Gemeinschaften das Recht gesonderter Feier von Gottesdiensten im Gotteshaus der Gemeinde und gesonderter Abendmahlsseier einzuräumen, ist nicht gegen das Wesen der Gemeinde, solange nicht die Gemeinschaften jene innere Absonderung vollziehen. Feiern aber, bei denen nur "Bekehrte" zugelassen werden, bedeuten eine unzulässige Stellungnahme zur Gesamtgemeinde und sind daher abzulehnen.

Gebetsgemeinschaften sind eine besonders zarte Sache. Sobald die Jahl der Teilnehmer sich über einen ganz kleinen Kreis hinaus vergrößert, entsteht die Gesahr, daß das Gebet seiner keuschen Innerlichkeit beraubt wird. Was über das liturgische Gebet zu sagen war (§ 39, 3), gilt auch von den in diesen Versammlungen gesprochenen Gebeten; daher bedürsen sie besonders ernster Selbstkritik der Teilnehmer und gewissenhaftester

Ceitung Erfahrener.

Auch die zur Gemeinde gehörigen Vereine dienen oft der Pflege religiöser Gemeinschaft. Die Männer- und Jünglingsvereine, die Frauen- und Jungfrauenvereine halten neben anderen Zusammenkünsten oft auch solche religiösen Inhalts. Stärker noch tritt das Gemeinschaftsmoment in den neueren, mit der Gemeinschaftsbewegung zusammenhängenden Vereinen hervor: in den Christlichen Vereinen junger Männer (Anfang in Deutschsland: Berlin 1883), in den Vereinen des Jugendbundes für entschiedenes Christentum (in Deutschand seit 1894), auch in der Deutschen christlichen Studentenvereinigung (seit 1895) und in den zahlreichen nach Berusen gegliederten Vereinen gläubiger Kaufleute, Bäcker usw.

#### § 69. Förderung des kirchlichen und gemeindlichen Cebens

1. Vereine. Mittelbar dienen dem religiösen Ceben auch solche Der= anstaltungen, bei denen die Sörderung des kirchlichen und kirchengemeind= lichen Sinns im Dordergrund steht. Die älteren, urspünglich von der Inneren Mission ins Leben gerufenen gemeindlichen Vereine, die Männerund Jünglingsvereine, Frauen- und Jungfrauenvereine, Gesellenvereine, Cehrlingsvereine, Jugendvereine, dienen alle in irgendeiner Weise auch diesem Zweck. In der Regel eng mit dem Pfarramt verbunden, halten sie ihre Jahresfeste in der Kirche, stellen ihre Mitglieder (Posaunenchöre bei festlichen Deranstaltungen, Schmückung der Kirche, des Altars) in den Dienst der Gemeinde und halten auf Beteiligung derselben am Gottesdienst und am Abendmahl. Daneben sind in neuerer Zeit andere Vereine entstanden. die eigens der Belebung des kirchengemeindlichen Interesses und der gemeindlichen Mitarbeit dienen wollen. Dahin gehören die auf die Einzelgemeinde eingestellten Männervereine, Frauenvereine oder auch Männer- und Frauenvereinigungen. Sie be chaftigen sich in erster Linie mit den Angelegenheiten ihrer Kirchengemeinde und suchen sie auch durch die Tat zu fördern. Die besten dieser Vereine haben ein Snstem der Gemeindedurch= dringung ausgebildet, bei dem eine Angahl von freiwilligen helfern die Sürsorge für je einen begrenzten Gemeindeteil übernimmt. Die helfer sollen Neuanziehende auf die Gemeindeeinrichtungen aufmerksam machen, sie der Gemeindeleitung melden, bei Aufstellung und Fortführung der Gemeinde-listen helfen und solchen, die Rat und hilfe brauchen, beistehen. Außer diesen ein für allemal bestellten helfern liefern diese Vereine auch hilfskräfte für Gemeindearbeiten in besonderen Fällen. Die Frauenhilse des Evangelischkirchlichen hilfsvereins (1898) stellt sich meist gleichfalls für solche Zwecke zur Verfügung; nur sind ihre Gruppen, weil dem freien Vereinsleben entstammend, nicht immer im gleichen Maß mit der kirchengemeindlichen Organisation verwachsen wie jene anderen Vereine. Namen und Aufgaben der in diese Gruppe gehörenden Vereine sind verschieden; auch solche Vereine gehören in diese Gruppe, die zur Durchsehung bestimmter einzelner Zwecke ins Leben gerusen werden und nach Erreichung derselben sich aufslösen, z. B. gemeindlich begrenzte Kirchbauvereine. Die Wirksamkeit dieser Vereine, die am besten, ob auch in enger Fühlung mit Pfarrer und Kirchenvorstand, von nichttheologischen Gemeindegliedern geseitet werden, ist in größeren Gemeinden unentbehrlich geworden. Landgemeinden geringeren Umfangs kommen ohne sie aus.

2. Freie Veranstaltungen. Dem Zusammenschluß der Gemeindeglieder dienen verschiedene Veranstaltungen, die ohne vereinsmäßige Organisation je nach Bedürfnis eingerichtet werden können. Gemeindeabende find in Stadt- und Candgemeinden in den letten Jahrzehnten üblich geworben; es kommt auch vor, daß der einzelne Seelsorgerbezirk zu Bezirks-Gemeinde-abenden einladet. Die Leitung braucht nicht notwendig in der hand des Pfarrers zu liegen; den geistigen Mittelpunkt wird er bilden muffen. Das Gotteshaus als Dersammlungsraum zu wählen, mag sich für besondere Anlässe empfehlen; besser ermöglicht ein Saal im Gemeindehaus das Sichkennenlernen und den ungezwungenen Verkehr der Gemeindeglieder. Sehr wichtig ist, daß alle sozialen Schichten der Gemeinde sich beteiligen und gleichberechtigt sind. Don den lediglich chriftlich gestimmter Geselligkeit dienenden "Samilienabenden" sollen sich diese Gemeindeabende dadurch unterscheiden, daß die Zugehörigkeit zur gleichen Kirchengemeinde ihnen das Gepräge gibt. Der Gemeindepfarrer oder ein Gemeindeglied halt einen Vortrag, der am besten einen Gegenstand des gemeindlichen Lebens (Gemeindegeschichte, Gotteshaus der Gemeinde) behandelt oder doch von daher seinen Ausgang nimmt. Der Kirchenchor der Gemeinde wirkt mit. - Selbstverständlich kann auch eine einzelne Gruppe von Gemeindegliedern gu folden Abenden versammelt werden. Bei Mannerabenden können Fragen des öffentlichen Cebens in den Mittelpunkt gestellt werden; auch kann eine freie Aussprache sich anschließen. Sehr wertvoll ist es, wenn Zustände des kirchengemeindlichen Lebens einer ruhigen und gründlichen Erörterung unterzogen werden. — Von Zeit zu Zeit kann ein Gemeinde= fest zur Belebung des gemeindlichen Sinnes helfen. Sur solche Seste empfiehlt es sich, außer einem Sestgottesdienst eine Jugendversammlung und eine Erwachsenenversammlung, womöglich auch noch einen Gemeindeabend anzusetzen. In diesen Versammlungen, die je nach Umständen in

der Kirche, im Saal oder im Freien gehalten werden können, sollen Ansprachen gehalten werden, die das Verständnis für das Wesen und die Ausgaben der evangelischen Gemeinden fördern, zu tätiger Anteilnahme am Gemeindeleben aufrufen und das Bewußtsein stärken, daß die Ges

meindemitgliedschaft einen hohen Cebenswert besitt.

3. Gemeindeblatt. Der gemeindliche Zusammenhang wird trefslich gepflegt durch ein Gemeindeblatt, das in der Regel vom Pfarrer zu leiten ist und dessen Bestellung allen Familien der Gemeinde dringend nahezulegen ist. Der Kostenz wie der Stossbeschaffung wegen wird in kleinen Gemeinden ein Monatsblatt ausreichen müssen; viele Gemeinden werden sich damit begnügen, einen Teil eines für weitere Kreise bestimmten Blattes für sich in Anspruch zu nehmen. Große Gemeinden, etwa die zu einer Stadt gehörigen gemeinsam, können ein Wochenblatt schaffen. Soll ein Gemeindeblatt entstehen, das diesen Namen verdient, so darf der Inhalt nicht aus allerhand Gebieten des allgemeinen Wissens, auch nicht bloß aus solchen des allgemeinen kirchlichen Cebens zusammengestellt werden, sondern die Interessen der Gemeinde selbst müssen bevorzugt werden; die kirchlichen Nachrichten der Gemeinde im weitesten Sinne müssen den Kern bilden. Je mehr es gelingt, das Blatt mit solchem gemeindlichen Inhalt zu füllen, um so besser dient es seinem Zweck.

# § 70. Die Pflege des sittlichen Cebens

1. Sittliche Bewahrung und gorderung. Der Kirchengemeinde muß alles daran gelegen sein, daß das sittliche Leben ihrer Glieder den Sorde= rungen des Christentums entspricht. Die Gottesdienste wirken in dieser Richtung (§ 28, 3), aber sie mussen durch außergottesdienstliche Veranstaltungen ergänzt werden. In erster Linie tut vorbeugende und bewahrende Arbeit not. Daber empfiehlt sich die Zusammenfassung der jungen konfirmierten Gemeindeglieder in lose gestaltete Vereinigungen konfirmierter Knaben und Mädchen sowie in fest organisierte Jugendvereine. diese Dereine wollen auch religiosen und gemeindlichen Einfluß üben; aber die sittliche Bewahrung steht ihnen keineswegs im hintergrund. Besonders wichtig ist diejenige neuere Sorm, die (in Anlehnung an die Christlichen Dereine junger Männer § 68, 2) den Dersuch macht, den Mitgliedern, die keinen Samilienanschluß haben, eine Art heim für die Freistunden zu gewähren (Wartburgvereine). Cehrlings= und Gesellenheime, Mädchen= und Arbeiterinnenheime der Inneren Mission, die aber nur in geringer Zahl bestehen, geben auch Wohnung, also völlige Lebensgemeinschaft. Der Verein der Freundinnen junger Mädchen (1877) ift nicht satungsgemäß, aber tat= sächlich ganz überwiegend evangelisch gerichtet. Mägdeherbergen bieten vorübergehend Unterkunft, um vor üblen Einflüssen zu bewahren. Christ= liche hospize, wie diese von der Inneren Mission ausgehend, sollen ursprünglich vor Gefahren des Gasthauslebens bewahren, sind aber vielfach zu Reformgasthäusern geworden. Die Wanderer sinden billige Unterkunft in den herbergen zur heimat, die Alkohol und Kartenspiel fernhalten: sie

gehören zum ältesten (die erste 1854 in Bonn) und wichtigsten Bestand an Anstalten der Inneren Mission. Die Mäßigkeits= und Enthaltsamkeitsvereine wollen ihre Mitglieder im Kampf gegen die Versuchung stärken; die Verseine vom Weißen Kreuz wollen zur Bewahrung sittlicher Reinheit helsen. Diese Arbeiten werden nur zum geringen Teil von den Kirchengemeinden geübt, deren Sache sie doch eigentlich sind. Um so dankbarer müssen die letzteren den freien Kräften sein, die mithelsen.

2. Sittliche Rettung. Wo es nicht gelungen ift, Gefährdete vor sitt= licher Entgleisung zu bewahren, muß alle Kraft daran gewandt werden, die Gefallenen zu retten. Am meisten Aussicht auf Erfolg hat diese Arbeit, wenn sie im jugendlichen Alter einsett. Die Rettungshäuser, Erziehungs= anstalten für stark gefährdete oder auch schon auf Abwege geratene Kinder, arbeiten, wie gahlenmäßig nachgewiesen ift, keineswegs vergeblich; es gelingt, einen großen Teil der Zöglinge zu ordentlichen Menschen zu erziehen. Schwerer ist die Arbeit an sittlich gefallenen Mädchen und Frauen. handelt es sich um Aufnahme erstmalig Gefallener (Vorasple, Zufluchtshäuser, Der= sorgungshäuser), so ist sie immerhin noch aussichtsvoller als bei gewohnheits= mäßigen Dirnen. Doch tun auch die Magdalenenanstalten unermüdlich ihren Dienst. Der Arbeit entwöhnte und sittlich gesunkene Frauen werden in Frauenheimen untergebracht (zuerst 1882 Elberfeld). Trinker sammelt man in Trinkerheilanstalten; die Vereine des Blauen Kreuzes - teils auf die Gemeinschaftsfrömmigkeit (§ 68, 2) gestimmt, teils landeskirchlich gerichtet - veranlassen Trinker zur völligen Absage an den Alkohol und muhen sich, sie in dieser haltung zu festigen. Jahlreiche Dereine gur Sörderung der Sittlichkeit unterstügen, vor allem durch Einflugnahme auf die Öffentlichkeit, diese Arbeit. Sie gehört zu einem guten Teil gur Gemeindepflege, aber sie liegt fast durchweg in der hand freier Vereinigungen. Soweit es sich dabei um Veranstaltungen handelt, die nicht eigentlich Gliedern der Gemeinde gelten (3. B. herbergen zur heimat), ist das sachlich verständlich; und der freiwillige Zusammenschluß wirkt gerade auf diesem Gebiet so segensreich, daß es verfehlt wäre, diese ganze Arbeit gemeindlich amtlich zu gestalten. Aber daß die Gemeinden sie großenteils geschehen lassen, ohne selbst wenigstens regen Anteil an ihnen zu nehmen, das gehört zu den bedauerlichen Erscheinungen in der Entwicklung des kirchlichen Lebens der deutschen epangelischen Candeskirchen.

#### § 71. Die Arbeit an Schwankenden und Entfremdeten

1. Aussprache über religiöse Fragen. Bei den früher besprochenen Cehrvorträgen, bei Bibelstunden und Bibelbesprechungen (§ 68, 1) pflegt zumeist an treue Gemeindeglieder gedacht zu werden, die eine Dertiesung ihrer religiösen Erkenntnis wünschen. Die Kirchengemeinde muß aber damit rechnen, daß in ihrer eigenen Mitte auch solche sind, die dem Christentum mit starken Zweiseln an seiner Wahrheit begegnen oder doch an der christlichen Lehre, wie der Gottesdienst und andere Deranstaltungen sie bieten, so schweren Anstoß nehmen, daß sie in ihrer Stellung zur Kirche schwankend

werden. Diesen Gemeindegliedern hat man in den letzten Jahrzehnten durch die Einrichtung "religiöser Diskussionsabende" entgegenzukommen versucht. Dabei wird meist ein Vortrag über eine vorher bekanntgegebene Frage gehalten; an ihn schlieft sich eine von den Deranstaltern geleitete freie Aussprache an. Zu regelmäßigen Einrichtungen sind solche Abende nur an wenigen Orten geworden; die Teilnehmer setzen sich meist aus innerlich Ringenden und Suchenden zusammen, die eine feste Stellung zu den in neuerer Zeit brennend gewordenen Fragen der religiösen Erkenntnis gewinnen wollen. Gegner der driftlichen Religion pflegen sich fernzuhalten; wohl aber beteiligen sich manchmal religiös gestimmte Gegner der Kirche. Die Wirkung dieser Ausspracheabende entspricht nicht voll den Erwartungen, die mit ihrer Einrichtung verbunden wurden. Aber für eine gewisse, besonders in größeren Städten nicht gang kleine Schicht von Gemeindegliedern, die lebhaftes Interesse für religiöse Fragen haben, sich aber mit den formulierungen der Kirchenlehre nicht zufrieden geben können, find sie segensreich. In jedem Sall muß die Leitung in der hand eines grundlich durchgebildeten Sachmanns liegen. Die Jahl der Teilnehmer darf nicht allzu groß sein, weil sonst keine fruchtbare Aussprache möglich wird. Große Diskussionsabende vor der breitesten Öffentlichkeit haben in besonderen Sällen ihr Recht; so besonders zur Gegenwirkung gegen öffent= liche driftentums= und kirchenfeindliche Veranstaltungen. Aber sobald eine Versammlung zur Volksversammlung wird, hört die Möglichkeit des ruhigen Suchens und Fragens nach Erkenntnis und der Vertiefung in schwierigere Einzelfragen auf.

2. Apologetische Arbeit. Seit die Bestreitung des Christentums weitere Kreise zieht, sucht ihr auch die evangelische Kirche mit Wort und Schrift zu begegnen. Eigene Veranstaltungen zu diesem Iweck sind die apologestischen Vorträge, die von der Mitte des 19. Ihrh.s an in vielen Städten gehalten werden. Sie gehen unter sehr verschiedenem Namen und wenden sich an sehr verschiedene Schichten in den Gemeinden. Zumeist werden sie nicht im Gotteshaus gehalten, sondern in Sälen; je weniger Räume mit eigentlich kirchlichem Charakter dafür gewählt werden, um so eher darf man hossen, wirklich an Entsremdete heranzukommen. Manchmal knüpft sich an diese Vorträge eine freie Aussprache an; dann erwachsen daraus religiöse Diskussionsabende (Nr. 1).

Dem gleichen Zweck dient die Verbreitung geeigneter Schriften. Die volkstümlichen Sonntagsblätter und Gemeindeblätter (§ 69, 3) mögen an ihrem Teil der Verteidigung des Christentums dienen; daneben darf nicht vergessen werden, Anklagen gegen Christentum und Kirche in besonderen kleinen Schriften und Flugblättern wirksam zu beleuchten. Gebildeten müssen ausführlichere Auseinandersetzungen zugänglich gemacht werden. Besonders wirksam ist es, wenn Zeitungen, die von breiten Schichten gelesen werden, Aussächen oder Berichten ihre Spalten öffnen, die die Sache der Kirche vertreten.

Bei aller apologetischen Arbeit kommt besonders viel darauf an, daß sie richtig auf hörer und Leser abgestimmt werde. Sie hat immer mit

Dorurteilen zu kämpfen, weil der Ceser ihre Absicht merkt und ihr daher. falls seine Stimmung anderer Art ist, Mißtrauen entgegenbringt. mehr muß sie sich hüten, mehr beweisen zu wollen, als bewiesen werden kann. Die Wahrheit des Christentums ist nicht verstandesmäßig beweis= bar. Es kann sich daher nur darum handeln, einerseits die gegnerischen Angriffe zu entkräften, andererseits den Wert des Christentums und der Kirche aufzuzeigen. Die zuerst genannte Aufgabe wird am besten gelöst, wenn das Wesen der Religion, im besonderen der driftlichen Religion, im Unterschied von jeder verstandesmäßigen Erkenntnis scharf bestimmt und dadurch jeder philosophischen und naturwissenschaftlichen Bestreitung der Boden entzogen wird. Dabei muß auch auf das Derhältnis des Chriftentums zur Bibel Rücksicht genommen werden. Die bereits besprochene Aufgabe der Verbreitung geschichtlichen Bibelverständnisses gewinnt von hier aus auch apologetische Bedeutung. Die zweite Aufgabe kann nur geschichtlich gelöst werden; dabei tut der hinweis auf die christliche Liebestätigkeit vorzügliche Dienste. Auch darauf ist zu achten, daß nicht durch allzu eifrige Bekämpfung von gegnerischen Ansichten dort, wo gar keine Angriffe vorliegen, Bedenken eher geweckt als zerstreut werden. Wirksam wird eine Verteidigung eigentlich nur dann, wenn die Gegenseite in der Gemeinde eine lebhafte Bekämpfung der Kirche begonnen hat. in besonderen, unter eigener Ceitung stehenden Versammlungen entgegen= zutreten, empfiehlt sich noch mehr, als an Erörterungen teilzunehmen, die von Gegnern veranstaltet werden. Ob es sich empfiehlt, daß Freunde des Christentums und der Kirche in gegnerischen Dersammlungen bei der Aussprache das Wort ergreifen, um auf Angriffe zu antworten, darüber muffen die besonderen Verhältnisse entscheiden. Namentlich kommt es darauf an, ob gewandte Diskussionsredner zur Stelle sind. Die Unterstützung der Theologen durch Nichttheologen wirkt in solchen fällen sehr gunftig.

Diese Verteidigungsarbeit ist von freien Vereinigungen, die sich zur Inneren Mission rechnen, begonnen worden und wird bis zum heutigen Tage zum größten Teil von solchen geführt. In den letzen Jahrzehnten sind die Vereine des Evangelischen Bundes immer mehr in gleicher Richtung tätig geworden. Die Verteidigung durch geeignete Schriften, Zeitungsaufstäte und Korrespondenzen sühren vor allem die Evangelischen Presverbände, voran der Evangelische Presverband sür Deutschland. Die Kirchengemeinden haben sich nur in geringem Umfang beteiligt. Sie werden aber erkennen müssen, daß diese Arbeit in ganz eigentlichem Sinn Gemeinderarbeit ist. Die Gemeindeleitungen wissen am besten den Zeitpunkt zu bestimmen, an dem ein Eingreisen in den Kampf nötig ist. Vornehme Zurückbaltung mit Rücksicht auf die Würde der Gemeinde oder der Kirche ist nicht mehr am Platz die Gemeinde muß im Kampf der Zeit ihre Schuldigskeit tun. Die Austrittsbewegung, die weite Kreise zu ziehen beginnt, zwingt sie dazu, aus der Stille des Gotteshauses herauszugehen und öffents

lich für ihre Sache einzustehen.

3. Evangelisation. Schon I. H. Wichern befürwortete die Aufnahme öffentlicher Reden zur religiösen Beeinflussung von Entfremdeten. Ihm

schien die Strafenpredigt, die in England heimisch ist, auch für Deutschland ein geeignetes Mittel zu sein; sie burgerte sich aber in Deutschland nicht ein. Erst die seit Ende des 19. Ihrh.s in Deutschland um sich greifende Evangelisationsbewegung begann jene Plane zu verwirklichen. Freilich tat sie es in einer form, die deutlich auf ähnliche Bewegungen in Nordamerika (Evangelisten Charles Finnen, Dwight E. Moody, Corren u. a.) und England zurückwies. Don England kam Sabrikant Robert Pearsall Smith 1875 nach Deutschland; sein Auftreten führte Gründung des "Deutschen Evangelisationsvereins" (1884), in dem Prof. Theodor Christlieb in Bonn, Pastor Jellinghaus, Elias Schrenk, Graf Pückler u. a. führend wurden. Dieser Verein gründete 1886 die Evangelisten= schule Johanneum (Bonn, später Barmen). Die Sührer der Bewegung und andere im Johanneum sowie in der Anstalt Chrischona bei Basel aus= gebildete Männer hielten in den folgenden Jahren gahlreiche Evangelisationen, die vielfach zur Gründung von Gemeinschaften führten. Da die Bewegung den methodistischen Einfluß nicht verleugnete, allmählich auch in manchen Zweigen eine Alliangftimmung gur Geltung brachte, der die Grenzen der geschichtlich gewordenen Kirchengemeinschaften gleichgültig waren (§ 6, 4), so stellte sich dieser "freien" Evangelisationsbewegung eine andere, kirchlich gehaltene, gegenüber. In einigen Gebieten haben die Organisationen der Inneren Mission diese Arbeit in die hand genommen; vielfach haben die Kirchenleitungen selbst fördernd eingegriffen. Die Praxis ber Evangelisationen ist gewöhnlich die, daß nach ausgiebiger Vorarbeit eine oder zwei Wochen lang täglich Abendversammlungen für die weiteste Öffentlichkeit und Nachmittagsversammlungen für engere Kreise gehalten werden. Die Reden werden möglichst "erwecklich" gestaltet; d. h. so, daß die ichlafenden Gemiffen erwecht, Sundenbewuftsein und Gnadenverlangen lebendig gemacht werden. Der Evangelist hält oft auch seelsorgerliche Sprechstunden. Auf Nacharbeit in der Sammlung der "Erweckten" wird viel Ge= wicht gelegt.

Die Evangelisation ist vielfach unfreundlich beurteilt worden; ihre englisch-amerikanischen Methoden forderten den Widerspruch heraus. In der Tat arbeitet sie nicht selten mit verfehlter psychologischer Einstellung auf raiche Bekehrungen hin, icheidet in oberflächlicher Einschätzung Bekehrte und Unbekehrte und fördert so ein Treibhauschristentum, das keine Dauer hat. Sie braucht Nervenwirkungen, wo ruhige seelische Beein= flussung am Plat ware. Aber es gibt auch gesunde Evangelisations= methoden. Warum soll nicht in besonderen Versammlungen zu solchen geredet werden, die dem Christentum ferner stehen? Die Gottesdienste sind dazu nicht da; so muß sich die Gemeinde ihrer in anderer Weise annehmen. Außergewöhnliche Veranstaltungen, die nicht in der Kirche, sondern im Saal, und zwar nicht in der strengen gottesdienstlichen, sondern in freierer Sorm gehalten werden, bei denen die Rede Wege gehen kann, die die gottes= dienstliche Bindung nicht zuläft, üben auf Gemeindeglieder, die des Kirchgangs entwöhnt sind, Anziehungskraft und wirken auf herz und Gewissen. Dor überschätzung von Augenblickserfolgen ist freilich dringend zu warnen. Die freien Organisationen, welche Evangelisationen veranstalten, kümmern sich dabei oft gar nicht um die Kirchengemeinde und ihre Organe; andere — so die zur Inneren Mission gehörigen — arbeiten in der Regel nur dort, wo die Leitung der Kirchengemeinde sie willkommen heißt. Die Kirchengemeinden dürsen beanspruchen, daß ihre Zustimmung gesucht wird. Da sie aber von den freien Evangelisationen keinerlei Rücksichtnahme erwarten können, tun sie gut, wenn sie die Arbeit selbst angreisen. Das ist zweisellos auch aus grundsählichen Erwägungen als ihre Pflicht zu bezeichnen (§ 18, 3). Es sind Glieder der Kirchengemeinde, um die es sich handelt; es ist das örtliche Gebiet der Kirchengemeinde, in dem die Arbeit getan wird; niemand kennt die Verhältnisse besser, mit denen zu rechnen ist, als die Organe der Kirchengemeinde. So muß denn die Losung sauten: Kirchengemeindliche Evangelisation!

4. Kirchliche Volksmiffion. Don der kirchlichen Evangelisation führen sehr leise übergänge zu der in jungfter Zeit viel empfohlenen Dolksmission. G. Hilbert forderte sie in einer besonderen Schrift 1916; seitdem nahm sich der Zentralausschuß für die Innere Mission des Gedankens an und stellte für diese Arbeit Berufsarbeiter an. hilbert will die Volksmission gang eigentlich als kirchliche Arbeit getan wissen. Aber indem auch diese Arbeit wieder von freien Organisationen in die hand genommen wird, verwischt sich der Unterschied zwischen ihr und der Evangelisation. Im übrigen denkt die Dolksmission vorwiegend an die der Kirche völlig fremd Gewordenen; sie will im eigentlichen Sinn Mission treiben, jedenfalls aber in enger Verbindung mit der Kirche bleiben. Das Urteil über diesen Zweig religiös-sittlicher Gemeindepflege kann nicht anders lauten als das über kirchliche Evangelisation. Wir werden gut tun, uns deutlich gu machen, daß die allzu großen hoffnungen, die oft auf die Dolksmission noch mehr als auf die Evangelisation gesetht werden, sich nicht erfüllen können; denn die der Kirche völlig Entfremdeten setzen der kirchlichen Derkündigung, unter welcher form sie auch an sie herankomme, viel nachdrücklicheren Widerstand entgegen als von dem Evangelium noch nicht berührte Nichtdriften. Wenn der Volksmission große Massen von hörern zuströmen, so werden die Treukirchlichen und die Laukirchlichen immer den größten Bestandteil bilden. Aber auch auf sie wird die Volksmission heilsam, weil anregend und auffrischend, wirken. Und so sollten Kirche und Kirchengemeinden sich diese Arbeit zur Pflicht machen. über die Art ihrer Mitwirkung ist dasselbe zu sagen wie über ihre Mitarbeit bei der Evangelisation.

# 3weites Kapitel: Die persönliche Seelsorge

# § 72. Die geschichtliche Entwicklung

1. Die alte Kirche. In den Gemeinden der Urzeit gab es, da kein Amt im eigentlichen Sinn bestand, auch keine amtliche Seelsorge. Aber man wird sagen dürsen, daß eine "Seelsorge aller an allen" sich von selbst verstand. Die Christen waren einander Führer und helser (Gal 6, 1 f.;

Jak 5, 19 f.), besonders auch Fürbitter (I Joh 5, 16; I Tim 2, 1; Eph 6, 18 f.). Daß der hausvater sich der hausgenossen mit größter Aufmerksamkeit anzunehmen hatte, galt als Pflicht. Sobald sich aber eine Art Dorsteheramt in den Gemeinden entwickelte, wurde ihm auch die Aufgabe zugewiesen, die Gemeindeglieder zum Glauben und rechten Leben zu ermahnen (I Tim 5, 1 ff.). Der hebräerbrief braucht einmal (13, 17) den Ausdruck, daß die Leiter der Gemeinde für die Seelen der Gemeindeglieder wachen, daß sie darüber Rechenschaft abzulegen haben werden. Dabei wird aber niemals die Erkenntnis verleugnet, daß jeder Christ letzten Endes für sich selbst einzustehen habe; er muß zusehen, daß er nicht in Ansechtung falle (Mt 26, 41), daß er an seiner Seele nicht Schaden nehme (Mt 16, 26), daß er selig werde (Phil 2, 12 f.).

In dieser Auffassung trat eine Veränderung ein, als sich im 2. Ihrh. das kirchliche Amt herausbildete (§ 10). Zwar wirkte die Anschauung von der gegenseitigen bruderlichen Verpflichtung dauernd stark nach; sie fehlte sogar bei der allerschärfsten Ausprägung der Rechte und Pflichten des Bischofs und Priesters nicht völlig. Aber dem Priester wurde doch nicht blok die Sorge für die Seelen, sondern auch die Verantwortung für sie in einer Weise übertragen, die im NT undenkbar gewesen wäre. Kann, wer ohne den Bischof etwas tut, kein gutes Gewissen haben (Igna= tius ad Trall. 7, 2), kann, wer nicht mit dem Bischof ist, auch nicht mit Gott sein, weil der Bischof in der Kirche ist und die Kirche im Bischof (Epprian Epist. 66, 8), so ist die Gemeinde, ja jedes Gemeindeglied an das Amt gebunden, hinsichtlich seiner Seligkeit von ihm abhängig. Die Solge ist, daß die Anforderungen an den Träger des Amts hoch gespannt werden. Ambrosius (gest. 397; De officiis ministrorum libri tres) beschreibt von diesem Standpunkt aus die Eigenschaften des Priesters mit einem vor keiner Solgerung zurückschreckenden Ernft. Des Chrosostomus (gest. 407) Schrift περί ίερωσύνης geht auf den gleichen Gegenstand ein, schildert aber auch die Aufgabe der Leitung der Herde, die dem Priester anvertraut ist. Dabei schwebt ihm das Bild des hirten vor, der über jedes seiner Schafe mit Liebe wacht, daß keines sich verliere, der Verirrten wie Gefährdeten gleicherweise nachgeht. Ungeheuer ist das Mak der Verantwortung des Priesters: in der 34. homilie über den hebraerbrief betont Chrysostomus sie so stark, daß er es für kaum möglich erklärt, daß einer der "Leitenden" selig werden könne. Noch mehr geht Gregors d. Gr. (gest. 604) Schrift Liber regulae pastoralis auf die Einzelheiten der Seelsorge ein. 3. Buch behandelt er die Frage, wie das Wort der Ermahnung, das ihm das hauptmittel der Seelsorge ist, auf die einzelnen je nach ihrer Eigenart anzuwenden sei. Ihm steht der Priester vor Augen als der rector animarum, als der gührer der Seelen (praesul); sein Amt ist das höchste Regierungsamt. Der Gedanke der Selbständigkeit des Christen und die Dorstellung einer gegenseitigen bruderlichen hilfe im Glauben find pollia zurückaedränat.

2. Die katholische Kirche. Mit der Schrift Gregors d. Gr. ist die katholische Auffassung zur Ausbildung gelangt. Sie wird von nun an

streng festgehalten. Die Durchführung des Parochialrechts (§ 18,1) wirkt wie eine unterstügende Maßnahme. Schärfer noch tritt im Mittelalter, in dem die römische Kirche ihre Ansprücke zu voller Entfaltung bringt, die Bindung der Gläubigen an diese Kirche heraus. Die allergrößte Wichtige heit für die Entwicklung der Seelsorge gewann das Beichtinstitut. in der alten Kirche die Kirchengucht der Weg, auf dem der einzelne fich für eine schwere Verfehlung Vergebung der Gemeinde verschaffen konnte, so wurde jest die geheime Beichte (Ohrenbeichte) das Mittel, durch das der Ceiter der Gemeinde die Glieder derselben dauernd unter seiner Aufsicht, Sührung und Zucht hielt. Sobald festgelegt war, daß jeder Gläubige wenigstens einmal im Jahre alle seine Sünden dem zuständigen Priester beichten mußte (1215), war diesem die Seelenführung in vollem Umfang gesichert. Davon, ob er absolvierte oder nicht absolvierte, hing das Derhältnis des Gläubigen zur Kirche, mittelbar auch sein Seelenheil ab. Die Beichte wurde zum "Beichtgericht" oder "Bußgericht"; der Gläubige zum Ankläger seiner selbst; der Beichtvater zum Richter, seine Entscheidung über die Vergebung zum Urteilsspruch. Mehr und mehr wurden Beichte und Seelsorge gleichbedeutend. Eines der wichtigsten Anliegen für den Priester wurde es, zur richtigen Beurteilung der in der Beichte vorkommenden Sälle zu gelangen. Dazu halfen ihm die in der zweiten hälfte des Mittelalters in großer Jahl entstehenden Bugbücher (Libri paenitentiales), die die verschiedensten Sälle denkbarer Sunden und ihre Behandlung im Bußsakrament besprechen. Da der Priester das Recht hat, nach allen zur Bildung seines Urteils notwendigen Umständen zu fragen, so ist der Beichtende bis hinein in die geheimen Regungen seines Eigenlebens in die hand des Beichtvaters gegeben. Jahlreiche Katholiken gehen viel häusiger als einmal im Jahr zur Beichte. Zwischen dem Beichtvater und dem Beichtkind entwickelt sich ein Verhältnis, bei dem der erstere der Führer, das letztere das Geleitete ist. Die katholische Cehre von der Seelsorge bestimmt die Aufgabe derselben nach Catech. Rom. II, 79: Populum christianum gubernare, moderari et ad aeternam caelestemque beatitudinem dirigere. Die Beichte ist auch in der modernen katholischen Theorie der Seelsorge durchaus das hauptmittel derselben. Doch darf nicht unbeachtet bleiben, daß sie neben der Seelenführung durch das Bußgericht auch eine solche durch "pastorale Privatbelehrung" kennt, der freilich ein sehr viel geringerer Platz zukommt, sowie daß sie außerdem, ähnlich wie vielfach die evangelische Theorie, neben die individuelle Seelsorge die Gemeinschaftsseelsorge stellt.

3. Die Reformation hat, entsprechend ihrer völlig veränderten Stellung zum Pfarramt und Priestertum, auch die katholische Art der Seelenführung abgelehnt. Sie kennt ja keinen Priester, der zum Mittler zwischen Gott und Menschen bestellt ist, sondern nur Prediger, die im Austrag der Gemeinde Wort und Sakrament verwalten. Martin Buher, dessen Schrift "Don der wahren Seelsorge und dem rechten hirtendienst, wie derselbige in der Kirchen Christi bestellet und verrichtet werden soll" (1538), die erste aussührliche Behandlung dieser Fragen auf evangelischer Seite ist,

lehnt die katholische Art der Seelsorge ab, weil sie an die Stelle Christi menschliche Statthalter und Stellvertreter sett, an diese die Erlangung des Seelenheils bindet und sich so die geistliche Regierung über die Kirche Christi anmakt. Das eigentliche Subjekt aller Seelsorge ist ihm Christus selbst; doch beruft Christus dazu nach dem Bedürfnis der Kirche Diener und handlanger. Deren Aufgaben schildert Buter nach Ezech 34, 16; fie sollen die Schafe jenachdem suchen, wiederbringen, verbinden, heilen, stärken, bewahren, weiden. An diesen Aufgaben sollen aber - und das ist sehr wichtig – alle Glieder der Kirche Christi teilnehmen, "wie sie alle Glieder und Werkzeuge Christi sind". "Ein jeder Christ soll jedem andern dazu helsen und raten nach seinem besten Vermögen, daß er vor allem Argen behütet und mit allem Guten versehen werde. Vornehmlich aber sollen sich dessen befleißigen, die über andere etwa Gewalt haben, als Hausväter, Lehrmeister und ob denen allen die gemeinen Oberen." Ähnlich war die Stellung der anderen Reformatoren.

Die kirchliche Pragis ging aber wie in anderen Stücken so auch in diesem nicht genau die Wege der grundsätzlichen Erkenntnis. Sie knüpfte vielfach wieder an die katholischen Einrichtungen an. Am deutlichsten

wird das bei der Beichte.

4. Luthertum und Privatbeichte. Die Stellung des Luthertums gum Bußsakrament unterlag nicht unbedeutenden Schwankungen. Luther sah anfangs im Beichtinstitut trog mancher ernsten Bedenken eine heilsame Einrichtung. Don 1520 an wandte er sich scharf gegen den Beichtzwang; auch die Beichte vor Caien muffe zugelassen werden (Don der Beichte, 1521). Karlstadts Vorgehen hatte in Wittenberg die Erschütterung der Beichtsitte zur Solge. Luther führte 1523 in der Formula Missae (§ 33.1) eine neue Ordnung ein, die ihm das Wertvolle der alten zu erhalten schien, ohne das, was an ihr falsch war, zu übernehmen. Die Kommuni= kanten sollten sich vor der Teilnahme am Abendmahl beim Pfarrer der Gemeinde anmelden, ut eorum et nomina et vitam cognoscere queat. Der Pfarrer sollte mit ihnen eine Art Glaubensverhör anstellen, das sich auf das Verständnis des Abendmahls, die Kenntnis der Einsetzungsworte und auf die Beweggründe für den Gang zur Kommunion erstreckte; aber auch auf die Bewährung des Glaubens durch das sittliche Leben hatte der Pfarrer zu achten. Luther wollte dieses Derhör nicht für jeden Abendmahlsempfang pflichtmäßig machen; aber die Kirchenordnungen machten den Empfang des Abendmahls von dem Durchgang durch dieses Frageverfahren abhängig, und das Frageverfahren wurde, wie das ja nahe lag, allmählich zu einer privaten Beichte ausgestaltet, bei der die Absolution, von der Luther 1523 nicht spricht, wieder eingeführt murde. Diese Beichte ist - vielfach in der form, wie sie das erst nach Luthers Tod in seinen Kleinen Katechismus eingefügte hauptstück "Dom Amt der Schlüssel" zeigt - in den lutherischen Candeskirchen allgemeine übung geworden. Ihre Stärke lag darin, daß sie die Sitte des Abendmahls= besuchs gleichsam unter Aufsicht stellte; ihre große Schwäche lag, da fast nur festformulierte Beichtbekenntnisse und ebenso festformulierte Absolutions= formeln (§ 43, 3) gebraucht wurden, in der mechanischen Handhabung. Die Gemeindeglieder, die auf ein solches Bekenntnis hin Absolution empfingen, wurden viel eher zu selbstsicherer Dergebungsgewißheit erzogen als zu sorgfältiger Gewissensprüßung. Daher erklärt sich der Widerspruch ernster Männer, dem schließlich durch die Entschlossenheit des Berliner Predigers Johann Kaspar Schade ("Beichtstuhl, Satansstuhl, höllenpsuhl") Nachdruck gegeben wurde. Die Folge war, daß allmählich der Iwang zur Privatbeichte ausgehoben und eine allgemeine Beichte eingeführt wurde (§ 43). Allmählich verschwand die Privatbeichte fast ganz. Es blieb an vielen Orten die Anmeldung zum Abendmahl, die aber selten persönlich oder, wo das noch üblich ist, in einer recht äußerlichen Form geschieht. Sie verdankte ihr Weiterbestehen keineswegs rein seelsorgerlichen Beweggründen; auch die Rücksicht auf die Erhebung des Beichtgeldes sprach mit. Jezt ist eine Art Privatbeichte zuweilen noch gebräuchlich, wo — wie in geschlossenen Anstalten — das Derhältnis von Pfarrer und Gemeindegliedern besonders eng ist. W. Söhe hat in seiner Gemeinde Neuendettelsau die Privatbeichte zeitweis wieder zur Geltung gebracht.

Die reformierten Kirchen haben von Anfang an die private Beichthandlung außer Gebrauch und die allgemeine Beichte an ihre Stelle gesetzt. Kalvin wollte sie für solche, qui ea se opus habere intelligent, beisbehalten wissen (Institutio III, 4, 12); aber die Praxis ging über diesen

Gedanken hinweg.

5. Andere Seelforge im 16. und 17. Jahrhundert. Die lutherische Auffassung, die den Pfarrer einseitig als den Derwalter von Wort und Sakrament betrachtet, hat nicht zu einer lebensvollen persönlich-seelsorger= lichen Verbindung des Pfarrers mit seinen Gemeindegliedern geführt. Der Pfarrer war der mit Autorität ausgerüstete Träger des geistlichen Amts und stand als solcher zu sehr der Gemeinde gegenüber, als daß er schlicht= brüderlich mit ihr hätte verkehren können. Dazu kam, daß er infolge der engen Verbindung von Kirche und Staat zugleich als obrigkeitliche Person erschien. Der Umstand, daß ihm meist die Ausübung der Kirchenzucht (§§ 76.77) oblag, wirkte in der gleichen Richtung. Daher ist der seelsorgerliche hausbesuch in den lutherischen Candeskirchen des 16. und 17. Ihrh.s nicht in besonders ausgiebigem Maße geübt worden. Aber er fehlte auch nicht. Beispielsweise sei angeführt, daß Bugenhagens Braunschweiger Kirchenordnung (1528) den Prediger, falls er zu einem Kranken nicht gerufen worden ist, für entschuldigt erklärt. Ift er aber zur Beichte und Abendmahlsfeier gerufen, so soll er dann den Kranken "alle Tage oder einen um den anderen oder auch den dritten Tag nach Gelegenheit der Not" besuchen. Wo der hausbesuch stattfand, stand er in erster Linie unter dem Gesichtspunkt der Darreichung von Wort und Sakrament an solche, die vom öffentlichen Gottesdienst nicht erreicht werden konnten, also an Kranke und auch an Verurteilte; und er geschah auf Ansuchen vor allem zum Zweck der Austeilung des Abendmahls (Krankenkommunion). finden sich Außerungen hervorragender Lutheraner, die unter selben Gesichtspunkt auch in anderen Sällen private Besuche empfehlen.

Aber gegen die forderung allgemeiner pflichtmäßiger hausbesuche haben sich gerade strenge Lutheraner des 17. Ihrh.s sehr lebhaft gewehrt. Dabei hat sicherlich die Sorge mitgesprochen, daß die Besuchten in dem Pfarrer vor allem den mit der Wahrnehmung der Zucht Beauftragten sehen und sein Erscheinen darum nicht begrüßen möchten. Aber das haupthindernis war die einseitige Auffassung von der Aufgabe des Amts; und diese wieder beruhte auf einer überschätzung der Wirkung der Predigt des Worts und der Derwaltung des Sakraments.

Anders gestimmt war die reformierte Kirche. Sie hat von Anfang an nicht so ausschließlich wie die lutherische Kirche dem Amt die Sorge für die Gemeinde zugewiesen, sondern auch der Gemeinde selbst Pflichten gegenüber ihren Gliedern zugewiesen. Die Gemeinde sollte darauf achten, daß ihre Glieder entsprechend dem Evangelium leben. Im Auftrag der Gemeinde hatte der Pfarrer über den einzelnen zu wachen; ihm traten dabei Beauftragte aus der Gemeinde selbst zur Seite. Neben Wort= darbietung und Sakramentsverwaltung wurde die kirchliche Disziplin stark betont. Daraus ergibt sich von selbst eine gänzlich andersartige Stellung zur Seelsorge. Die reformierte Gemeinde ist nicht, wie die lutherische, mit dem Vertrauen auf die Wirksamkeit des Worts in der Predigt zufrieden, sie will die Wirkung derselben beobachten und fördern. Ein Mittel dazu ist ihr der geordnete, planmäßige hausbesuch. Der Pfarrer muß jedes haus seiner Gemeinde besuchen, um nach dem Rechten zu sehen (visitatio domestica ordinata vel stata; val. Kalvin, Ordonnances ecclésiastiques). Dabei begleitete fehr häufig ein Altester den Pfarrer. In regelmäßigen Abständen wurden die Besuche wiederholt. Sie trugen allerdings oft mehr den Charakter einer aufsichtlichen Visitation als den einer freundlichen Sühlungnahme. Aber jedenfalls vermittelten sie dem Pfarrer eine genaue Kenntnis seiner Gemeinde. In den kleinen Kirchengemeinschaften reformierten Gepräges, die sich seit dem 17. Ihrh. aus der Kirche von England herauslosten, konnte, weil hier der Begriff des Amts größtenteils viel stärker hinter dem der Gemeinde zurücktrat, das persönliche Verhältnis zwischen Prediger und Gemeinde noch enger werden.

6. Pietismus und Aufklärung. Die Einwirkung des Pietismus auf die Seelsorge erschöpfte sich nicht entfernt in dem Kampf gegen die Privat= beichte. Dielmehr vertraten die Dietisten eine sehr ernste Auffassung der Seelsorge. Spener spricht in den Pia desideria von der "schweren Rechenschaft, die uns vor demjenigen bevorstehet, der die auf einige Weise verwahrloseten Seelen von unseren händen fordern will". Der Pietismus vollzieht auf lutherischem Gebiet den übergang von der einfachen Wort= darbietung an die Gemeinde zu der persönlichen Bemühung um die einzelnen Doch ist bei dieser Bemühung oft mehr an die kleinen Dersammlungen zur Schriftbetrachtung, an die hausandachten und an die Unterweisung der Kinder gedacht als an Besuche in den einzelnen häusern. Die allergenaueste Einzelarbeit aber verwendeten die entschiedenen Dietisten auf die erweckten Seelen, deren Förderung ihnen als das Wichtigste erschien; die Masse der Unbekehrten ließen sie gern beiseite.

Der Aufklärung war diese Einseitigkeit fremd. Aber auch die von ihr beeinflußten Pfarrer haben vielfach großen Eifer auf ihre Gemeinde gewendet. Nur galt er mehr der pädagogischen Sührung, der sittlichen und praktischen Anweisung als der eigentlich religiösen Beeinflussung. Im seelsorgerlichen hausbesuch haben die Männer der Aufklärung zumeist keine andere Praxis gehabt als die Eutheraner auch.

7. Die Neuzeit. Noch für Schleiermacher war es ein Gegenstand ernsthaften hin- und herüberlegens, ob der Pfarrer Recht und Pflicht habe, ein persönliches Verhältnis zu dem einzelnen Gemeindeglied anzuknüpfen. Eine Pflicht des Geistlichen sah er in dieser Richtung nur unter bestimmten Voraussetzungen. Aber er bahnte insofern eine neue Auffassung an, als er, da jeder evangelische Chrift sein eigener Priefter sei, ein solches persönliches Verhältnis als ein "freundschaftliches" bezeichnete. So wurde grundsätlich die autoritative Seelsorge des Amts an den dem Amt Unterstellten überwunden und der brüderlichen Seelsorge der Weg gebahnt. Auf diesem Wege schritt das 19. Ihrh. in seiner zweiten hälfte fort. Je mehr die Gemeinde als selbständige Größe heraustrat, um so mehr mußte der Amtsbegriff des alten Luthertums, der die einzelnen zur Passivität verurteilt hatte, schwinden; Pfarrer und Gemeinde traten vielmehr in unmittelbare Berührung. Die Innere Mission weckte in den Pfarrern den Geist frischen, tatkräftigen Zufassens; sie stärkte in ihnen - im Unterschied vom älteren Pietismus – das Gefühl der Verantwortlichkeit auch für die Derlorenen; sie gab der Seelsorge einen aggressiven Jug. Die zunehmende Entfremdung weiterer Schichten von der Kirche, das Anwachsen der Stadtgemeinden und der religiösen und sittlichen Nöte in ihnen zwang die Pfarrer zur Entfaltung einer Cätigkeit, die sie in unmittelbare Berührung mit den Gemeindegliedern brachte. So erwuchs allmählich ein seelsorger= liches Pflichtbewußtsein, das den persönlichen Derkehr mit den Gemeindegliedern in den verschiedensten formen als selbstverständlich betrachtete, und das die Initiative für die Anknüpfung dieses Verkehrs durchaus dem Pfarrer zuschob. Auch heute findet sich vereinzelt noch eine Auffassung, die befürchtet, daß bei solchem Verkehr die "Dora" des Amts Schaden leiden werde (Steinmener). Aber sie wird seltener und seltener. Sieg hat die Anschauung errungen, nach welcher der Pfarrer gang und gar in die Gemeinde hinein gehört.

# § 73. Grundsätliche Erwägungen

1. Die Notwendigkeit persönlicher Seelsorge. Don dem § 18, 2 dargelegten Standpunkt aus versteht es sich von selbst, daß die christliche Gemeinde sich nicht bloß ganzer Gruppen ihrer Mitglieder, sondern auch der einzelnen zu ihr Gehörigen annehmen muß. Die Gruppenfürsorge kann immer nur ein Mittel sein, um die einzelnen zu beeinflussen; sie soll die Einzelsürsorge unterbauen und unterstüßen, aber sie kann sie nicht ersehen. Eine Gemeinschaft evangelischer Christen darf nicht unterlassen, die Bruderliebe von Mensch zu Mensch zu betätigen. Diese Erkenntnis wird

aus der Praxis heraus als richtig bestätigt. Der Gruppenfürsorge entgiehen sich viele Gemeindeglieder; andere werden, ohne daß sie sich ihr absichtlich fernhalten, doch nicht von ihr erreicht. Bu diesen gehören oft gerade solche, die persönliche Beratung, Aufrichtung, Zurechtweisung am allermeisten nötig hätten. Sie kommen nicht zu den von der Gemeinde veranstalteten Versammlungen. Sollen sie nicht ohne Zuspruch bleiben, so bedarf es der persönlichen Bemühung. Aber auch Gemeindeglieder, die mit der sich in Gruppen vollziehenden Gemeindepflege in Sühlung steben, wünschen oft eine nähere, personliche forderung in Fragen des inneren und des äußeren Lebens; sie bleiben unbefriedigt, wenn ihnen diese nicht geboten wird. Die landeskirchlichen Gemeinden müßten, wenn sie nicht aus eigenem Antrieb persönliche Seelsorge einrichteten, sich durch die kleinen nebenkirchlichen Gemeinschaften von der Notwendigkeit dieser Arbeit überzeugen lassen. Die Anziehungskraft dieser Gemeinschaften ist oft gerade in dem Umstand begründet, daß sie keines ihrer Glieder vereinsamen lassen, sondern infolge ihres engen Zusammenhalts eine persönliche Seelenpflege einrichten, die allen gerecht wird. Keiner der Gründe der altlutherischen Zeit gegen diese Art der Gemeindepflege hat unter den heutigen Derhältnissen mehr ein Recht; persönliche Bemühung der Gemeinde um alle einzelnen ist dringende Pflicht geworden.

2. Das Wesen der Seelsorge. Das Wort Seelsorge hat von der katholischen Zeit her eine eigentümliche Bedeutung: es klingt, als wolle der Pfarrer sich von Amts wegen zum Vormund in den innersten Angelegenheiten machen. Mit der katholischen "Ohrenbeichte" ist dieser Sinn untrennbar verbunden. Aber auch der ältere Protestantismus hat mit einer autoritativen übung sittlicher Zucht (§ 76, 2. 3) das Seine getan, um dem Begriff diesen Beigeschmack zu geben. Ursprünglich ist er mit dem Begriff Seelsorge durchaus nicht verbunden. Es handelt sich viel mehr um ein Sorgen sür den christlichen Bruder als um ein bevormundendes überwachen (hebr 13, 17). Wir haben heut allen Grund, klarzustellen, daß

evangelische Seelsorge keinerlei Bevormundung bedeutet.

Wer das Wesen der evangelischen Seelsorge klarstellen will, muß vom Wesen der evangelischen Gemeinde ausgehen. Ist diese Gemeinschaft am Evangelium, so ist das Evangelium nach allen Richtungen hin für die Auswirkung dieser Gemeinschaft bestimmend. Die Glieder einer Gemeinde sind im Glauben an das Evangelium und in der mit diesem Glauben gegebenen Siebe Brüder und Schwestern. Daraus folgt, daß sie einander zu jedem Dienst verpflichtet sind, auch zu dem Dienst der gegenseitigen Förderung im Christenstand. Das Christentum sordert Gemeinden, in denen alle an allen Seelsorge üben: Seelsorgegemeinden. Die aus dem "allgemeinen Priestertum" (§ 12) solgende Selbständigkeit des einzelnen Christen gibt ihm freilich das Recht, sich auf die eigene Verantwortung zurückzuziehen. "Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemand untertan." Aber der Christ wird, wenn er sich nicht selbst überheben will, gern bereit sein, anderer Rat und hilfe anzunehmen. Seelsorge im evangelischen Sinn ist also eine die christliche Freiheit des

anderen sorgsam achtende, aber um der Liebe willen keine Mühe icheuende Sorge für den Christenstand des Bruders.

Die Gemeinde sorgt für ihre Glieder. An der Grenze der Gemeinde endet auch die seelsorgerliche Pflicht. Aber umfaßt sie alle Gemeinde-glieder? Unter ihnen sind doch viele, die mit der Gemeinde nur noch äußerlich verbunden sind? Die Zugehörigkeit zur Gemeinde begründet in allen Sällen das Recht der Gemeinde auf Sühlungnahme; nur wird in Sällen rein äußerer Verbundenheit das Recht der Freiheit des anderen

doppelt vorsichtig zu beachten sein.

3. Die Organe der Seelforge. Die Gemeinde als Ganzes übt Seelsorge durch den in ihr lebendigen Gemeindegeist. Je kräftiger er sich geltend macht, um so sicherer zieht er die einzelnen in seinen Bann. Aber diese Wirkung kann nicht auf den einzelnen berechnet, nicht im eigent= lichen Sinn persönlich sein. Dazu bedarf es der Persönlichkeiten, die sich des einzelnen annehmen. Die Nächstberufenen sind Verwandte, Freunde, Nachbarn. Aber auch Beauftragte der Gemeinde muffen helfen. Der Fremde gewinnt zuweilen leichter Einfluß als der Nahestehende; auch gibt der Auftrag der Gemeinde seinem Eingreifen Nachdruck. Wen soll die Gemeinde beauftragen? In erster Linie hat immer der Pfarrer gestanden. Das ihm von der Gemeinde gegebene Amt schließt diese Aufgabe nicht nur kraft rechtlicher Bestimmung, sondern auch kraft seines inneren Wesens ein. Wer der Gemeinde im Gottesdienst predigt, muß sie kennen und an ihrem inneren Leben teilnehmen. Seelsorgerlicher Verkehr mit der Gemeinde befruchtet die Predigt. Auch die theologische Vorbildung ist für den Seelsorgerdienst oft notwendige Dorbedingung. Es gibt Sälle, in denen Fragen des inneren Lebens eng mit solchen der religiösen Erkenntnis verbunden sind, daher sachkundige Beratung fordern. In allen Fällen kann weitzreichende Allgemeinbildung für die Seelsorge nur nützlich sein. Psychologische Erfahrung ist gleichfalls unerläßlich. Don daher ist der Pfarrer in der Regel der für die Seelsorge Geeignetste. Das gilt aber nicht für alle Sälle. Frauen werden zuweilen ihr Inneres lieber einer Frau offenbaren als einem Mann; so kann eine theologisch gebildete Pfarrgehilfin mit gutem Erfolg an der Seelsorge teilnehmen. Bei Gemeindegliedern, die der Kirche fremd wurden, wirkt manchmal das Amt des Pfarrers ungünstig; so sollten Nichtpfarrer gur hilfe bereitstehen. Gemeindeglieder aus dem Arbeiterstand sind oft einem Angehörigen ihres Standes und Bildungs= grades leichter zugänglich als dem Pfarrer; so mag ein schlichter Gemeindehelfer ihnen dienen. In großen Gemeinden kann der Pfarrer unmöglich allen Gemeindegliedern nähertreten. Er braucht zu intensiver übung des seelsorgerlichen Verkehrs gahlreiche Belfer und Belferinnen. Es ist die Aufgabe der kirchlichen Gemeindekörperschaften, oder, sofern diese dazu nicht imstande sind, der kirchlichen Gemeindevereine (§ 69, 1), ihm diese zu stellen. Eine ganze Organisation seelsorgerlicher Kräfte muß der Gesmeinde zur Verfügung stehen. Gerade darin zeigt sich der Wandel der Zeiten. Einst stand das lutherische Pfarramt hoch über der Gemeinde und wartete, ob es außer zur öffentlichen in besonderen Fällen auch zur privaten Evangeliumsverkündigung gerufen würde. Heut hält es sich in gut organisierten Gemeinden mit einer Schar von Helfern bereit, jedem Gemeindeglied, das dessen bedarf, seelsorgerlich zu dienen. Die eigentliche Verantwortung, die Leitung des ganzen Seelsorgedienstes wird doch immer beim Pfarrer liegen. In allen schwierigen Fällen muß er selbst eingreisen. Erfahrungsgemäß verlangen auch viele Gemeindeglieder gerade nach ihm. Das ist des Pfarrers besondere Last und Lust.

#### § 74. Das Verfahren der persönlichen Seelsorge

- 1. Allgemeines. Aus der Seelsorge ist alles auszuscheiden, was an Kirchenzucht erinnert (§§ 76.77). Gewiß können auch Kirchen= und Gemeinde= zucht unter den Gesamtbegriff der Seelsorge gebracht werden; letztlich wollen auch ihre Magnahmen an der Seele deffen, dem sie gelten, arbeiten. Aber sie verbinden mit dieser Absicht auch andere Zwecke; nämlich die der Reinhaltung der Gemeinde, der Wahrung ihrer Würde, der Gegenwirkung gegen offenbare Kirchenverachtung. Seelsorge aber will nichts als nur der Seele dienen. Sie darf daher niemals mit äußeren Mitteln arbeiten. Androhung von Nachteilen, Verheißung von materiellen Vorteilen, Geltendmachung persönlicher Rücksichten fördern den Christenstand nicht, sondern schädigen ihn; sie verführen zur heuchelei. Seelsorge benutt lediglich innere, reine Beweggründe. Als Werkzeug der Seelsorge pflegt von jeher das "Wort Gottes" bezeichnet zu werden. Das ist gewiß insofern richtig, als die aus dem Evangelium geschöpfte und im Evangelium wurzelnde persönliche Glaubens= überzeugung der gesamten seelsorgerlichen Wirksamkeit zugrunde liegen muß. Und vollends ist es zu begrüßen, wenn damit die reine Innerlich= keit des Verfahrens gekennzeichnet werden soll. Salsch aber wäre es, wenn mit dieser Bestimmung die Vorstellung verbunden würde, als sei die Seelsorge gleichsam eine Sortsetzung der Predigttätigkeit. Es handelt sich keineswegs um bloke Verkündigung, ob auch in Gesprächsform, sondern vielmehr um herstellung eines personlichen Verhältnisses von Menich zu Menich, vom Christen zum Christen, auf Grund dessen nicht blof die im Evangelium liegenden Werte, sondern auch die in der dristlichen Gemeinschaft gegebenen Kräfte wirksam werden können. Daß dabei neben dem zwanglosen Gespräch auch andere formen des Verkehrs möglich find - gemeinsames Gebet, Abendmahlsfeier, Vorlesen geeigneter Stoffe, auch einmal eine kurze zusammenhängende Rede -, bedarf kaum einer Darlegung. Alle Weisen driftlichen Gemeinschaftsverkehrs sind zulässig und werden angewendet. Auch gegen die form der Beichte ist an sich durch= Die wichtigeren dieser Mittel bedürfen einer aus nichts einzuwenden. kurzen Sonderbesprechung.
- 2. Das seelsorgerliche Gespräch bildet fast immer die Einleitung zum persönlichen Verkehr. Es muß den Weg zum gegenseitigen Vertrauen bahnen. Soll es seinen Zweck erreichen, so fordert es eine große Kunst. Vorauszgehen muß ihm in der Regel ein Gespräch über allgemeine persönliche Fragen. Anders läßt sich nur verfahren, wenn das Gemeindeglied uns

mittelbar selbst die Rede auf die inneren Fragen bringt. Geht die Initiative vom Seelsorger aus, so muß er meist erst Anknüpfungen suchen. Alles kommt darauf an, daß er nicht bei äußeren Dingen stehenbleibe. Auch das wird nicht schaden, wenn es beim ersten oder bei den ersten Gesprächen einer ganzen Reihe geschieht. Aber wenn der Verkehr zwischen Seelsorger und Gemeindeglied dauernd bei äußeren Angelegenheiten stehensbleibt, so wird er nicht zur Seelsorge. Überflüssig ist er auch dann nicht. Er mag ein freundliches Verhältnis zwischen Pfarrer und Gemeindeglied herbeisühren und erhalten helsen und insofern der Gemeindepslege dienen. Er kann auch dadurch fördernd wirken, daß er das Interesse des Gemeindeglieds auf ernste Fragen senkt. Umgekehrt ist freilich auch denkbar, daß er den Pfarrer herabzieht und durch herbeisührung allzu großer Verstraulichkeit seine persönliche Autorität schädigt.

Der Übergang vom allgemeinen zum seelsorgerlichen Gespräch ist oft nicht leicht zu sinden. Ihn gewaltsam herbeizusühren, ist versehlt; er muß allmählich gewonnen werden. Jede Anknüpfung, die die besondere Lage bietet, ist zu benutzen. Bei Kranken sind diese Anknüpfungen leichter zu sinden als bei Gesunden, bei Schwerkranken leichter als bei Leichtkranken. Bei Gesangenen, deren Vergehen den Anlaß der Seelsorge bietet, bedarf

es keiner besonderen Anknüpfung.

Sührung und Dauer des Gesprächs hängen von den Umständen ab. Die Entscheidung muß das Taktgefühl geben. Auch wenn das Gespräch im hause des Pfarrers stattfindet, muß er die Möglichkeit haben, falls der

andere Teil nicht abbricht, selbst abzuschließen.

3. Das Gebet. Es ist keine richtige Forderung, daß jedes seelsorgerliche Gespräch mit einem Gebet zu schließen habe. Ob der Pfarrer mit
einem Gemeindeglied beten will, das muß von dem Verlauf des Gesprächs
abhängen. Nur wenn es zur vollen Gemeinsamkeit innerer Stimmung
geführt hat, hat ein Gebet sein Recht. Auch in diesem Fall braucht nicht
immer ein Gebet zu folgen. Niemals soll ein gemeinsames Gebet dem
einen Teil aufgezwungen werden. Wo ein gemeinsames Gebet sich nicht
von selbst ergibt, unterbleibt es in vielen Fällen besser. Wird aber der
Wunsch geäußert, der Pfarrer möge ein Gebet sprechen, so ist ihm — von
Ausnahmefällen abgesehen — Folge zu leisten. Ein seelsorgerliches Gebet
soll immer frei gesprochen werden. Ist der Pfarrer nicht in der Stimmung,
frei zu beten, so lese er einen Psalm, aber kein gedrucktes Gebet, weil
ein solches, im kleinsten Kreise gesprochen, unpersönlich wirkt.

4. Die Abendmahlsfeier ist als Sondersorm der Seelsorge in lutherischen Kirchen von jeher üblich, in resormierten kaum gebräuchlich. Da das Abendmahl grundsählich Gemeinschaftsmahl ist, so ist eine Sonderabendmahlseseier nur dann zulässig, wenn die Beteiligung an der Gemeindeseier aus gewichtigen Gründen nicht möglich ist. Die Abhaltung von Privatkommunionen, die um die Wende des 17. Ihrh.s und im Ansang des achtzehnten sehr üblich waren, hat immer den Beigeschmack der bewußten Selbstabsonderung; daher unterliegen die Teilnehmer dem Verdacht unsozialer, also unchristlicher Gesinnung. Anders liegen die Dinge, wenn hohes

Alter oder Krankheit einem Gemeindeglied die Teilnahme an der Gemeindeseier verbieten. In solchen Fällen ist eine häusliche Feier für die Angehörigen der Familie durchaus angebracht. Der Charakter der Gemein=

schaftsfeier ist dabei möglichst zu wahren (§ 42, 6).

Die Veranstaltung einer Abendmahlsfeier für ein krankes Gemeinde= glied muß noch unter einem besonderen Gesichtspunkt beurteilt werden. Sie wird herkömmlich zumeist in schweren Krankheitsfällen begehrt und erscheint dann als eine Zuruftung auf den Tod. Diese Auffassung wurzelt in der driftlichen überlieferung. Schon im 4. Ihrh. bestand die Ordnung, daß Todkranken die Eucharistie als "Wegzehrung" gebracht werden sollte. Die katholische Kirche hat diese Ordnung aufrecht erhalten. Der Sterbende wird vom Priester mit den "Sterbesakramenten", zu denen außer Buße und letter Ölung die Eucharistie gehört, "versehen" (Versehgang). Luther und Melanchthon haben zwar die Darreichung der Kommunion an einen einzelnen Kranken abgelehnt; aber Bugenhagens Braunschweiger Kirchenordnung (1528) befiehlt die Darreichung des Sakraments an buffertige Kranke. Der Brauch erhielt sich in der lutherischen Kirche. Die reformierten Kirchen verhielten sich ihm gegenüber sehr zurückhaltend, aber ihre Stellung war nicht überall gleich entschieden. Zett wird die Kommunion für Sterbende dort am häufigsten begehrt, wo (wie in gemischt=konfessionellen Gegenden) die katholische Ordnung einwirkt. Aber auch in rein lutherischen Cändern wird die Krankenkommunion häufig begehrt; am seltensten ist sie unter der Einwirkung reformierter Anschauungen. Die Sitte, daß der Kranke sich durch die Seier des Abendmahls zum Tode rüstet, ist durchaus zu begrüßen; auch dieser Seier kann durch Teilnahme der Angehörigen Gemeinschafts= charakter gegeben werden. Richtig ist allerdings, daß mit dieser Sitte sich oft unevangelische Vorstellungen verbinden. Der Empfang des Abendmahls gilt als eine Art Versicherung für den Eingang zur Seligkeit. Auch massivabergläubische Vorstellungen knüpfen sich an die geier; mancher erhofft von ihr eine Wendung der Krankheit. Allen derartigen Gedanken gegenüber muß die evangelische Anschauung mit Nachdruck vertreten werden: auch bei der geier selbst ist sie - ohne Polemik - gur Geltung zu bringen. Daß die geier nur gehalten werden kann, wenn der Kranke bei klarem Bewuftsein ist, versteht sich von selbst. Ist das nicht der fall, so soll der Pfarrer statt der Seier mit den Angehörigen beten.

5. Die Beichte. Oft wird die Ansicht ausgesprochen, daß mit der Aushebung des katholischen Beichtinstituts und mit der Beseitigung der Iutherischen Privatbeichte der evangelischen Seelsorge ein sehr wichtiges hilfsmittel verlorengegangen sei. In der Tat: es kann für den Christen von größtem Segen sein, wenn er Gelegenheit sindet, sich über sein inneres Leben, zumal auch über den Stand seines sittlichen Lebens, mit einem anderen Christen, der Reife und Ersahrung besitzt, auszusprechen. Um übung eines Zwanges kann es sich dabei allerdings nicht handeln; das mit dem allgemeinen Priestertum (§ 12) gewährleistete Recht auf Selbstverantwortlichkeit schließt sie aus. Die Wiedereinführung einer die Gemeindeglieder in irgendeiner Form bindenden Sitte der Privatbeichte wird schon deswegen regels

mäßig dem stärksten Widerstand begegnen, weil — ganz abgesehen vom allgemeinen Priestertum — das Recht auf Selbständigkeit und Freiheit heut dem evangelischen Durchschnittschriften als sein höchstes Vorrecht erscheint. Eine leise Nötigung zu vertraulicher Aussprache kann höchstens dort geübt werden, wo es sich um Nichterwachsene handelt, also etwa gegen= über Konfirmanden vor dem ersten Gang zum Abendmahl, oder gegenüber Angehörigen einer geschlossenen Anstalt. Auch in diesen Sällen wird es selten gelingen, bis zu den innersten Tiefen vorzudringen; auch ruft schon eine leise Nötigung nicht selten starken inneren Widerspruch hervor. Das gegen ware es wohl möglich gewesen, dem von sich aus nach seelsorger= lichem Bekenntnis und nach Zuspruch verlangenden Gemeindeglied den Weg zu einer solchen Aussprache freier zu machen, als er jest zu sein pflegt. Sie dürfte nicht als etwas Außergewöhnliches erscheinen, sondern als etwas Selbstverständliches; Gelegenheit dazu mußte jederzeit in einer form geboten werden, die den nach Aussprache Verlangenden nicht der Neugier und dem Geschwätz aussetzt. Jetzt, da die Sitte einmal verlorengegangen ist, ist es sehr schwer, sie wiederherzustellen. Doch soll der Pfarrer den mit solcher "Beichte" verbundenen Segen der Gemeinde deutlich machen und den sie etwa Nachsuchenden verständnisvoll entgegenkommen. Daß, was dem Pfarrer seelsorgerlich anvertraut ist, strengstes Geheimnis bleiben muß (Beichtgeheimnis, Beichtsiegel), versteht sich von selbst. Leichter als gegenüber dem Pfarrer spricht mancher sich gegenüber nahestehenden Dertrauten aus. Auch eine solche Aussprache ist eine Beichte.

Die vertrauensvolle Aussprache über Fragen des inneren Cebens ist an keinerlei Form gebunden. Es wird auch — besondere Fälle ausgenommen — kaum rätlich sein, ihr eine gebundene Form, etwa wie im älteren Luthertum, zu geben. Doch mag der Zuspruch der Sündenvergebung zuweilen in seierlicher Art geschehen. Gerade so vermag er unter Umständen

bedrückten Gemütern einen festen halt zu geben.

6. Pinchanalntische Behandlung. Neuerdings ist eine von dem Neurologen Sigmund Freud empsohlene Heilmethode auch für die Seelsorge benutt worden; so von dem Züricher Pfarrer Oskar Pfister. Die Methode geht von der großen Bedeutung der Affekte im Seelenleben aus. Kann der von Affekten Erregte ihnen nicht frei Ausdruck geben, so entsteht ein "verdrängter" Kompler. Die Verdrängung ins Unterbewußtsein aber hat vielsach andere Handlungen zur Folge, die krankhaste Erscheinungen zeigen. Das Wesen der als Psichanalnse bezeichneten Methode besteht darin, daß der Behandelnde die wirkliche Ursache jener durch Verdrängung von Affekten ins Unterbewußtsein entstandenen Handlungen oder Kompleze mittels einer psichsischen Analnse auszeigt. Hat der zu Behandelnde die wirkliche Ursache erkannt, so schwindet der krankhaste Zustand. Es kann keinem Zweisel unterliegen, daß krankhaste seelische Erscheinungen auf dem geschilderten Wege entstehen; auch kann die Ausdeckung der Ursachen sehr wohl heilsam wirken. Aber während so dem Grundgedanken der Psinchanaschse ein gewisses Recht zugesprochen werden muß, unterliegt die Art, wie sie geübt wird, nicht nur für die Seelsorge, aber ganz besonders für sie, allers

ernstesten Bedenken. Es ist sehr schwierig, die innersten Seelenzustände eines anderen Menschen zu ergründen. Psychische Analyse üben zu wollen, ist an sich ein heikles Unterfangen; die Anhaltspunkte, aus denen die Ursachen bestimmter, krankhafter Zustände erkannt werden können, sind fast immer sehr unsicher. Daber muß jeder Versuch in dieser Richtung takt= pollste Vorsicht und größte Selbstbescheidung üben. Statt dessen tritt die Dinchanalyse, selbst bei der Deutung so außerordentlich unsicherer Saktoren, wie die Traumdeutung es ist, mit souveraner Sicherheit auf. für den Seelsorger geradezu gefährlich ist die mit der pinchanalytischen Methode verbundene einseitige Zurückführung psychischer Krankheitszustände auf sexuelle Momente. Die handhabung der analgsierenden Fragemethode in dieser Richtung kann als wenig gart erscheinen; ja, sie kann, namentlich wenn es sich um weibliche Gemeindeglieder handelt, den Seelsorger in ein übles Sicht bringen. Wir lernen aus der neuen Methode, uns noch stärker gegenwärtig zu halten, daß für ernste Seelsorge die möglichst genaue Kenntnis der Pinche des Menschen notwendig ist; und wir werden sorgfältig darauf zu achten haben, ob besondere schmerzliche Erlebnisse die seelische Entwicklung unbewußt beeinflußt haben. Aber die Willkürlich= keiten und Phantastereien, die sich mit der Psychanalytik verbinden, lehnen wir mit Entschiedenheit ab.

7. Besuche und Sprechstunden. Die Ansicht, daß der Pfarrer warten dürfe oder gar muffe, bis die seelsorgerlichen Rat Begehrenden in das Pfarrhaus kommen, ist als überwunden anzusehen. Es ist seine Sache, die Gemeindeglieder, so viel nötig und möglich ist, aufzusuchen. Welches Maß von Besuchen das richtige ist, das bestimmt sich nach der Amtsarbeit; welches Maß notwendig ist, darüber ist nicht gang leicht zu entscheiden. Der regelmäßige, feierliche, jedes Jahr sich wiederholende Besuch in jedem hause der Gemeinde ist in großen Gemeinden undurchführbar; aber auch in kleineren würde er zu schematisch wirken. Immerhin ist es nüglich, wenn der Pfarker mit jeder Samilie seiner Gemeinde in personliche Suhlung zu kommen versucht. Am besten benutt er dazu die sich bietenden Gelegen= heiten, also die Amtshandlungen an Samiliengliedern, ganz besonders die Konfirmationen. Auch die Gemeindepflege mit ihren mannigfaltigen Anlässen gibt ihm Gelegenheit. Endlich sind Kranken- und Armenbesuche von außerordentlicher Wichtigkeit. Wie häufig der Besuch im einzelnen Salle zu wiederholen sei, das muß die Lage des Salles und das Taktgefühl des Pfarrers entscheiden. Weder darf er, wo er dringend ersehnt wird, allzu lange auf sich warten lassen, noch ist es angebracht, daß er, wo man ihn nur aus höflichkeit begrüßt, unnötig oft wiederkehre.

Nicht alle Be, uche in der Gemeinde können Seelsorgerbesuche im eigentlichen Sinne werden. Am ehesten ist das bei Krankenbesuchen möglich. Diejenigen Gemeindeglieder, die besondere innere Anliegen haben, können nicht warten, bis der Pfarrer sie besucht; er muß daher für sie im Pfarrhaus zu sprechen sein. In kleinen Gemeinden ist es nicht richtig, eine Sprechstunde anzusetzen; der Pfarrer muß, wenn er zu haus ist, jederzeit für die Gemeindeglieder zu sprechen sein, es sei denn, daß besondere

hemmnisse vorliegen. Immerhin schadet es nicht, wenn bekannt wird, zu welcher Stunde er am sichersten anzutreffen ist. In Stadtgemeinden muß eine Sprechstunde, in der der Pfarrer bestimmt zu sinden ist, angegeben sein; sie befreit ihn aber nicht von der Verpflichtung, Gemeindeglieder auch zu anderen Zeiten zu empfangen. Wer nur deshalb nicht empfängt, weil die Sprechstunde vorüber ist, ist als Pfarrer nicht an seinem Plaz.

8. Seelsorgeheime und Freizeiten. Jur seelsorgerlichen Behandlung genügen in vielen Fällen nicht eine oder mehrere Unterredungen; es bedarf längeren und eingehenderen Derkehrs. Da dem vielbeschäftigten Pfarrer für solchen Derkehr die Zeit zu sehlen pflegt, da außerdem in vielen Fällen die Dersehung des Rat Begehrenden in eine andere Umgebung, seine Coslösung aus den gewohnten Beziehungen und Derpflichtungen notwendig ist, erscheint die Einrichtung von heimstätten wünschenswert, in denen die Bedingungen für seelssches Sichzurechtsinden gegeben sind. In gewissem Sinn sind viele Anstalten der Inneren Mission Seelsorgeheime, nur daß sie vorwiegend für solche bestimmt zu sein pflegen, die mit einem bestimmten sündigen hang belastet sind (Magdalenenhäuser, Trinkerasple). Eine Ergänzung boten Zusluchtshäuser, die von der Gemeinschaftsbewegung seit Ende des 19. Ihrh.s eingerichtet wurden. Neuerdings regte Pastor Diettrich die Gründung eines Seelsorgeheims an, in der der Seelsorger unter ärztlicher Beratung seines Amtes walten sollte. Die Ungunst der Zeit hat die Aussührung des Plans bisher verhindert.

Ähnlichen Zwecken dienen die jetzt häusig eingerichteten "Freizeiten", in denen Gruppen von solchen, die religiöser Anregung bedürfen, an einem Ort, meist in einem hause, zu enger Gemeinschaft während kurzer Zeit zusammenkommen. Die Einzelseelsorge tritt aber in diesen Freizeiten weniger in den Ocrdergrund als das gemeinsame religiöse Leben; oft sind mit ihnen auch praktische Anregungen verbunden. Vorausgesetzt, daß die für alle evangesische Seelsorge gestenden Grundsätze (Nr. 1) beobachtet werden, können alle diese Einrichtungen trefslich wirken. Daß nicht in jeder Gemeinde ähnliche Einrichtungen bestehen können, ist deutlich. Sie bilden aber eine wertvolle Ergänzung zur gemeindlichen Seelsorge.

9. Schriften. Die persönliche Seelsorge kann in vielen Fällen durch geeignete Schriften ergänzt werden. Jumal wenn es sich um Erkenntnisfragen handelt, tun Bücher ausgezeichnete Dienste. Daneben können Schriften rein religiösen Inhalts empsohlen und vermittelt werden. Auf dem Cand sind noch immer die Erbauungsschriftsteller der alten Zeit begehrt. Den Modernen muß der Pfarrer anzuraten wissen, was für sie paßt; er muß dazu in der Fülle der Literatur dauernd sich umsehen. Gelegenheitsschriften und Flugblätter muß er zur hand haben, um sie am Krankenbett oder bei einem anderen Besuch zurückzulassen. Aber auch die mittelbare Beeinflussung durch gute Unterhaltungsliteratur gehört in das Gebiet der Seelsorge. So wird denn die Schaffung und Unterhaltung einer guten Gemeindebücherei, mindestens in ländlichen Verhältnissen, sehr wünschenswert.

## § 75. Die besonderen Fälle der Seelsorge

1. Seelforge an Kranken. Der Pfarrer muß den Boden für die Seelsorge bereiten, indem er sich in der ganzen Gemeinde bekannt macht. Insbesondere sind aber die Kranken Gegenstand seiner Sürsorge. Krankheiten bilden Anlaß zu einem Besuch, sondern nur folche, die den Kranken in seiner Stimmung ernstlich beeinflussen, also vor allem schwere und langdauernde Krankheiten. Schwere Krankheiten, die Lebensgefahr mit sich bringen, fordern zuweilen rasch wiederholte, dauernde Krankheiten gahlreiche über einen längeren Zeitraum verteilte Besuche. Der Zutritt zum Krankenbett darf in keinem Sall erzwungen werden; er ist vom Befinden und vom Wunsch des Kranken abhängig. Die besondere Frage der Krankenseelsorge ist die, wie die Gedanken des Kranken von der Krankheit auf die Fragen des Innenlebens hinzulenken seien. Dielfach macht die Krankheit den Gedanken an Gott insofern rege, als Gott die entbehrte Gesundheit gurückgeben soll. Außerdem wird die Frage der göttlichen Gerechtigkeit in der Zuteilung von Gesundheit und Krankheit viel erwogen. In der Todesgefahr kommt die Erinnerung an die Ewigkeit mit ihren Möglichkeiten. Der Pfarrer wird vielfach gerufen, weil man seinem Gebet um Gesundheit besondere Kraft, dem von ihm gespendeten Abendmahl (§ 74,3) besondere Wirkung auf ein seliges Sterben zutraut. Auch der Gedanke an die von ihm zu haltende Grabrede spricht mit; man will ihn beizeiten richtig stimmen. Neben diesen niederen Beweggrunden finden sich aber auch sehr ernste und innerliche. Der Seelsorger muß die Stimmung erforschen und sein Verhalten danach gestalten. Sein Ziel ist, evangelischen Glauben im herzen lebendig werden zu lassen. Dabei muß er irrige Vorstellungen von Gottes Walten berichtigen, den Menschen zur Erkenntnis seiner Sünde führen, in ihm die Ergebung in Gottes Willen stärken und den Glauben an die Ewigkeit festigen.

Besondere Schwierigkeiten bietet der Besuch bei Kranken, die in Gemeinschaftszimmern im Krankenhaus liegen. Die Anwesenheit anderer hindert jede vertrauliche Aussprache. Nach Möglichkeit ist ein Gespräch unter vier Augen zu erstreben. Die Einzelseelsorge muß im übrigen durch Gruppenseelsorge (Gruppengespräche, Saalandachten) ergänzt werden.

Einzelne Krankheiten bieten besondere Schwierigkeiten. So die Geschlechtskrankheiten wegen ihrer nahen und dennoch nicht in jedem Falle sicher festzustellenden Derknüpfung mit persönlicher Derschuldung. Die Abteilungen für Geschlechtskranke in den Krankenhäusern undesucht zu lassen, geht nicht an. heiliger Ernst und ruhige Abmessung des im Einzelfall Richtigen tun hier besonders not. Dielleicht ist die Unterstützung durch eine Dfarrgehilfin, so erwünscht sie für alle weiblichen Kranken ist, doch nirgends so dringend notwendig wie für die Abteilungen weiblicher Geschlechtskranker in den großen Krankenhäusern. Die Geisteskranken verlangen äußerst vorsichtige Behandlung. Wer Seelsorge an solchen auszuüben hat, bedarf besonderer Vorbildung.

2. Gefangenenseelsorge. Die Gefängnisse zeigten auch in den europäischen Kulturländern bis in die Mitte des 19. Ihrh.s ein geringes Maß der Einstellung auf die große Aufgabe religiöser und sittlicher Beeinsstussung der Häftlinge. In England lenkten der Richter John Howard (gest. 1790) und die Quäkerin Elisabeth Fry (gest. 1845) die Ausmerksamkeit auf diese Verpflichtung. In Deutschland gab Theodor Fliedner (gest. 1864) der Arbeit an den Gefangenen neue Antriebe; aus seiner seelsorger= lichen Tätigkeit am Gefängnis in Düsseldorf erwuchs die Rheinisch-west-fälische Gefängnisgesellschaft (§ 67, 3), die vielen ähnlichen Gesellschaften zum Vorbild wurde. Auch I. h. Wichern (gest. 1881) hat einen großen Teil seiner Lebensarbeit der Gefängnissache gewidmet. Er bereiste die preußischen Gefängnisse, ichrieb eine Denkschrift und gahlreiche Auffake über die Gefängnisreform und suchte als Vortragender Rat im preufischen Ministerium des Innern seine Reformgedanken durchzuseten. Sein Plan, als Gefängnisaufseher Brüder des Rauhen hauses zu verwenden, wurde nur vorübergehend verwirklicht. Allmählich fand aber die Seelsorge in den deutschen Strafanstalten aller Art feste Regelung. Sie wurde für kleinere Anstalten einem am Ort amtierenden Pfarrer im Nebenamt, in größeren Anstalten, namentlich in Zuchthäusern, einem hauptamtlich angestellten Pfarrer übertragen. Die Amtsobliegenheiten der Pfarrer sind fest geregelt, so daß nicht leicht ein Gefangener ohne Beziehung zum Seelforger bleibt. Dabei bilden aber die Anstalten einen geschlossenen Begirk; zur Gemeinde haben sie keinerlei Beziehung; die einzelne Kirchengemeinde des Orts hat, sofern nicht etwa ihr Pfarrer die Gefängnisseelsorge führt, keine Möglickeit der Einwirkung auf diese. Nach der Revolution von 1918 wurde der bis dahin auf die Gefangenen ausgeübte Zwang, sich der Seelsorge zu unterwerfen, beseitigt. Dennoch entziehen sich ihr die weniasten ganz.

Die Doraussetzungen der Seelsorge an Gesangenen unterscheiden sich stark von denen der sonstigen Seelsorge. Besteht auch kein Iwang mehr, so bringen die Verhältnisse es doch mit sich, daß der Pfarrer alle, sedensalls alle, die es wünschen, erreichen kann. Da die Tatsachen, die zur Verurteilung geführt haben, aktenmäßig vorliegen, so ist ein sester Boden für seine Bemühungen vorhanden; seichter als sonst kann er auf die Fragen des sittlichen und religiösen Lebens zu sprechen kommen. Die Tage des Gesangenen pslegt diesen zum Nachdenken zu veranlassen. Anderseits besteht die Gesahr, daß der Gesangene durch scheindares Eingehen auf die Gedankengänge des Seelsorgers lediglich dessen silse für die Ersangung äußerer Vergünstigungen zu gewinnen sucht. Der Pfarrer aber muß sich, um nicht ungerecht zu versahren, ständig vorhalten, daß der zu Gesängnisstrase Verurteilte nicht schlechter ist, als zahlreiche Nichtverzurteilte auch sind. Sittlicher Ernst und christliche Barmherzigkeit müssen

ihn gleicherweise bestimmen.

3. Seelsorge an anderen. Die sonstige Seelsorge könnte nur dann genauer geschildert werden, wenn es möglich wäre, die psychologischen Voraussetzungen ausführlich darzustellen. Da sich eine solche Darstellung

im Rahmen eines Grundrisses verbietet, können nur wenige gang allgemeine Grundlinien gezogen werden. In besonderem Maß muß der Seelsorger sich der trauernden Gemeindeglieder annehmen. Trauer um einen Angehörigen öffnet oft selbst solche herzen, die vorher völlig verschlossen schienen. Mit der Bezeugung der Teilnahme und dem hinweis auf Gottes Barmbergiakeit ist es nicht getan; die Trauer führt oft auf die Frage der göttlichen Weltregierung (Theodizee), die eingehend besprochen werden muß. Wird der Trauernde leicht jum Zweifler, so finden sich Zweifelnde reichlich auch unter den Nichttrauernden. Die Anlässe des Zweifels sind sehr verschieden. Es ware falsch, den Zweifel als Sunde hinzustellen oder seine Wurzeln jedesmal in der Sünde zu suchen. Es gibt einen Zweifel, der allein auf intellektuellem Wahrhaftigkeitsbedürfnis ruht, und gerade dieser ist heut weit verbreitet. Mit Zweifelnden dieser Art ist sehr ernst zu verhandeln; dabei ift alles Gewicht darauf zu legen, daß die lette Entscheidung über Glauben und Unglauben nicht vom Intellekt getroffen wird. Glauben heißt nicht Fürwahrhalten, sondern Dertrauen. Glaube ruht auf der Berührung der Seele mit dem ewigen Gott. Dabei ist keineswegs jedes Recht einer verstandesmäßigen Betrachtung der Dinge 3u bestreiten; zumal für die Frage der Ausgestaltung der Glaubensüber= zeugung ist auf diese Betrachtung ausdrücklich Rücksicht zu nehmen. zahllose Einzelschwierigkeiten führt die Frage nach der Behandlung der Sünde in der Seelsorge. Sie entzieht sich der Beobachtung, erst recht der sicheren Seststellung. Glaubt der Seelforger doch, einen festen Ausgangspunkt gu haben, so erfährt er oft entschiedene Ablehnung. Es ist eine Aufgabe höchster Verantwortung, die erforderliche Enischiedenheit des Eingreifens mit der gebotenen vorsichtigen Einfühlung zu verbinden.

## Drittes Kapitel: Die Kirchenzucht

## § 76. Kirchenzucht mit Rücksicht auf sittliche Vergehungen

1. Bis zur Reformation. Kirchenzucht zum Zweck der sittlichen Reinhaltung der driftlichen Gemeinden ift von den allerersten Anfängen der Gemeindebildung an geübt worden. Paulus mahnt die korinthiche Gemeinde (I Kor 5, 1 ff.), den Blutschänder aus ihrer Mitte zu entfernen; er soll dem Satan übergeben werden gum Derderben des fleisches, damit der Geist am Tage des Herrn gerettet werde. Mt 18, 15-17 regelt ein Eingreifen der Gemeinde im Salle der Versundigung eines ihrer Glieder. Lange galt es für den Getauften, der wieder in schwere Sunde gefallen war, als unmöglich, noch einmal Vergebung und Wiederaufnahme in die Gemeinde zu finden. Später wurden diejenigen Sunden, bei denen eine zweite Buße nicht gestattet war, auf die allergröhsten beschränkt (Gögendienst, Mord, Unzucht). Doch blieb den Märtyrern das Vorrecht, auch von diesen Sunden zu lösen. Wegen anderer, zwar schwerer, aber nicht in die gleiche Reihe gestellter Sünden wurde der Christ gleichfalls aus der Gemeinde ausgestoßen; doch konnte ihm, falls er seine Schuld öffentlich bekannte und eine Reihe anderer Dorschriften der Kasteiung und Selbstdemütigung erfüllte, allmählich wieder die Teilnahme an den gottesbienstlichen Versammlungen, zuletzt auch die an der Eucharistie, gestattet werden. Diese Ordnung wurde dadurch erreicht, daß etwa seit dem 3. Ihrh. auch Unzuchtssünder nach vollbrachter Kirchenbuße wieder aufgenommen wurden; ja, daß Abgesallene, die den Gözen geopfert hatten, auch ohne die Fürsprache von Märtyrern zur Kirchenbuße zugelassen wurden. Die Veranlassung gab nicht zuletzt die Erwägung, daß es nicht richtig sei, den einen diese Zulassung zu versagen, wenn andere sie, weil gerade Versols

gungszeit war, durch die Märtyrer erhalten hatten.

Die öffentliche Kirchenbuße wurde im Caufe der Zeit durch eine nichtsöffentliche Beichte abgelöst. Diese hatte ihren Ursprung im Kloster und blieb im Morgenland lange Zeit vornehmlich in der hand der Mönche. Dom Osten her kam sie nach Irland, von dort durch die iroschottischen Mönche auss westliche Festland. Hier wurde die Entgegennahme der Beichte alsbald Sache des Priesters. Im 12. Ihrh. wurde sie zum Sakrament. Das 4. Caterankonzil (1215) befahl, daß jeder Gläubige jährlich einmal vor dem eigenen Priester alle seine Sünden beichte (§ 72, 2). Diese Ordnung besteht in der katholischen Kirche auch heut. Nur ist die Beschränkung auf den sacerdos proprius fortgefallen; und die Verpslichtung, zu beichten, bezieht sich nur auf die Todsünden, deren sich der katholische Christ bewußt ist. Auf die Confessio oris folgt in der Regel die Absolution und die Ausseung bestimmter Satissactiones (Genugtuungswerke). Natürlich kann auch die Versagung der Absolution eintreten.

Neben dieser Zuchtübung durch die Ohrenbeichte blieb in der katholischen Kirche der Brauch der Verhängung des großen und des kleinen Bannes für schwere Vergehen bestehen. Der große Bann (excommunicatio maior) bedeutet die Ausstoßung aus der sichtbaren Gemeinschaft der Gläubigen, also die Ausschließung vom Gottesdienst, von Sakramenten, Sakramentalien und kirchlichem Begräbnis, von kirchlichen Würden und Ämtern; er hatte in früheren Zeiten auch Wirkungen für das bürgerliche Leben. Der kleine Bann (excommunicatio minor) hat nur die Ausschließung von den Sakramenten und von der Übertragung kirchlicher Ämter zur Folge. Der kleine Bann tritt entweder durch besonderes Urteil oder – in bestimmten Fällen – ohne weiteres, von Rechts wegen, ein. Er hört auf, wenn durch Buße

Absolution erlangt ist.

2. Die lutherische Kirche. In der lutherischen Kirche ging es mit dieser Kirchenzucht wie mit vielen anderen kirchlichen Ordnungen: bei grundsählich ganz veränderter Stellung blied in der Praxis nicht wenig erhalten. Den großen Bann lehnte Luther völlig ab; er nannte ihn "ein lauter weltliche Strafe", die die Kirchendiener nichts angehe (Schmalk. Art. III, 9); aber die Confessio Augustana (28, 39) nahm es doch als das Recht des bischösslichen (geistlichen) Amtes in Anspruch, die Gottlosen, deren gottloses Weien offenbar sei, aus der christlichen Gemeinde auszuschließen. Nur sollte der Ausschluß "ohne menschliche Gewalt", "allein durch Gottes Wort" geschehen. Luther hat mehrsach die Meinung ge-

äußert, daß der Pfarrer in diesen Sachen nicht ohne die Gemeinde vorgeben solle. Die tatsächliche Entwicklung ließ die gut evangelischen Linien dieser grundsählichen Stellung gurücktreten und bog gum katholischen Brauch Bann, d. h. Manche Kirchenordnungen führten neben dem kleinen Bann, d. h. der öffentlich verkündigten Ausschlieftung vom Abendmahl, wieder den großen Bann ein, die Ausschließung aus der Gemeinde mit burgerlichen Solgen. Die handhabung des Bannes wurde in die hand der Konsistorien gelegt; zur Anwendung kam er bei groben Sünden, die öffentliches Argernis erregten, bei Versäumnis von Gottesdienst und Abendmahl sowie im Salle der Keherei. Praktische Rucksichten machten die Ausführung von Anfang an sehr schwierig. Pietismus und Aufklärung ließen die Ordnung verfallen. Unsere Zeit kennt nur noch geringe Reste derselben. Ausschluß aus der Gemeinde gibt es in den deutschen Candeskirchen tatsächlich nicht mehr; der große Bann ist völlig außer Gebrauch gekommen. Die Ausschliefung vom Abendmahl aber findet sich auch heut noch in bestimmten Sällen (§ 77); nur wird sie nicht öffentlich verkundet.

Während diese kirchenregimentliche Kirchenzucht niemals viel für das Gemeindeleben bedeutet hat, griff eine andere Buchtübung tief in dieses ein; die Derhängung kirchlicher Chrenftrafen wegen sittlicher Derfehlungen. Sie erfolgte durch den Pfarrer auf Grund allgemeiner kirch= licher Ordnung oder örtlicher Sitte. Vergehungen contra sextum bildeten den hauptgegenstand der Ahndung; gefallene Mädchen mußten öffentlich Kirchenbuke tun: gefallenen Brautpaaren wurden gewisse Ehren bei der Trauung versagt (Ehrenprädikate beim Aufgebot und bei den Traufragen, Eingang durch besondere Kirchentur, Trauung in anderem Raum u. a.). Dem in groben, öffentlichen Anftog erregenden Sunden Derftorbenen, gang besonders dem Selbstmörder wurde die kirchliche Bestattung, dem letteren auf dem Friedhof der Plat in der Reihe verweigert; das ungetauft gebliebene Kind wurde ohne Geleit des Pfarrers beerdigt. Soweit es sich um öffentliche Kirchenbuße handelte, räumte die Aufklärung mit diesen Strafen auf; Friedrich d. Gr. hob icon 1746 die Kirchenbuße "in Ansehung derjenigen Personen, so contra sextum sich vergangen", vollständig auf und sexte an ihre Stelle eine Vermahnung durch den Pfarrer, unter Umständen in Anwesenheit des Nachbarpfarrers. Die Versagung gewisser Ehrenrechte bei der Trauung, die Versagung des kirchlichen Geleits bei Beerdigungen und ähnliche Magnahmen der Kirchenzucht sind zwar gleichfalls sehr viel seltener geworden, haben aber keineswegs gang aufgehört. Wo die Gewährung der Ehrenprädikate Junggeselle und Jungfrau Brauch ist, muß folgerichtig auch die Möglichkeit zu ihrer Entziehung bestehen. Zuweilen beschränkt sich jett die Gewährung und Versagung auf die Braut (§ 49. 4). Daß die Leiche eines Selbstmörders außerhalb der Reihe begraben wird, kommt kaum noch vor. Wohl aber ist die Versagung des kirchlichen Geleits in Selbstmordfällen noch heut in manchen Candeskirchen Dorschrift: nur wenn die Tat nicht in freier Willensentschließung erfolgt ist, soll die kirchliche feier gestattet sein. Die Praxis pflegt aber auch in diesen Kirchen entgegenkommender zu sein als die amtliche Ordnung.

3. Die reformierte Kirche übte, zumal in Genf und in vielen von dorther beeinflußten Kirchen, von der Resormationszeit an eine piel umfassendere Kirchenzucht als die lutherische. Kalvin schuf im Consistoire, ju deffen Mitgliedern die Altesten gehörten, ein Organ, dem gerade diefe Arbeit oblag. Es begnügte sich nicht mit der Ahndung besonders schwerer Sälle; vielmehr entwickelte sich ein System sittlicher überwachung, das bis in das Innerste des häuslichen Lebens eindrang und daher rasch den lebhaftesten Widerwillen machrief. Die Altesten in Genf murden nicht von der Gemeinde gewählt, sondern vom Rat der Stadt deputiert, sie waren also keine rein kirchliche Einrichtung. Zu einer solchen wurden sie und damit die von ihnen geubte Sittenzucht nur dort, wo reformierte Kirchen unter einer Obrigkeit anderen Glaubens standen; also am Niederrhein, in Frankreich und den Niederlanden, später auch in englischen und amerikanischen Freikirchen. Die reformierte Kirchenzucht unterschied sich von der lutherischen dauernd, oder doch lange Zeit, nicht nur durch die größere Eindringlichkeit der Beobachtung, sondern auch durch die Mitwirkung des Presbnteriums der Ortsgemeinde.

In Deutschland finden sich auch in der handhabung der Kirchenzucht Abergänge zwischen lutherischer und reformierter Art. Das wichtigste Beispiel bietet hessen mit der auf Buhers Einfluß zurückgehenden Ziegenshainer Kirchenzuchtordnung (1539). Die ihr zufolge eingesetzten Senioren sollten darüber wachen, daß in der Gemeinde kein ärgerliches Ceben und keine falsche Lehre auskomme. War die Vermahnung erfolglos, so sollte den Sündern die kirchliche Gemeinschaft gekündigt werden; sie wurden durch den Bann von der "recht geordneten Kirche Christi" ausgeschlossen.

4. Die grundfähliche Stellungnahme ist schwierig, weil eine Reihe perschiedener Gesichtspunkte Berücksichtigung fordert. Dom Wesen der evangelischen Gemeinde als einer Gemeinschaft des dristlichen Glaubens und der dristlichen Liebe (§ 18, 2) aus ist es durchaus richtig, daß eine Gemeinde an sich selbst, d. h. an ihren Gliedern, sittliche Zucht übt. schlichte Ordnung Mt 18, 15-17 erscheint als selbstverständlich, jedes Absehen von gemeindlicher Gegenwirkung gegen die Sunde, zumal gegen grobe Sunde, als sträfliche Pflichtversaumnis; jeder aus der Gemeinde kommende Einspruch gegen die Zucht als Ausfluß sittlicher Gleichqultigkeit oder des Wunsches, sich in der Sunde nicht stören gu laffen. Aber mit der Seststellung dieses Rechts ist längst nicht alles entschieden. Die Kirchengemeinden sind nicht mehr, wie in der urchristlichen Zeit, kleine Gemeinschaften, in denen jede Verfehlung alsbald bekannt wird. Je größer sie sind, um so schwerer, ja, um so unmöglicher ist es, auch nur von allen groben Vergehungen zu erfahren, geschweige benn über jeden Sall ein gerechtes Urteil zu gewinnen. Sobald aber die Bucht auf eine sich will= kürlich bietende Auslese von fällen beschränkt wird, hört die Gerechtigkeit auf. Das Genfer Verfahren genauester Beobachtung auch des intimen Lebens ist in großen Gemeinden undurchführbar; auch kann ihm, wo das Recht der Untersuchung fehlt, kein Erfolg beschieden sein. Es wirkt, weil Irrtum niemals auszuschließen ift, auch auf die besten Gemeindeglieder beunruhigend. Endlich widerspricht es dem Grundsatz evangelischer Selbstverantwortlichkeit. Unsere Gemeinden muffen die Solgerungen daraus ziehen, daß ihre Größe die Durchführung des Grundsakes einer streng auf sich haltenden sittlichen Gemeinschaft verbietet. Sie muffen ferner entschlossen darauf verzichten, ihrer Zuchtübung irgendwie anders Nachdruck zu geben als durch die Gegenwirkung des Gemeingeistes gegen ein Gemeindeglied. Wirkungen auf das bürgerliche Leben dürfen der Kirchenzucht nicht einmal dort gegeben werden, wo burgerliche und kirchliche Gemeinde völlig gusammenfallen; denn burgerlicher 3wang ist keine geeignete Magnahme bruderlicher driftlicher Bucht. Daß die Obrigkeit die Kirchengucht in die hand nahm und sie mit burgerlichen Strafen, auch im Luthertum noch vielfach mit Gelostrafen, durchführte, das hat die Kirchenzucht verhaft gemacht. Weiter ist zu bedenken, daß nach den oben dargelegten Grundfaken die Gemeinde selbst es sein muß, die an ihren Gliedern Bucht übt. Wo das nicht deutlich in die Erscheinung tritt, wird das innere Recht der Zucht= übung dem Betroffenen niemals deutlich werden. Darum ist es mehr als mißlich, das Pfarramt zum Organ der Zuchtübung zu machen. Wo das geschehen ist, hatte das Pfarramt unendlich viel Widerwillen zu tragen, der ihm bei der Ausrichtung seiner innerlichen Aufgaben hinderlich wurde. Daber muß dem Pfarrer in der Buchtübung eine aus Mitgliedern der Gemeinde gebildete Körperschaft (Kirchenvorstand, Presbyterium) zur Seite treten, und zwar nicht bloß gleichsam zur Dekoration, sondern unter über= nahme der vollen Derantwortung. Jede Selbstherrlichkeit des Pfarramts pflegt sich gerade auf diesem Gebiet bitter zu rächen. Aber auch wenn etwa der Kirchenvorstand die Jucht übt, erheben sich noch immer große Schwierigkeiten. Die Buchtmagnahmen werden nur dann wirksam fein, wenn sie nicht als Magnahmen eines Kollegiums erscheinen, sondern als solche der gangen Gemeinde. Unsere Gemeinden aber sind zu groß und entsprechen dem Ideal einer Gemeinde zu wenig, als daß jemals eine Buchtmagnahme wirklich als Ausfluß des Willens der gangen Gemeinde erscheinen könnte. Daher wird sie niemals in vollem Umfang ihren Zweck erfüllen können.

Unter diesen Umständen werden wir das Urteil, das die Geschichte über die Kirchenzucht gefällt hat, anerkennen müssen. In unseren volkskirchlichen Gemeinden kann sie nur mit allergrößter Behutsamkeit geübt werden. Ob und inwieweit das möglich ist, das muß unter sorgfältiger Beachtung der besonderen Verhältnisse der Gemeinde beurteilt werden. Niemals soll die Entscheidung beim Pfarrer allein liegen; niemals dürsen andere als gemeindliche Maßnahmen in Frage kommen; niemals darf die Gesinnung freundlicher Liebe, die eine Gemeinde gegen ihre Glieder haben soll, verdunkelt werden.

Eine besondere Schwierigkeit erwächst daraus, daß gemeindliche Zuchtsmaßnahmen unvermeidlich doch auch die "Ehre" der betroffenen Gemeindesglieder berühren. Die Versagung der anderen Brautpaaren gewährten "Ehrenprädikate", die Verweigerung der kirchlichen Beteiligung bei der Trausung, des kirchlichen Geleits beim Begräbnis werden bekannt und führen

3u öffentlicher Besprechung der Ursachen. Das kann und muß in Kauf genommen werden, wo das driftliche Gemeindebewuftsein genügend kräftig ist, um das innere Recht der Magnahme zu verstehen; wo das nicht der Sall ist, bleibt nur der Weg, daß der rein kirchliche Charakter der gottesdienstlichen handlung immer entschiedener gewahrt wird, so daß die Gesichts= punkte der Ehrerweisung von selbst außer Betracht bleiben. Auch der Weg ist möglich, daß zwar die kirchliche handlung selbst gewährt wird, aber der Verzicht auf äußere Ausschmückung gur Bedingung gemacht wird. Die Ehrenprädikate, einst ein heilsamer Brauch, bedeuten jest nur noch in geschlossenen Candgemeinden mehr als eine Form. Da sie zu bösen Ungerechtigkeiten (verschiedene Behandlung von Mann und Frau) Anlah geben und zu höchst bedenklicher Unwahrhaftigkeit verleiten, muß die alte Sitte leider zumeist preisgegeben werden. Der Gemeinde und ihrem Pfarrer bleibt in der Regel nur der Weg allgemeiner, nicht durch besondere Magnahmen unterstütter Geltendmachung der sittlichen Sordes rungen des Christentums. In dieser Geltendmachung aber dürfen sie nicht müde werden.

#### § 77. Kirchenzucht wegen Versäumnis kirchlicher Pflichten

1. Geschichtliche Entwicklung. Der überblick über die Geschichte der sittlichen Kirchenzucht mußte auch auf die Gegenwirkungen der Kirche gegen den Abfall vom Glauben Rücksicht nehmen (§ 76, 1). Wir sahen, wie anfänglich die Sunde des Abfalls endgultig von der Chriftenheit trennte, wie aber dann, junachst auf fürsprache eines Martyrers, allmählich auch ohne sie, die Möglichkeit der Wiederaufnahme auch den Abgefallenen zugestanden wurde. In der späteren Entwicklung des Bußwesens wird, wie für alle Todsünden, so auch für die des Abfalls, Dergebung nur durch das Buksakrament gegeben. Auch geringere Verfehlungen gegen die kirchlichen Pflichten wurden nicht ohne Ahndung gelassen. Seit den Katechismen des Canisius (16. Ihrh.) bürgerte sich in der katholischen Kirche eine Zusammenstellung von fünf "Kirchengeboten" ein (halten der gebotenen Seiertage; andächtiges hören der Messe an denselben Tagen; halten der gebotenen Sasttage; wenigstens einmal im Jahre Beichte und Empfang der Eucharistie; dann auch Abhaltung von hochzeitsfeiern nur an kirchlich erlaubten Tagen), die gleichsam das Mindestmaß kirchlicher Pflichten darstellen; ihre Verletzung bedeutet eine Sunde, die gebeichtet werden muß. Die evangelischen Kirchen haben Kirchenzucht auch bei beharrlicher Versäumnis von Gottesdienst und Abendmahl angewandt. Als die Zivilstandsgesetzgebung (im Reich 1875) die Unterlassung von Taufe und Trauung möglich machte, schien es notwendig, durch kirchliche Maß= nahmen dem Umsichgreifen dieser Unterlassungen entgegenzutreten. Die im 19. Ihrh. viel stärker gewordene konfessionelle Mischung der Bevolkerung ließ es wünschenswert erscheinen, auch schwerere Dersäumnisse evangelischer Dater, die in Mischehe mit einer Katholikin lebten, nicht unbeachtet gu lassen. So stellte ein Kirchengesett "betreffend die Verletzung kirchlicher Pflichten in bezug auf Taufe, Konfirmation und Trauung", vom 30. Juli 1880 für die preußische Candeskirche fest, daß auf Gemeindeglieder, die ihre Kinder nicht taufen und konfirmieren ließen oder für ihre Che die kirchliche Trauung nicht begehrten, junächst durch seelsorgerischen Zuspruch des Pfarrers und durch freundliche ernste Mahnung eines oder mehrerer Kirchenältesten einzuwirken sei. Derharren sie bei ihrer Ablehnung, so soll schriftliche Aufforderung durch den Gemeindekirchenrat erfolgen; hat diese keinen Erfolg, so sollen die in Frage kommenden Gemeindeglieder der Sähigkeit, ein kirchliches Amt zu bekleiden, des kirchlichen Wahlrechts und des Rechts der Taufpatenschaft verlustig erklärt werden. In gewissen Sällen - insbesondere "wenn die Unterlassung der kirchlichen Pflicht sich durch öffentliche Reden oder Handlungen als Verachtung des Wortes Gottes kennzeichnet" - soll auch Ausschluft vom heiligen Abendmahl eintreten. Ähnliche Magnahmen wurden durch dasselbe Gesetz gegenüber Vätern in Aussicht genommen, die sich verpflichten, ihre sämtlichen Kinder der religiösen Erziehung in einer nicht-evangelischen Religionsgesellschaft zu überlassen. Entsprechende Ordnungen haben auch andere Candeskirchen eingeführt. Diese Bestimmungen stehen nicht bloß auf dem Papier; nicht wenige Gemeinden, auch städtische, machen von ihnen Gebrauch. Aber sie werden nicht allgemein durchgeführt. Es gibt ganze Gebiete, in denen von einer Gemeindezucht zum Zweck der Aufrechterhaltung kirchlicher Sitte keine Rede ist.

2. Beurteilung. Es versteht sich von selbst, daß bei der grage nach der Anwendung von Mitteln der Gemeindezucht wegen Versäumnis kirch= licher Pflichten alles auszuscheiden hat, was außerhalb der kirchengemeind= lichen Sphäre liegt. Im alten Protestantismus ahndeten die Kirchenordnungen die Versäumnis des Gottesdienstes und des Abendmahls mit Geldstrafen. Solange die Kirchen eng mit dem Staat verbunden waren, mußten Kirchenglieder, die ihrer Stellung nach vom Staat abhängig waren, gewärtig sein, daß ihnen aus der Vernachlässigung kirchlicher Pflichten auch burgerliche Nachteile erwuchsen. Eine derartige Verquickung von kirchengemeindlichen und bürgerlich=rechtlichen Gesichtspunkten ist unserem kirchlichen und reli= giösen Empfinden unerträglich geworden. Ja, es ist unleugbar, daß sogar die Anwendung rein kirchlicher Juchtmittel in derartigen gällen heutzutage von vielen als Zwang empfunden wird, der nicht zum Wesen einer evangelischen Kirche passe. Berechtigt ist dieses Empfinden nicht. Die Gewährung ihrer eigenen Rechte darf eine Kirchengemeinde sehr wohl davon abhängig machen, ob ihre Glieder den elementaren gemeindlichen Pflichten nachkommen. Zumal das Taufpatenrecht und die Wählbarkeit für kirchliche Amter können wirklich nur solche mit Sug beanspruchen, die sich am Ceben der Kirchengemeinde beteiligen. Streng genommen gilt dasselbe vom kirchlichen Wahlrecht; doch hat der Umstand, daß auf die Tatsache der Kirchensteuerentrichtung Rücksicht zu nehmen war, in diesem Stück zu verstärkter Zuruckhaltung Anlaß gegeben. Die Ausschließung vom Abendmabl kann anders beurteilt werden; sie wird nur sehr selten zur Tatsache. Eine Frage für sich ist die, ob es praktisch ist, die grundsählich berechtigten Maßnahmen der Gemeindezucht zur Anwendung zu bringen. In großen Gemeinden häusen sich, zumal in den letzten Zeiten, die Fälle der Versäumnis kirchlicher Pflichten so, daß es unmöglich wird, alle zu ersassen. Dazu kommt, daß die Entziehung kirchlicher Rechte auf Gemeindeglieder, die diese Rechte niemals benutzen, keinen Eindruck macht. In Fällen nichtzevangelischer Kindererziehung aber hat die Gemeindezucht oft die unzerwünschte Folge, daß der Betroffene aus der evangelischen Gemeinde ausscheidet. Die Anwendung solcher Zuchtmaßnahmen darf also nur mit Weisheit und Vorsicht ersolgen; die besonderen Umstände sind in Rechnung zu stellen. Wo lange Zeit jede Gemeindezucht unterblieben war, ist es besonders schwer, sie wieder einzuführen. Grundsählich aber bleibt richtig, daß eine Kirchengemeinde ihren eigenen Gliedern gegenüber, soviel sie vermag, auf sich halten soll.

In jüngster Zeit fordert das Derhalten der Kirchengemeinde gegenüber den aus ihr Ausgetretenen besondere Aufmerksamkeit. Will die
Kirchengemeinde sich nicht selbst aufgeben, so muß sie jenen ihre kirchlichen
Handlungen versagen. Gesichtspunkte der Gemeindepslege fordern diese
Stellungnahme insofern, als die Rückwirkung eines zu großen Entgegenkommens gegen solche, die seichthin der Kirche den Rücken kehren, die
Widerstandssähigkeit anderer Gemeindeglieder gegen die Dersuchung zum
Austritt schwächen muß. Während die Gewährung der Tause und der
Konsirmation an Kinder Ausgetretener in besonderen Ausnahmefällen zulässig erscheinen mag, sind kirchliche Trauung und kirchliches Begräbnis Ausgetretener unter allen Umständen zu versagen. Die evangelischen Kirchen dürsen nicht mehr darauf rechnen, mit ihrer Derkündigung des Evangeliums Beachtung zu sinden, wenn sie selbst ihre kirchlichen Rechte solchen gewähren, die ihnen mit bewußter Verachtung den Rücken gekehrt haben.

# Dritter Abschnitt: Die äußere gürsorge für die Gemeinde

## § 78. Die soziale Aufgabe der Kirche

1. Die bisherige Entwicklung. Die kirchliche Liebestätigkeit fällt in das soziale Gebiet; insofern kann man die in §§ 66, 67 geschilderte Entwicklung als die Geschichte der sozialen Arbeit der Kirche ansehen. Aber von einer sozialen Arbeit im engeren Sinn kann erst seit dem 19. Ihrh. die Rede sein; auch in diesem erst seit dem Erwachen der sozialen Frage. I. Wichern hat in seiner Denkschrift über die Innere Mission der deutschen evangelischen Kirche zuerst mit Nachdruck auf das soziale Gebiet hingewiesen. Die Innere Mission nahm manche seiner weittragenden Anzregungen auf; sie hat in Armenz, Krankenz und anderer Wohlfahrtspslege (§§ 79—82) Gewaltiges geseistet. Kirche und Kirchengemeinden blieben weit hinter ihr zurück. Die Absicht aller dieser Arbeit war, zu helfen; freisich sprach mittelbar oder unmittelbar auch der Wunsch nach religiöser Beeinflussung mit. Die soziale Frage wurde aber seit dem Auskommen

der Arbeiterbewegung zu einer Standesfrage und zugleich zu einer politischen Frage. Als solcher haben ihr weitblickende Evangelische Interesse und Studium gewidmet; so Viktor Aimé Huber (gest. 1869), Rudolf Todt (gest. 1887), vor allem aber Adolf Stöcker (gest. 1909) und Friedrich Naumann (gest. 1919). Sie haben auch die Kirche zu sozialer Tätigkeit aufzurufen persucht. Aber der Erfolg war gering. Das lag 3. T. daran, daß Stöcker wie Naumann eine enge Derbindung mit bestimmten politischen, ja auch kirchlichen Richtungen eingingen; weder mit Stöckers driftlich= sozialer Partei (Gründung 1880) noch mit Naumanns national-sozialem Derein (Gründung 1896, Auflösung 1903) konnten die evangelischen Kirchen sich vorbehaltlos verbinden. Zum anderen Teil aber war die staatliche Gebundenheit der evangelischen Kirchen und ihre damit zusammenhängende Selbstbeschränkung auf das reinkirchliche Gebiet die Ursache, daß sie es in sozialer hinsicht nicht zu einer deutlichen Stellungnahme bringen konnten. Auch die Sorge por Verstimmung einflufreicher Schichten innerhalb der Kirche sprach mit. Diese lettere Sorge beeinflufte übrigens häufig auch die Innere Mission. Es darf aber nicht verkannt werden, daß auch die in der Sache selbst liegenden hemmnisse für eigentlich kirchliche soziale Arbeit größeren Stils (val. Nr. 2) mitwirkten. Ende des 19. Ihrb.s ichien der Erlaß des preußischen Evangelischen Oberkirchenrats vom 20. gebr. 1890 einer tatkräftigen sozialen Stellungnahme der Pfarrer Bahn zu brechen; aber ein weiterer Erlaß vom 16. Dezbr. 1895 brachte diese Entwicklung wieder zum Stillstand. Wohl sammelten sich sozial interessierte evangelische Kreise seit 1890 um den anfangs von Stöcker und Naumann geführten Evangelisch-sozialen Kongreß, dessen Tagungen nicht nur dem theoretischen Durchdenken der Probleme vom evangelisch-driftlichen Standpunkt aus, sondern auch der Weckung und Vertiefung sozialer Gesinnung dienten. Auch die nach der Trennung Stöckers von diesem Kongreß (1896) ge= gründete Freie kirchlich-soziale Konferenz (1897) pflegte das soziale Interesse. wenn sie auch ihr Arbeitsgebiet keineswegs auf das soziale Gebiet be= schränkte. Der preußische Evangelische Oberkirchenrat veranstaltete soziale Instruktionskurfe. In sehr wirksamer Weise haben auch die evangelischen Arbeiter= vereine, als deren Suhrer Ludwig Weber anzusprechen ist, immer wieder die Teilnahme der evangelischen Kirchen für die soziale Frage zu wecken gesucht. Aus bescheidenen Anfängen (1882) heraus haben sie sich kräftig entwickelt. Aber alle diese Bestrebungen litten und leiden unter der Zwiespältigkeit der Anschauungen innerhalb der evangelischen Kirchen selbst. Nicht bloß die Verschiedenheit der politischen überzeugungen, die selbst= verständlich auf die soziale Stellungnahme stark einwirkte, sondern auch die der kirchlichen Richtungen wirkte hemmend. Bu einem praktischen Eingreifen der evangelischen Kirchen in die eigentliche soziale Bewegung kam es unter diesen Umständen nicht. Doch darf das Maß sozialer Arbeit, das die Innere Mission in mannigfachen Organisationen geleistet hat, nicht gering geschätt werden.

2. Grundfähliches. Um die soziale Aufgabe der Kirche richtig zu bestimmen, muß man von der Gesamtaufgabe jeder evangelischen Kirche

ausgehen, das Reich Gottes bauen zu helsen (§ 4, 2). Dazu muß die Kirche in erster Linie die evangelische Frömmigkeit in ihren Gliedern pflegen. Zur evangelischen Frömmigkeit gehört notwendig auch Bruderliebe und Nächstenliebe, also im besten Sinne des Wortes soziale Gesinnung. Die evangelische Kirche muß Stellung nehmen gegen alle Selbstsucht, gegen Ausnuzung wirtschaftlich Schwächerer, gegen unbrüderliches Sichabschließen, gegen unfreundliche Behandlung der Mitmenschen. Indem sie soziale Gesinnung zu wecken und zu stärken sucht, leistet sie bereits ein bebeutendes Stück sozialer Arbeit.

Soll die evangelische Kirche sich auf die Pflege der Gesinnung beschränken? Wir sahen, daß die evangelischen Gemeinden es auch als ihre Pflicht betrachten muffen, den in der evangelischen grömmigkeit liegenden Tätigkeitsmotiven ein gemeinsames ausführendes Organ zu verschaffen, und daß die Kirchen sie dabei zu unterstügen haben (§ 4, 2; vgl. § 13, 3). In der sozialen Gesinnung liegen Motive zu sozialer Tätigkeit. Don hier aus kann gesagt werden, daß keine Arbeit, die in das Gebiet der sozialen hilfeleistung fällt, ohne die Teilnahme der evangelischen Kirche bleiben darf. Bei dem engen Zusammenhang zwischen dem geistigen Ceben einerseits und dem religiosen und sittlichen Leben anderseits muß die evangelische Kirche auch die Arbeit an der hebung der Bildung des Dolks mit ihrem Interesse begleiten und nach Kräften fördern. Daß fie dabei Gelegenheit hat, durch eigene Mitwirkung auf den Inhalt der weiteren Dolksichichten vermittelten Bilbung Ginfluß gu nehmen, ift ihr lieb; aber in dieser Möglichkeit liegen durchaus nicht die einzigen Beweggründe für ihre Beteiligung. Sie freut sich vielmehr, zur geistigen hebung der niederen Dolksschichten helfen und ihnen einen Anteil am kulturellen Besitz der Nation und der Menschheit vermitteln zu können. Aber auch die äußeren Verhältnisse des Dolkes bewegen Kirche und Gemeinden. Sehr nahe geben sie die Bestrebungen zur Beseitigung solcher sozialer Migstande an, die das religiöse und sittliche Leben unmittelbar hemmen (Armut, Wohnungsnot, Sonntagsarbeit usw.). Damit ist aber nicht gesagt, daß sie gleich= gültig bleiben dürfte, wo nicht religiöse und sittliche Interessen im engeren Sinn auf dem Spiel stehen. Evangelische Kirchen und Gemeinden müssen stets für soziale Gerechtigkeit und Derständigung eintreten.

Ausdrücklich festzust llen ist dabei, daß diese soziale Tätigkeit der Kirche nicht einem einzelnen Stand gelten darf. Wohl wird sie immer dem Leidenden und Darbenden, dem Benachteiligten und Zurückgesetzten zugute kommen. Aber solche gibt es in allen Ständen. Die Entwicklung in Deutschland seit der Revolution sehrt, daß der Arbeiterstand nicht immer derjenige Stand ist, der der hilse am dringenosten bedarf. Auch die Pslege der sozialen Gesinnung darf nicht einseitig dahin gedeutet werden, als käme alles sediglich darauf an, das Derständnis der "besitzenden" Klassen sür die Notlage der Arbeiterschaft zu fördern; die Kirche muß vielmehr auch dem Klassengoismus des Arbeiterstandes entgegentreten und seine Derständnislosigkeit für die nicht handarbeitenden Dolksschichten bekämpsen. Daß brüderliche Liebe zwischen allen Schichten des Volkes bestehe

und in hilfreichem Tun ihren Ausdruck finde, das muß die Sorge der

Kirche fein.

Die soziale Aufaabe der Kirche wird aber durch verschiedene Umstände begrenzt. Junächst durch ihre Leistungsfähigkeit. Sobald Magnahmen in Frage kommen, die die wirtschaftliche Lage ganzer Stände und Schichten des Dolkes betreffen, reichen die Kräfte der Kirche nicht aus. Jur Umsetzung sozialer Gesinnung in soziale Fürsorge bedarf es volkswirtschaftlicher Sach-Es ware zu wünschen, daß auch die evangelischen Kirchen über einen Stab ausreichend vorgebildeter Sachmänner auf dem Gebiet sozialer fürsorge verfügen könnten; aber selbst dann würden sie sich Beschränkung auferlegen muffen, wenn nicht die Fülle der volkswirtschaftlichen Arbeit die religiose und sittliche Arbeit guruckbrangen soll. Stark eingeengt wird ferner die soziale Kraft der Kirchen badurch, daß sie immer nur einen Teil des Volkes umfaßt. Wirklich fruchtbare soziale Arbeit muß das gange Dolk gleichmäßig umspannen. Endlich fehlt ihnen das wichtigste, für jede soziale Arbeit am gangen Dolk schlechthin unentbehrliche Mittel: die gesetgebende Gewalt. Die Kirchen können wohl anregen, fördern, helfen, aber nicht durchgreifend regeln. Das kann nur der Staat.

Tatsächlich nimmt, wenigstens in den Derhältnissen, mit denen wir zu rechnen haben, der Staat die soziale gursorge als sein Gebiet in Anspruch und widmet ihr ein großes Maß von Arbeit und Aufwand. Die Kirchen können diese Tatsache von ihrem Standpunkt aus nur begrußen, und zwar um so lebhafter, je mehr die soziale Tätigkeit des Staates den Grundsägen driftlicher Nächstenliebe entspricht. Ihre eigene Aufgabe kann selbstverständlich nicht sein, mit dem Staat durch eigene soziale Unternehmungen in Wettbewerb zu treten; sie werden aber immer aufs neue die aus der sozialen Gesinnung des Christentums sich ergebenden Sorderungen geltend machen und so gleichsam das soziale Gewissen des Staates bilden muffen. Ihre eigene Arbeit kann nur eine Ergänzung der staatlichen sozialen Fürsorge darstellen. Sie soll Lücken, die die lettere läßt, ausfüllen, harten, die jene nicht vermeidet, ausgleichen. Don diesem Gesichtspunkt aus ist es sehr wichtig, daß die kirchliche soziale Arbeit dauernd nahe Sühlung mit den bürgerlichen Sürsorgeorganen (Wohlfahrtsämtern usw.) bält.

Aus dem Gesagten ergibt sich, daß eine evangelische Kirche ihre eigene praktische soziale Arbeit den Derhältnissen, unter denen sie sebt, anpassen muß. Je mehr der Staat soziale Fürsorge rechter Art treibt, um so mehr können sich die evangelischen Kirchen ihrer engeren religiösen und sittlichen Aufgabe widmen. Je weniger der Staat seine Schuldigkeit auf diesem Gebiet tut, um so mehr Arbeit bleibt den Kirchen. Unter unseren Derhältnissen haben die setzeren wesentlich Ergänzungsarbeit zu seisten. Ihnen bleibt aber das Verdienst, auf diesem ganzen Gebiet geradezu die Bahn gebrochen und die staatliche Arbeit auf die rechten Wege gewiesen zu haben. Freisich sind es nicht die kirchenamtlichen Organisationen selbst, die dieses Verdienst in Anspruch nehmen können, sondern die freien Vereinigungen, namentlich die der Inneren Mission. Manche soziale Arbeit, die die

Innere Mission begonnen hatte, hat allmählich der Staat in sein Gebiet einbezogen (Fürsorge für verwahrloste oder sittlich gefährdete Kinder, Krankensürsorge usw.). Die Innere Mission sieht dazu durchaus nicht scheel, wenn sie nur hoffen darf, daß nicht etwa diesenigen Kräfte der Erziehung, auf die sie das größte Gewicht legt, unter staatlicher Leitung ausgeschaltet werden.

Im einzelnen kommen im folgenden diejenigen Arbeiten äußerer Fürsorge zur Besprechung, die herkömmlich vorwiegend von evangelischen Organisationen geleistet werden.

#### § 79. Die Bildungsarbeit

1. Geschichtliches. Die Geschichte der Erziehung zeigt, daß die driftliche Kirche überall, wo sie Suß faßte, auch Bildung vermittelt hat. Die mittelalterliche Kirche war in Deutschland lange Zeit nahezu der eingige, jedenfalls der vornehmste Trager der Arbeit an der Bildung des Volkes. Die evangelischen Kirchen nahmen in der Fürsorge für das Schulwefen diese überlieferung auf. Wennschon fie dabei natürlich auch und nicht zulett die religiöse Bildung im Auge hatten, so zeigen doch Luthers Außerungen, 3. B. in der Schrift "An die Ratsherrn aller Städte deutschen Candes, daß sie driftliche Schulen aufrichten und halten sollen" (1524), febr deutlich, daß es sich für ihn auch um allgemeine Bildung handelt, und die evangelischen Kirchen haben in diesem Stück niemals eng gedacht. Auch als Staat und Kirche sich allmählich schärfer von einander sonderten und die Schule immer mehr Sache des Staats wurde, behielt die Kirche noch lange Zeit ihren Einfluß auf die Schule. Dieser Zustand hat, wenn man die Gesamtstellung der Schule im Dolksleben bedenkt, zweifellos zu lange gedauert; aber er ist jedenfalls ein Beweis für die enge Verbindung der evangelischen Kirche mit der Arbeit an der Dolksbildung.

An der Weiterbildung der Erwachsenen sostenatisch zu arbeiten, kam früheren Zeiten nicht in den Sinn. Erst das 19. Ihrh. zeitigte Bestrebungen, die in dieser Richtung gingen. Evangelische Vereine veranstalteten seit der Mitte des Ihrh.s öffentliche Vorträge, die sich nicht auf die Behandlung religiöser und kirchlicher Gegenstände beschränkten. Volksbibliotheken wurden von der Inneren Mission und von Gemeinden geschaffen. Mannigsfache Vereine (Arbeiters, Manners, Jünglingss, Jungfrauenvereine usw.) gaben ihren Mitgliedern an Vereinsabenden und in Unterrichtskursen Gelegenheit zur Fortbildung. Im Anfang des 20. Ihrh.s fand die dänische Volkshochschuse gerade auch in den Kreisen evangelischer Cheologen sehhafte Teilnahme; und als nach der Revolution die Volkshochschulbewegung rasch Boden satte, arbeiteten evangelischsichsliche Kreise an vielen Orten eifrig mit. Die "Dorskirche" psiegt unter ihren Freunden das Interesse sür diese Arbeit besonders sebhast.

2. Grundsähliches. Daß die evangelische Kirche Ursache hat, sich der Förderung der Birdung anzunehmen, ist in § 78, 2 dargelegt worden. Da das gesamte Schulwesen in Deutschland in der hand des Staates liegt,

nur um ein geringes Maß kirchlicher Mitwirkung handeln; der heutige Staat gesteht der Kirche nur noch hinsichtlich des Religionsunterrichts bestimmte Rechte zu. Auch wo es sich um Erwachsene handelt, sind zahl= reiche andere Kräfte auf dem Plan: staatlich geordnete Sortbildungsschulen, Volkshochschulen, ungählige Vortragsveranstaltungen freier Vereinigungen. Die evangelische Kirche kann nichts tun, als sich mit allen anderen um die Bildung des Volkes Bemühten in eine Reihe stellen und mitarbeiten. Doch wird ihr in Candgemeinden oft die Sührung zufallen; wo das geschieht, foll sie zugreifen. Überall muß deutlich werden, daß sie in Bildungsfragen nicht zurücksteht. Zugleich macht sie die Erfahrung, daß Mitarbeit auch Einfluß gewährt. Sie darf diesen Einfluß nicht im Sinn religiöser Derengung der zu vermittelnden Bildung brauchen, wohl aber im Sinn ihrer Reinerhaltung und Veredelung. Daß die Volkshochschulbewegung nach dem mächtigen Aufschwung, den sie seit 1918 genommen hat, eine Abwärtsbewegung erleben wird, ist wahrscheinlich; daß sie die enthusiastischen Hoffnungen, die nicht wenige auf sie setzen, nicht erfüllen wird, ist sicher. Aber diese Erkenntnis darf die evangelische Kirche, ihre Gemeinden und Pfarrer nicht hindern, ihre Schuldigkeit zu tun.

## § 80. Die Armenpflege

1. Grundsähliches. Die Geschichte der kirchlichen Armenpslege ist in §§ 66, 67 geschildert. Die enge Verbindung der bürgerlichen Gemeinden mit den kirchlichen Gemeinden hat in den meisten Kirchengemeinden Deutschslands die Entfaltung einer kirchengemeinden überließen diesen Zweig der Arbeit um so williger den Ortsgemeinden, als ihnen dadurch Casten absgenommen wurden. Noch 1912 trieben von 580 Kirchengemeinden in größeren Orten Deutschlands nur 418 in irgendeiner Form Armens und Krankenpslege, davon wieder ein Teil nur Krankenpslege. In solchen Kirchengemeinden aber, in denen Armens und Krankenpslege oder doch eine von beiden bestand, war sehr oft nicht die Kirchengemeinde selbst die Deranstalterin, sondern ein freier Verein. So sind denn die Kirchengesmeinden in vielen Fällen von einer Fürsorge für arme Gemeindeglieder ganz abgekommen, höchstens nehmen sich einzelne der Notleidenden an, indem sie aus eigenen Mitteln spenden oder andere Mittel slüssig machen.

Wer die Kirchengemeinde lediglich als Kultusgemeinde faßt, kann ihr natürlich die äußere Gemeindepflege noch weniger als die religiös-sittliche Gemeindepflege zuweisen. Aber gerade an der Armenpflege wird deutlich, wie falsch jene — oben (§ 18, 2) bereits abgewiesene — Auffassung ist. Der Notleidende ist nicht geneigt, begriffliche Unterschiede zu machen. Er fordert von der Gemeinde, in deren Namen die christliche Liebe verkündigt wird, daß sie auch selbst christliche Liebe übe. Der Pfarrer, dem jene Verkündigung amtlich aufgetragen ist, hat gar nicht die Möglichkeit, die äußere hilfeleistung abzulehnen; anderenfalls würde er als heuchler erscheinen. Aber auch die Gemeinde darf ihr herz vor der äußeren Not nicht zuschließen, sonst wäre ihre Liebe nicht echt. Sie darf sich auch nicht

dabei beruhigen, daß andere Organe bereits am Werk sind; wo Not ist, muß sie selber eingreifen. Sie muß bereit sein, bei dieser Arbeit mit jeder staatlichen, bürgerlichen oder vereinsmäßigen Organisation zusammenzuwirken, die in gleicher Richtung tätig ist. Aber in der Fürsorge für ihre eigenen Mitglieder sehen die Gemeinden ein Feld der Tätigkeit, auf das sie ein heiliges Recht haben.

2. Bürgerliche und kirchengemeindliche Armenpflege. Die bürgerliche Armenpflege ift an vielen Orten so vortrefflich durchgebildet, daß daneben kein Raum für eine andere Armenpflege zu sein scheint. Die Stadt ist in eine Reihe von Armenbezirken geteilt; jeder Bezirk hat seinen Vorsteher und seine helfer oder helferinnen; regelmäßige Unterstühungen werden ausgeteilt: sogar für besondere Anlässe (Geburten, Konfirmationen, Todesfälle) wird gesorgt. Aber nicht überall liegen die Dinge so gunstig. In Candgemeinden wie in Stadtgemeinden pflegt oft nur eben das Eristenzminimum gewährt zu werden; bei Krankheitsfällen dauert es oft lange, bis der Geschäftsgang die Zubilligung einer außerordentlichen Beihilfe ermöglicht. Und wo die beste Ordnung herrscht, fehlt doch oft die gang persönliche Sürsorge, die auch die Ursachen der Armut zu ergründen und zu beseitigen sucht, die nicht bloß vor dem Verhungern bewahren, sondern auch aus der Armut heraushelfen will, die sich der Verlassenen mit Rat und Cat annimmt. Auf diesem Gebiet liegt die Sonderaufgabe der kirchlichen Armenpflege. Sie soll die brüderliche Sürsorge der Gemeinde gum Ausdruck bringen, soll Freundlichkeit und Liebe erweisen und Sonnenschein in die Bergen zu bringen suchen. Selbstverständlich darf sie nicht ohne Sühlung mit der bürgerlichen Armenpflege arbeiten. Dielmehr muß sie sich über deren Tätigkeit genau unterrichten und ihre Zuwendungen nach dieser bemessen. Eine Zentralauskunftsstelle muß, wenigstens in größeren Orten, zwischen den verschiedenen Organen der Armenfürsorge vermitteln.

3. Die Organisation. In Candgemeinden ist meist keine besondere Organisation erforderlich. Der Pfarrer übt die Armenpslege im Auftrage der Gemeinde. Er soll dabei die Mitwirkung seines Kirchenvorstands in Anspruch nehmen, weil die Mittel, über die er verfügt, Mittel der Gemeinde sind. Dabei wird es aber meist bei allgemeiner Kenntnisnahme und Beratung sein Bewenden haben. In Candgemeinden mit einer Schwesternstation ist die Gemeindeschwester die beste helferin des Pfarrers; sie unterrichtet ihn über Sälle der Not und über die jeweilige Lage. In größeren Gemeinden bedarf es weitgehender Magnahmen. Besteht keine andere kirchliche Organisation, so ist die Leitung der Armenpflege nach Seelsorge-bezirken zu gliedern. In jedem Bezirk führt die Gemeindepflege (§ 19, 1) die Oberaufsicht. Sie bestellt einen Leiter (meift den Pfarrer) und gliedert den Bezirk in eine große Sahl kleiner Unterbezirke. Sur jeden der letteren wird aus der Zahl der hilfsbereiten Gemeindeglieder ein helfer (helferin) bestellt. Der Ceiter weist die ihm bekannt gewordenen galle dem helfer 3u, der die erforderliche Untersuchung anstellt, über vorläufige eilige hilfeleistung selbständig verfügt, mit dem Ceiter gemeinsam die weiteren Maßnahmen berät und, wo erforderlich, die dauernde persönliche gursorge über-

nimmt. In gewissen Abständen finden Zusammenkunfte der helfer unter Dorfit des Pfarrers ftatt, in der die vorgekommenen Sälle besprochen und etwaige größere hilfen beschlossen werden. Steht dem Pfarrer ein Ge-meindehelfer zur Verfügung, so kann dieser die Verbindung zwischen Pfarrer und freiwilligen helfern lebendiger machen, besondere Erkundigungen übernehmen und im Auftrag des Pfarrers unmittelbar eingreifen. Besitt die Gemeinde Gemeindeschwestern, so sind diese in die Organisation einzubegieben. Selten reicht ihre Zeit und Kraft aus, um fie geradezu zu Begirkshelferinnen zu machen. Ihre Aufgabe ist, dem Pfarrer die gälle der Not namhaft zu machen, ihr Urteil dazu abzugeben und in den Zusammenkünften der helfer ihre Beobachtungen und Erfahrungen mitzuteilen.

Besteht bereits eine selbständige freie Organisation zur Ausübung der Armenpflege im Sinn driftlicher Liebe (Stadtmiffion, Armenverein), fo ift zwischen ihr und der Kirchengemeinde ein Derhältnis herzustellen, bei dem der Arbeitswille der letteren zu seinem Recht kommt. Die Ceitung der Gemeinde darf nicht nur Kenntnis nehmen; fie muß mitbestimmen und mitarbeiten. Die Stadtmissionare sind also nicht nur lose an die Gemeindeorganisation anzugliedern, sondern sie sind in Gemeindehelfer umzuwandeln, die - wenigstens für diesen Zweig der Arbeit - dem Pfarrer gu unter-

stellen sind.

Die Mittel für die gemeindliche Armenpflege sind von der Kirchen= gemeinde aufzubringen, also in den Gemeindehaushalt einzustellen. Doch ist es grundsählich zu billigen, wenn die Gemeinde auch freiwillige Gaben für diese Zwecke zu gewinnen sucht. Der Ertrag der Armenbuchsen im Gotteshaus ist ebenfalls für diese Zwecke zu verwenden.

#### § 81. Die Krankenpflege

1. Catfächliches. Die Aufgabe, für die Kranken der Gemeinde gu forgen, wurde in den reformierten Kirchen von vielen Gemeinden nach= drücklich in Angriff genommen (§ 67, 1). Große Gemeinden im deutschen Westen haben zu diesem Zweck eigene Krankenhäuser errichtet, die allen Anforderungen genügen. In anderen Teilen Deutschlands liegt die Krankenhauspflege gang überwiegend in der hand der burgerlichen Organisationen (Städte, Kreise und Provinzen) und der Inneren Mission (Diakonissensanstalten). Die Errichtung und Unterhaltung von Anstalten zur Pflege Siecher, Blöder, Epileptischer ist meist der Inneren Mission zugefallen. Die Kirchengemeinden begannen seit der zweiten hälfte des 19. 3hrh.s, für die hauskranken zu forgen. Diakonissen wurden in Stadt- und Dorfgemeinden angestellt, anfangs meist von freien Dereinen, darunter auch interkonfessionellen, wie dem Daterländischen Frauenverein. Allmählich übernahmen Kirchengemeinden häufiger selbst die Errichtung und Unterhaltung von Schwesternstationen. Noch jest sind längst nicht alle Stationen im eigentlichen Sinn Gemeindesache; aber viele sind es, und an den anderen find die Kirchengemeinden oft durch Buschuffe beteiligt. In Schlefien ift in der sog. Spnodaldiakonie eine Organisation gegründet worden, die sich die herstellung enger, amtlicher Beziehungen zwischen den Kirchengemeindeleitungen und den in der Gemeinde tätigen Diakonissen geradezu zum Zweck sett. Wir befinden uns also im Stadium der Dergemeindlichung

der evangelischen hauskrankenpflege.

2. Organisation. Don der Arbeit der Gemeinde an ihren Kranken gilt grundsätzlich dasselbe wie von der Arbeit an den Armen (§ 80, 3). Aber die Verhältnisse liegen insofern anders, als für viele Kranke Anstaltsbehandlung erforderlich ift. Anstalten gur Krankenpflege aber bedürfen der Sonderung je nach der Art der Krankheit. Es übersteigt die Kräfte ber meisten Einzelgemeinden, derartige Anstalten zu errichten. Will man von kirchlicher Seite in dieser Richtung vorgeben, so muffen sich Kirchenkreise oder noch größere Kirchengebiete gusammentun. Es ware sehr gut gewesen, wenn Ahnliches rechtzeitig geschehen ware! Jest haben sich teils bürgerliche Organisationen (Städte, Kreise, Provinzen), teils freie Kräfte der driftlichen Liebestätigkeit diefer Aufgabe angenommen. Wir freuen uns von herzen, daß die Innere Mission rechtzeitig mit der Fürsorge für Kranke aller Arten auf dem Plan gewesen ist, vielfach sogar für eine umfassende zweckmäßige Behandlung geradezu die Bahn gebrochen hat (Epileps tische, Krüppel). Die kirchlichen Derbande haben nur noch bestehende Lücken auszufüllen. Nur sehr leistungs ähige Einzelgemeinden können mit der Errichtung von Krankenhäusern vorgehen. Wohl aber kann jede Kirchengemeinde die Surforge für ihre hauskranken übernehmen. Dagu gehört die Anstellung der erforderlichen Angahl von Schwestern, denen heim, Unterhalt und Gehalt zu gewähren sind. Die von den Diakonissenmutter= häusern ausgebildeten Schwestern verdienen dabei wegen ihrer gut kirchlichen haltung und ihrer unübertrefflichen Dienstwilligkeit den Dorzug. Die Gemeinde muß aber fordern, daß fie fich, wenn fie von ihr berufen sind, als ihre Beamtinnen fühlen und an ihrem gesamten Leben teilnehmen. Sie muffen dem Kirchenvorstand oder der Gemeindepflege unterstellt werden und ihre Arbeit in engster Derbindung mit dem Pfarrer tun. Da die Kräfte der Gemeindeschwestern in großen Gemeinden selten ausreichen, um alles zu leisten, was wünschenswert ist, so ist daneben eine helferinnenschar (Gemeindefrauenverein, Frauenhilfe) zu bilden, die auf Nach icht und Weisung der Gemeindeschwestern bin hilfreich eintreten kann. Daß diese helferinnen nach dem Vorbild der Evangelischen Frauenhilfe in langeren Kursen für ihre Arbeit ausgebildet werden, ist fehr wünschenswert.

#### § 82. Anderweitige Wohlfahrtspflege

1. Catjäckliches. In neuerer Zeit haben manche Kirchengemeinden auch über Armen= und Krankenpflege hinaus Einrichtungen für die äußere Wohlfahrt ihrer Mitglieder getroffen. Die Anregung ging von der Inneren Mission aus. In den großen Stadtgemeinden machte vielsach die Stadt= mission den Ansang mit diesen Bestrebungen. So wie sie — englischen Vorbildern (Condoner Stadtmission 1835) folgend — von Wickern in Hamburg 1848, in Berlin 1858 begonnen wurde, wollte sie zwar keineswegs Wohlssahrtsarbeit sein, sondern im eigentlichen Sinn Mission, gerade auch in religiöser Einwirkung, treiben. Auch die gewaltige Organisation der

Berliner Stadtmission (durch Verschmelzung der von Wichern gegründeten Arbeit mit einem von B. Brückner ins Leben gerufenen Zweig 1877 entstanden: Organisator und langjähriger Leiter hofprediger Adolf Stöcker) fühlt sich als Missionsarbeit. Doch hat sich mit dieser Arbeit bald eine Sülle von Wohlfahrtsarbeit verbunden; außer Armenpflege und Schriftenverbreitung übernahm sie auch Arbeitsvermittlung, Sürsorge für entlassene Strafgefangene, Gründung driftlicher Reformgasthäuser, die hospize genannt zu werden pflegen. Den Mittelpunkt der gesamten kirchlichen Wohlfahrtsarbeit bilden in vielen Städten evangelische Vereinshäuser, die gleichfalls Vereinigungen der Inneren Mission ihre Entstehung verdanken. Seit dem letten halben Ihrh. gaben städtische Kirchengemeinden ihrer gesamten Gemeinde= pflege in Gemeindehäusern einen Mittelpunkt; auch ihrerseits verbanden sie mit der religiösen und sittlichen Einwirkung manche Wohlfahrtsarbeiten. Während des Weltkriegs vermittelten zahlreiche Kirchengemeinden den Kriegerfrauen Arbeit und Verdienst. Die Fürsorge für das Wohnungs= wesen haben bisher fast nur freie Vereinigungen gepflegt (Verein "Arbeiterheim" in Bethel-Bielefeld; manche evangelische Arbeitervereine gründeten Baugenossenschaften). Der Errichtung von Siedlungen für die heimge= kehrten Krieger begannen auch die kirchlichen Organisationen Aufmerksamkeit zu schenken; die Derhältnisse ließen aber keine Entwicklung dieser Unternehmungen zu. Auf dem Cande ergab sich eine entsprechende Arbeitsmöglichkeit in viel bescheidenerem Maß als in den Städten. Doch beteiligten sich zahlreiche Pfarrer an der sozialen Arbeit der Spar- und Darlehnskassen in führender Stellung. Auch trat zuweilen eine Art Cand= oder Dorfmission in Catigkeit, die sich zur Aufgabe sette, ländliche Reformgasthäuser zu schaffen. Erhebliche Erfolge hat sie nicht erzielen können. Manche ländlichen Kirchengemeinden trieben Wohlfahrtspflege, indem sie für Kleinkinderschulen sorgten, Gemeindebüchereien beschafften; während des Krieges errichteten einige Gemeindelagarette. Die Gemeindeschwestern beschränken sich nicht auf Armen= und Krankenpflege, sondern helfen darüber hinaus mit Rat und Tat auch in Fragen der äußeren Wohlfahrt.

2. Grundsähliches. Die Ausführungen in § 78, 2 bedürfen hier nur noch einer kurzen Ergänzung. An sich muß den kirchlichen Organisationen die gesamte Lebenshaltung ihrer Glieder am Herzen liegen; und wo irgend aus äußeren Notständen Schwierigkeiten für die religiöse und sittliche Lebenshaltung erwachsen, da ist die Pflicht, einzugreisen, ganz unmittelbar gegeben. Aber die Fülle der dringenden Aufgaben ist so groß, daß es praktisch unmöglich ist, sie sämtlich in Angriff zu nehmen; und tatsächlich sind ja zahlreiche andere Organisationen bereits an der Arbeit. Auch können, wo die Konsessionen gemischt sind, viele Aufgaben gar nicht allein von evangelischen Körperschaften in Angriff genommen werden. So läßt sich denn nur die allgemeine Regel ausstellen, daß die evangelischen Kirchengemeinden nicht träge sein sollen, wo es gilt, Not und Elend zu bekämpsen. Sie müssen mehr, als durchschnittlich bisher geschieht, mit eigener Initiative eingreisen, wo gerade hilse am dringendsten erfordert wird. Welche Arbeit sie zunächst anfassen, welche sie etwa anderen Vereiniqungen über-

Iassen sollen, das müssen sie unter sorgfältiger Berücksichtigung der örtzlichen Verhältnisse entscheiden. Wo andere Kräfte am Werk sind, müssen die evangelischen Gemeinden darauf achten, daß ihre Glieder nicht etwa benachteiligt werden. Immer muß die Öffentlichkeit merken, daß, wo es gilt, Not zu lindern und Mißstände zu beseitigen, die evangelische Kirche und ihre Gemeinden an vorderster Stelle stehen.

#### Citeratur zu §§ 66-82

1. Gefamtdarstellungen. Das Gebiet der Gemeindepflege wird in der Regel unter anderen Überschriften behandelt; kaum irgendwo findet sich alles, was dazu gehört, vereinigt. In den §§ 66-67 geschilderten geschichtlichen Verhältnissen ist es begründet, daß die Masse des einschlägigen Stoffs unter dem Thema Seelsorge behandelt zu werden pflegt. Der unschöne Name Doimenik findet sich nur in den die ganze Praktische Theologie behandelnden Werken; gesiegt hat die deutsche Bezeichnung: Die Cehre von der Seelsorge. So heißt h. A. Köstlins treffliches Buch (19072), das zu= erst nicht bloß den pastoralen, sondern den gemeindlichen Standpunkt kräftig geltend gemacht hat. Don Gemeindepflege sprechen ausdrücklich Olof holmström (Die Gemeindepflege in der ev. luth. Kirche. Aus dem Schwedischen übersetzt von f. Stocks, 1903; theoretisch beachtenswert, aber nicht konkret genug gehalten und natürlich gar nicht auf deutsche Derhält= nisse eingestellt) und 3. Schoell, Evang. Gemeindepflege, 1911 (sehr praktisches handbuch für evangelisch-kirchliche Gemeindearbeit). E. Sulze, Die ev. Gemeinde (19122) und M. Schian, Die ev. Kirchgemeinde (1907) sind für die grundsählichen Ausführungen zu vergleichen. Don den Cehrbüchern der Praktischen Theologie geht das von Niebergall (vgl. S. 4) BdII S. 365 ff. am genauesten und praktischsten auf dieses Gebiet ein. - Daneben sind aber auch die Darstellungen der Inneren Mission für unser Gebiet zu beachten, so besonders D. Wurster, Die Lehre von der Inneren Mission, 1895; Th. Schäfer, Leitfaden der Inneren Mission, 19145; P. Wurster und M. Hennig, Was jedermann heut von der Inneren Mission wissen muß (seit 1902 oft aufgelegt); daneben die mehr praktisch gehaltenen Schriften: M. hennig, Wie der Meister uns in den Weinberg rief, 1906; Derf., Taten Jesu in unseren Tagen. Skizzen und Bilder aus der Arbeit der Inneren und Außeren Mission. 1905.

Geschichtliche Übersichten sind meist unter dem Gesichtspunkt der Liebestätigkeit oder der Inneren Mission gegeben worden. Sehr wertvoll, wenn auch jeht der Neubearbeitung bedürftig: G. Uhlhorn, Die christliche Liebestätigkeit, 3 Bde, 1882—1890; ohne gelehrte Anmerkungen 1896<sup>2</sup>. Treffliche kurze Übersicht bei H. v. Schubert, Kurze Geschichte der christlichen Liebestätigkeit, 1905<sup>2</sup>, und (noch kürzer) P. Gennrich, Die christliche Liebestätigkeit der neueren Zeit. 1910. Zu eigenem Studium zu empsehlen: M. Hennig, Quellenbuch zur Geschichte der Inneren Mission, 1912; Ed. v. d. Golz, Der Dienst der Frau in der christlichen Kirche 1914<sup>2</sup> (im 2. Teil Sammlung von Urkunden zur Geschichte des christlichen Frauendienstes).

Die geschichtlichen Darstellungen von Einzelgebieten der Inneren Mission sind bei Th. Schäfer genannt (auch RGG III, 536); herausgehoben seien

nur: F. Mahling, Beiträge zur Geschichte der Inneren Mission mit besonderer Beziehung auf hamburg, 1898, und die Denkschrift des Zentralausschusses für die Innere Mission hünfzig Jahre Innere Mission, 1898. Zu erinnern ist an E. Simons, Niederrheinisches Synodals und Gemeindeleben, 1897.

Unter seelsorgerlichem Gesichtspunkt: A. hardeland, Geschichte der spesziellen Seelsorge, 2 Bde, 1898.

Caufend unterrichtet die Monatsschrift: Die Innere Mission im evangelischen Deutschland, hrsgg. von G. Füllkrug (seit 1905).

2. Religiöse Gemeindepslege. Sür die außergottesdienstliche Wortsverkündigung (über Evangelisation s. Nr. 5) ist P. Wursters Buch Die Bibelstunde (1921²) das beste hilfsmittel; es verbindet Geschichte, grundsähliche und praktische Erörterung. Dazu S. Zippel, Mehr Bibelstunden! 1908; H. Freitag, Zur Resoum der Bibelstunde, Msp 1907, S. 118ss.; Hardeland, Pastoraltheologie 1907, S. 258ss.; A. Eckert, Die Gemeindepredigt der Gegenwart; 1917, S. 82ss.; G. Baumgarten, Predigtprobleme, 1904, S. 21ss. über die Frage religiöser Lehrvorträge: I. Smend, Zur Frage der Kultusrede (Festschrift f. H. Holzmann 1902, S. 213ss.).

Die Literatur zur Frage der Gemeinschaftspflege ist unübersehbar. Für alle Einzelfragen sei auf RGG II, Sp. 1275 f. und RE³ XXIII, S. 528 verwiesen. Die gründlichste geschichtliche Darstellung der Gemeinschaftsebewegung bietet P. Fleisch, Die moderne Gemeinschaftsbewegung in Deutschsland, 3. A. 2 Bde. 1912 – 1914; dazu: Chr. Dietrich und F. Brockes, Die Privat-Erbauungsgemeinschaften innerhalb der evang. Kirchen Deutschlands, 1903. – Kleinere Schriften: H. Benser, Das moderne Gemeinschaftschriftentum, 1910; M. Schian, Die moderne Gemeinschaftsbewegung, 1909. Die grundsähliche Frage ist in zahllosen Broschüren und Aussächen verhandelt, die bei Fleisch I S. 597 st. zusammengestellt sind. Hier seien nur genannt: Haach, Kirche, Gemeinde, "Gemeinschaft" 1907; F. Rendtorss, Dolkskirche, Kirchengemeinde, Gemeinschaft (Verh. der 1. u. 2. Konf. f. ev. Gemeindearbeit, 1911); H. Matthes, Aussichten und Ausgaben der evang. Candeskirchen in der Gegenwart, 1909. S. 16 st., 63 st.; G. Hilbert, Ecclesiola in ecclesia, 1920.

Die freien Veranstaltungen zur Pflege gemeindlichen Cebens sind selten grundsählich genau behandelt. Über Gemeindeabende spricht I. Schoell (s. Nr. 1) S. 88 ff. kurz und gut, über "Männerabende" ebenso A. Stock mit praktischem Material (1911). Gemeindeseste schildern die "Dorskirche", die zu allen diesen Fragen wertvollen Stoff bringt, und die "Mitteilungen des Deutschen evang. Gemeindetages". Über das Gemeindeblatt: Schoell, S. 83 ff.; vgl. die S. 89 genannten Schriften.

3. Pflege des sittlichen Lebens. Dieses Gebiet wird, da die Innere Mission es viel eifriger gepflegt hat, als Kirche und Gemeinden, meist im Jusammenhange mit ihren Arbeiten behandelt (Wurster, Schäfer). Eine kurze Jusammenstellung gibt h. v. Dungern, Sittlichkeitsbestrebungen (RGG I, 695 ff.); hier auch Literatur. Jur Ergänzung: S. Mahling, Der gegenswärtige Stand der Sittlichkeitsfrage. Dierteljahrsschrift sür Innere Mission,

1916, S. 3-123. Mittelbar gehört hierher: G. Hoepel, Die kirchliche Vereinsarbeit, 1906.

4. Kirchenzucht. Geschichtliches bei Caspari, § 17, und bei Harbeland (s. Nr. 1); auch die Artikel R E³ X, 483 ff. (G. Uhlhorn und E. F. K. Müller) und RGG III, 1468 ff. (M. Schian) berücksichtigen das Geschichtliche. Sehr wertvoll: K. Bachmann, Geschichte der Kirchenzucht in Kurhessen von der Reformation bis zum Ausgang des 18. Ihrh.s 1910. Sonst sind die Gesamtwerke zur Praktischen Theologie (Schleiermacher S. 591 f.) und zur Seessorge (Köstlin S. 133 ff) zu vergleichen; dazu h. Matthes, Aussichten und Aufgaben (Nr. 2) S. 22 ff.; F. Fabri, über Kirchenzucht im Sinn und Geist des Evangeliums, 1854. über das Verhalten gegenüber den Ausgetretenen: Eger, Kirchenaustrittsbewegung und Kirchengemeinden (Vershandl. des 7. Ev. Gemeindetages, 1920).

5. Arbeit an Schwankenden und Entfremdeten. R. Wieland erörtert umfassend "Die Arbeit an den Suchenden aller Stände", 1906. E. Moering bespricht das Sonderthema: Kirche und Männer, 1917. Über Apologetik bringt das von G. Füllkrug herausgegebene Handbuch der Volksmission (1919) wertvolle Beiträge von G. Hilbert, P. Blau. E. Pfennigsdorf, E. v. d. Golz; reiche Literaturangaben. Sonst: W. Hunzinger, Der apologeti che Vortrag, seine Methodik und Technik, 1909; W. Zöllner, Klare Fronten, 1921. Als Nachschlageheft ist äußerst praktisch: Werdermann, Ich weiß

Bescheid, 1921.

Jum Thema Evangelisation bringen P. Fleisch und das soeben genannte Handbuch (S. 117ff.) umfassende Literaturzusammenstellungen. Das Handbuch bespricht die Frage auch grundsätlich in mehreren Beiträgen. Sonst besonders Tr. Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 1909; Joh. Müller, Die Evangelisation unter den Entkirchlichten, 1895; RE³VS. 66ff. (Rahlenbeck); RGG II, 720ff. (Schian.) — Volksmission: G. Hülkrug, Handbuch (s. o.); G. Hilbert, Kirchliche Volksmission, 1916; Ders., Volksmission und Innere Mission, 1917; Stolte und Geest, Gewinnung der kirchliche Entfremdeten und die Einzelgemeinde (Verh. des 8. Deutschen ev. Gemeindetages, 1921).

6. Persönliche Seelsorge. Außer Köstlin (Nr. 1) sind wichtig: O. Baumgarten, Der Seelsorger unserer Tage, 1891; K. Hesselbacher, Die Seelsorge auf dem Dorfe, 1910<sup>8</sup>; H. Bechtolsheimer, Die Seelsorge in der Industriegemeinde, 1907; P. Blau, Praktische Seelsorge in Einzelbildern, 1912; O. Baumgarten, Beiträge zu einer psychologischen Seelsorge (Ev. Freiheit,

1906, S. 125 ff. 468 ff.; 1907, S. 61 ff.).

Privatbeichte. Die Gesamtgeschichte geben am besten die Artikel "Beichte" von W. Caspari in RE³ II, S. 533 ff. und "Buzwesen" von K. Holl u. a. RGGII, Sp. 1462 ff.; sowie Caspari Gemeindeleben, S. 173 ff. Die katholische Beichte ist RGGII, Sp. 1472 ff. besprochen. Sehr wertvoll ist das Studium eines modernen katholischen Werks, wie 3. B. C. Krieg, Die Wissenschaft der speziellen Seelenführung (2. A. hrsg. von J. H. Mutz, 1919; über das "Buzgericht" S. 366 ff.) Die Geschichte der Beichte in den ersten Jahren der Reformation (bis 1523) stellt E. Sischer, Zur Ges

schichte der evang. Beichte (2 Bde. 1903) überaus aussührlich und sorgfältig dar. Die gesamte Geschichte der Beichte im Luthertum wird behandelt
von Th. Kliefoth, Liturgische Abhandlungen II, 1856, und von Ed. Steit,
Die Privatbeichte und die Privatabsolution in der lutherischen Kirche, 1854.
Die Überleitung zur Gegenwart vollzieht Rathke, Die lutherische Auffassung
von der Privatbeichte und ihre Bedeutung für die Gegenwart MPTh
1917/18 S. 29 ff., 49 ff.

Seelsorge an Kranken: M. Schian, Krankenkommunion (R G G III, 1738 f.); H. Hollstein, Krankenseelsorge, 1921<sup>2</sup>; A. Römer (Dr. med.), Die Kunst des Krankenbesuches, 1911. — Seelsorge an Gefangenen: G. v. Rohden: Probleme der Gefangenenseelsorge und Entlassensfürsorge, 1908 (viel Einzelliteratur bei Köstlin S. 400 ff.); — G. Baumgarten, Grundzüge einer psychologischen Seelsorge am sündigen Menschen. IPCh. 1900, S. 1 ff.

Pinchanalntik. Die Beziehungen der Pinchanalnse zur Seelsorge behandelt Freuds begeisterter Anhänger G. Pfister in den Aussächen: Pinchanalntische Seelsorge und experimentelle Moralpädagogik (Prot. Monatschefte, 1909, S. 6 ff.); Ein Fall von pinchanalntischer Seelsorge und Seelenheilung (Ev. Freih. 1909, S. 108 ff., 139 ff., 175 ff.); Die Pinchanalnse als wissenschaftliches Prinzip und seelsorgerliche Methode (ebd. 1910, S. 66 ff. 102 ff.) Besonnener als Pfister verfolgt G. Diettrich, Seelsorgerische Ratschläge zur Heilung seelsch bedingter Nervosität, 1921², die Zusammenhänge des Seelenlebens mit dem Nervenleben. Ders., Was können wir aus der Psinchotheraphie der SiegmundsFreudschen Schule für die Therapeutik unserer Seelsorge lernen? (MfP 1915/16, S. 136 ff., 163 ff.) gewinnt der Psinchanalntik immerhin recht viele gute Seiten ab. Vgl. auch F. Niedergall, Praktische Theologie II, S. 392 ff. Scharfer Gegner der Psinchanalnse ist Fr. W. Förster, Psinchanalnse und Seelsorge (Ev. Freih., 1909, S. 335 ff., 374 ff.; Ders., Nochmals Psinchanalnse und Seelsorge (ebda 1910, S. 263 ff.)

Seelsorgeheime: G. Diettrich, heimstätten für Seelsorge und heil-

seelsorge. Die Innere Mission, 1917, S. 57ff.

7. Bildungsarbeit. A. H. Hollmann, Die dänische Volkshochschule und ihre Bedeutung für die Entwicklung einer völkischen Kultur in Dänemark, 1919<sup>2</sup>; G. Koch, Die deutsche Volkshochschulbewegung, 1919; W. Heß, Die Volkshochschule in Geschichte, Bedeutung und Arbeit, 1919 (umfassendes Schriftenverzeichnis); S. Koehler, Protestantismus und Volkshochschule, 1920; H. Weinel, Die Religion in der Volkshochschule, 1919; v. Lüpke, Die Volkshochschule für das Land, 1919.

8. Wohlfahrtspflege. M. v. Nathusius, Die Mitarbeit der Kirche an der sozialen Frage, 1897<sup>2</sup>, ist die aussührlichste, S. Niebergalls Buch: Evangelischer Sozialismus (1920) die jüngste Behandlung des Grundproblems. Außerdem: G. Traub, Der Pfarrer und die soziale Frage, 1907; G. Liebster,

Kirche und Sozialdemokratie, 1908.

Armenpflege: G. Uhlhorn, Die kirchliche Armenpflege, 1892; E. Simons, Armenpflege, kirchliche (RGGI, Sp. 707ff.) — Krankenpflege: Th. Schäfer, Die weibliche Diakonie in ihrem ganzen Umfang dargestellt, 3 Bde. Bd. 1, 1911<sup>3</sup>, Bd. 2-3 1894<sup>2</sup>.

## Fünfter Hauptteil

# Das kirchliche Handeln als erziehendes Handeln Erstes Kapitel: Die geschichtliche Entwicklung

§ 83. Die Entwicklung bis zur Reformation

1. Die alte Kirche. Die ältesten driftlichen Gemeinden haben das Bedürfnis, für die Erziehung der Kinder ihrer Glieder bestimmte Ordnungen zu treffen, kaum empfunden. Die driftlichen Eltern werden ihre Kinder gang selbstverständlich im driftlichen Glauben erzogen haben; wo es etwa not tat, wurden sie dazu von der Gemeinde angehalten (Eph 6. 1 ff.; II Cim 3, 15; I Cim 2, 15; 3, 4). Während in der Anfangszeit Kinder wohl nicht getauft worden sind (§ 44, 1), zeigten nachweislich seit dem Ende des 2. Ihrh.s manche Eltern den Wunsch, ihre Kinder der in der Taufe gegebenen Sündenvergebung zu versichern. Die gange gulle der erziehlichen Ordnungen, die die alte Kirche allmählich herausbildete, galt nicht den Kindern, sondern den sich im erwachsenen Alter gur Taufe melbenden Katechumenen. Sie wurden freilich, da allmählich auch Kinder in recht jugend= lichem Alter zur Caufe zugelassen wurden, auch auf solche und dann auch auf ganz kleine Kinder angewandt. Damit war immerhin ein Ansat zur religiösen Einwirkung auf die getauften Kinder gegeben. Bürgen, welche die Taufbewerber bei dem Ersuchen um Aufnahme in den Katechumenat stellten, wurden bei der Kindertaufe zu Paten, die an Stelle der Kinder den Glauben bekannten und die Abrenuntiation vollzogen (§ 44.2), die darum aber auch als verpflichtet galten, für die Unterweisung der Getauften Sorge zu tragen.

2. Das Mittelalter hat die sakramentale Einwirkung auf die Kinder durch die Ausbildung der Confirmatio verstärkt. Don der Taufe löste sich etwa seit dem 9. Ihrh. eine besondere handlung, die allein der Bischof auszuführen das Recht hatte, das Chrisma (§ 44, 2), die Confirmatio. Ihr wird seit dem 12. Ihrh. Sakramentscharakter zugesprochen; das Konzil zu Florenz 1439 traf die entsprechende dogmatische Festsehung. Während bei dieser handlung anfangs die handaussehung von Wichtigkeit war, ist sie später fortzgesallen; zum Vollzug gehört Obsignatio crucis unter Salbung mit dem

aus Öl und Balsam bestehenden Chrisma und ein Backenstreich. Die Sorm des Sakraments ist: Signo te signo crucis et contirmo te chrismate salutis in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti; die Bedeutung der Handlung ist Ausrüstung zum Glaubenskampf durch Erlangung der vollkommenen Stärke des Geistes. Die Zeit der Erteilung des Sakraments wird nach längerem Schwanken im 13. Ihrh. sestgesetzt: nicht vor dem 7. Lebensjahre. Tatsächlich werden, da die Spendung der Consirmatio vom Kommen des Bischofs abhängt und diese in großen Diözesen nur selten möglich wird, viele Katholiken erst lange nach dem 7. Lebensjahre gesirmt.

Mit der Confirmatio ist keine erziehliche Einwirkung verbunden. Doch hat, wenigstens in Deutschland, die katholische Kirche im Mittelacter sich auch um eine solche bemüht. Etwa seit Karl d. Gr. wurde den Paten und Eltern die Pflicht, für eine christliche Unterweisung der Kinder zu sorgen, wiederholt eingeschärft. Freisich handelt es sich dabei nur um die gedächtnismäßige Einprägung weniger formulierter Stücke; zunächst nur des Tausbekenntnisses (Apostolikum) und des Paternosters, seit dem 13. Ihrh. auch des Dekalogs und des Ave Maria, etwas später auch der Zusammenstellung der Sakramente. Aber die Paten und Eltern besaßen vielsach selbst nicht die notwendige Kenntnis dieser Stücke; mit der Unterweisung der Kinder durch sie war es also nicht günstig bestellt.

Das Schulwesen des Mittelalters vermittelte nur einer eng begrenzten Zahl von Kindern ein gewisses Maß von Kenntnissen. Sie prägten die obengenannten religiösen Stosse ein, dazu etwa noch einige Psalmen, Gebete und Texte gottesdienstlicher Gesänge. Auch hier blieb der Gedächtnisstoff ohne Erklärung. Ein katechetisches Versahren, das den Kindern zum Derständnis der auswendig gelernten Stosse verholsen hätte, lag außerhalb des Gesichtskreises des Mittela.ters.

#### § 84. Die Entwicklung seit der Reformation

1. Die Reformation hat der religiösen Unterweisung und Erziehung der Kinder nachdrückliche Ausmerksamkeit gewidmet. Schon 1520 fragte Luther in der Schrift An den christlichen Adel (Zum Fünfundzwanzigsten): "Sollte nicht billig ein jeglicher Christenmensch bei seinen neun oder zehn Jahren das ganze heilige Evangelium wissen, darinnen sein Name und Leben stehet?" Die Apologie der Augsburgischen Konsession (1530) glaubt bereits sesstrum publice instituere et audire pueritiam; et haec caerimonia optimos fructus parit (15, 212). Ob diese Unterweisung schon damals überall durchgesührt war, mag zweiselhaft erscheinen; erstrebt wurde jedensalls eine Unterweisung der gesamten Jugend teils durch Predigten über den Katechismus, teils durch Unterricht in der Kirche oder in den Schulen. Der Lehrplan der Lateinschulen widmet jeht der religiösen Unterweisung erheblich mehr Zeit, in Wittenberg einen ganzen Tag der

Woche. Die deutschen Schulen für Knaben und Mädchen lehren die gehn Gebote, den Glauben, das Daterunser, die Sakramente, dazu driftliche Gefänge und Sprüche; die Braunichweiger Kirchenordnung (1528) fügt für die Maddenschulen auch etliche beitige, den Jungfrauen dienende historien oder Geschichten hingu. Auch auf den Dörfern geschah vielfach burch Pfarrer oder Kufter eine Unterweisung in den wichtigften Stucken des Katechismus; daß die entsprechenden Derordnungen ausnahmslos durch. geführt worden seien, wird sich allerdings kaum behaupten lassen; noch weniger, daß alle Kinder von der Unterweisung erreicht worden seien. Wie großen Eifer die Reformation auf diesen Unterricht gewendet hat, das zeigt die Gulle der Katechismen, die sofort nach den ersten Jahren der Reformation entstanden, und die ungeheure Jahl der Katechismen, die auch nach dem Erscheinen von Luthers Kleinem Katechismus (1529) in ben verschiedenen deutschen Candern herausgegeben murden. Jedes Kirchengebiet wollte gerade in diesem Stuck sein Bestes leisten. Neben den Katechismus traten aber auch, wenn schon nicht entfernt in gleicher Jahl, Bücher mit allerhand biblifchen Stoffen, so biblische Geschichtsbücher (Luthers Passionale 1529); hartmann Beiers historienbibel (1555), biblische Bilderbücher und Spruchbücher.

Die Methode des Unterrichts in diesen Stoffen war die des Dorsprechens, Vorpredigens, Auswendigkernens und Abfragens. Das hersagen und Abfragen geschah in den mannigfaltigken Formen (oft gegenseitiges Abfragen der Kinder) und bei den verschiedensten gottesdienstlichen und unterrichtlichen Gelegenheiten. Einige Ansäge zu mehr innerlicher Behandlung des Stoffes sind zu beobachten; die Erkenntnis, daß der Katechismus nicht bloß ein Cesebuch, sondern ein "Cebebuch" sein müsse, war vorhanden; aber praktische Bedeutung gewannen zunächst weder jene Ansähe noch diese Erkenntnis. Der Absicht nach aber wurde der Unterricht durchaus in den Dienst der Erziehung gestellt. Den Eltern wurde die Pflicht der christlichen Erziehung nachdrücklich eingeschärft.

Die schweizerische Reformation beider Zweige bietet etwa das gleiche Bild wie die lutherische Reformation. Die Stelle, die Luthers Kleiner Kates chismus in der letzteren einnahm, gewann für die reformierten Gemeinden

Deutschlands der heidelberger Katechismus (1563).

Die Anfänge einer evangelischen Konfirmation, wie sie die Reformationszeit zeigt (§ 45, 1), sind für die Geschichte der kirchlichen Erziehung insofern sehr bedeutsam, als sie einerseits zeigen, wie großes Gewicht überhaupt auf die Unterweisung der jungen Christen gelegt wurde, während sie anderseits die Gemeinde selbst gleichsam zur verantwortlichen Kontrollinstanz für diese Unterweisung machen. In Liegnitz, hessen und Genf ersolgte die Bestagung der Kinder vor versammelter Gemeinde. Eine besonders starke Betonung ersuhr dieses gemeindliche Moment, wo, wie in hessen, die Kinder bejahen, daß sie sich "in die Gemeinscht und Gehorsam der Kirche Christi begeben" wollen (§ 45, 2). hier wurde die Konsirmation geradezu als Bestätigung zu christlicher Gemeinschaft, also als Abschluß einer Erziehung zur Gemeinde, verstanden.

2. Dietismus und Aufklärung. Die nachreformatorische Zeit brachte keine Anderung in der Auffassung der kirchlichen Erziehung. Nur wurde die Unterweisung noch stärker erkenntnismäßig gehandhabt, und der religiöse Memorierstoff wurde noch vermehrt (exponierte Katechismen!). Es blieb also, wie es gewesen war: "Buchstabieren, mühselig lesen, vorbeten, nachbeten, rezitieren ohne Ende, und doch kein rechter Erfolg!" (Frenzel). Dagegen bahnte der Pietismus eine neue Entwicklung an, indem er nachdrücklich die innere Aneignung des Gelernten betonte und dem Unterricht die Aufgabe zuwies, die Gottseligkeit, die Bekehrung der herzen zu Gott zu bewirken. Für die Unterrichtsmethode war wichtig, daß nicht bloß auf erbauliche haltung des Unterrichts gesehen, sondern vor allem auch eine Belebung durch ein lebendigeres Frageverfahren erstrebt wurde. Dabei kam es allerdinas im Dietismus noch nicht zu einem Verfahren, das den Schüler zu denkendem Durchdringen des Stoffes geführt hatte. Dielmehr blieb es - abgesehen von kleineren hilfsmitteln, wie Belebung durch irreleitende Fragen usw. - bei einem Zergliederungsverfahren, das zwar formell lebhafter verlief, aber kein wirkliches Verständnis erschlok.

Erst die Aufklärung führte zu einer Methode, die ein wirkliches Verstehen des Stoffes ermöglichte. Sie ging im 18. Ihrh. unter dem Namen der sokratischen Methode. Mosheim wies zuerst auf das Beispiel des Sokrates hin, der mit seinen Schülern in zusammenhängenden Unterredungen gehandelt, sich nicht an das Gedächtnis, sondern an den Verstand der Schüler gewendet und zu ihnen nicht wie ein Cehrer, sondern wie ein lernbegieriger Schüler gesprochen habe. Für ihn war es die wichtigste Aufgabe des religiösen Unterrichts, die jungen Christen zum Verständnis des gedächtnismäßig anzueignenden Stoffes und damit zur Bildung einer eigenen überzeugung anzuleiten und sie auf diese Weise zur Führung eines gottseligen und tugendhaften Wandels zu bringen. Diese Methode ist von der späteren Aufklärung in der Gefolgschaft von Gedanken Rousseaus viel einseitiger im Sinn der sokratischen "Mäeutik" (hebammenkunst) gefaßt worden. Danach sollte das Kind durch die Fragen des Cehrers angeleitet werden, die religiösen Wahrheiten selbst zu finden (heuristische Methode); und dieser Grundsat führte oft zur Beschränkung des Unterrichts auf die auf dem Wege vernünftigen Nachdenkens findbaren Wahrheiten, also auf die Vernunftwahrheiten. Das Lehrgespräch aber wurde im späteren 18. und im 19. Ihrh. zu weit größerer Vollkommenheit aus= gebildet; in Frage und Antwort, unter Leitung des Lehrers, aber unter beständigem Mitdenken des Schülers, also in gemeinsamer geistiger Arbeit, wurden die Erkenntnisse gesucht und gefunden. Dabei erhob man, als die Einseitigkeit der rationalistischen Aufklärung überwunden war, keineswegs den Anspruch, alle Wahrheiten aus dem Kind selbst herauszuentwickeln; vielmehr wurden gegebene Grundlagen (Katechismus, biblische Geschichten u. a.) als Ausgangspunkt und Grundlage für die Entwicklung benutt.

Die Auswahl der Stoffe des Religionsunterrichts gestaltete sich in dieser Zeit erheblich mannigfaltiger als vordem. Der lutherische Katechismus wurde vielfach befehdet, behielt aber in der Volksschule meist seinen Dlak:

boch wurden auch Darstellungen der Glaubenswahrheiten nach dem Verständnis der Aufklärung benutzt. Diel stärker wurde die biblische Geschichte herangezogen (Johann hübners Auserlesene biblische historien, 1714); doch zeigt sich nirgends das Bestreben, die Kinder in den Gang der geschichtlichen Entwicklung einzusühren; vielmehr dienten die einzelnen Geschichten zur Ableitung religiöser Erkenntnisse und praktischer Lehren. Der gedächtnismäßig anzueignende Stoff (Perikopen, Sprüche) wurde versmindert; aber er blieb auch jeht noch recht umfangreich.

Die Absicht einer christlichen Erziehung, nicht bloß Unterweisung der Kinder ist seit dem Pietismus viel stärker wirksam geworden. Die sich allmählich verbreitende Konsirmation half, diese Absicht durchzusehen. Don einer gemeindlichen Erziehung wußte diese Zeit, der die Gemeinde selbst wenig bedeutete, nichts. Das Ziel der Erziehung war individuell. Das Elternhaus wurde angehalten, das Seine zu tun; die Konsirmation besaß wohl einen gemeindlichen Charakter, doch keineswegs in ausgeprägtem Maß; Privatkonsirmationen waren nicht selten. Die Volksschule gelangte durch die Einführung des Schulzwangs zu erhöhter Bedeutung, ihr siel der Hauptanteil an der religiösen Erziehung zu. Da sie unter der Leitung der Kirche stand (die ihrerseits freilich in dieser Zeit mehr und mehr zur Staatsanstalt wurde), so trat die Schulerziehung nicht in Gegensaß zur Kirche; ja, das Bewußtsein davon, daß sie keine kirchliche Erziehung war, sehlte. Das gemeindliche und kirchliche Bewußtsein war eben noch unentwickelt.

3. Die neue Zeit. Mit dem Anfang, stärker noch in der Mitte des 19. Ihrh.s begann die Herausbildung des kirchlichen und gemeindlichen Bewußtseins. Die erstere wurde durch die Mischung der Konfessionen befördert, die lettere durch die Sonderung der bürgerlichen und der kirch-lichen Gemeinde. So wurde jett die Bahn frei für eine im eigentlichen Sinn gemeindliche und kirchliche Erziehung der Kinder der Gemeinde. Die wachsende Erkenntnis von der Bedeutung der Kirchengemeinde und der Kirche wirkte in der gleichen Richtung. Die Selbstverwaltung der Kirchengemeinden, mit der die Verleihung gemeindlicher Rechte an die Gemeindeglieder im Zusammenhange stand, beeinflußte die Zielsetzung der kirchlichen Erziehung. Ihr Schwergewicht fiel auf den Konfirmandenunterricht und die Konfirmation; deren Bedeutung wurde kräftiger betont. Der Konfirmandenunterricht wurde ausgebaut, unter feste Regelung gestellt und über einen längeren Zeitraum ausgedehnt. Die Konfirmation wurde allgemein zu einem feierlichen gemeinde-öffentlichen Schlufakt des Unterrichts gestaltet. Aber auch die Erziehung vor und nach dem Konfirmandenunterricht und der Konfirmation wurde nicht außer acht gelassen. Kirchengemeinden erinnerten sich unter der Einwirkung der Inneren Mission wieder lebhafter der großen Aufgabe gottesdienstlicher Erziehung der Jugend und gestalteten die Kinderlehre vielfach zu eigentlichen Kindergottesdiensten um (§ 41, 1). Die Konfirmierten wurden wieder eifriger zu der in manchen Kirchengebieten niemals vergessenen Christenlehre gesammelt, der gleichfalls mehr gottesdienstlicher Charakter gegeben wurde. Auch sonst begannen

die Kirchengemeinden, sich der Jugend anzunehmen. Für die Erziehung pon verwaisten und verwahrlosten Kindern sorgten freie Vereinigungen (Erziehungsvereine) und Anstalten (Rettungshäuser, Erziehungshäuser) der Inneren Miffion; für die Konfirmierten richteten die Organe der Gemeinden selbst Konfirmiertenvereinigungen, Jugendvereine und ähnliche Veranstaltungen ein. über den Religionsunterricht der Schulen, der entsprechend dem Aufbau des öffentlichen Schulwesens an Bedeutung gewann, behaup= teten die Kirchen ein Aufsichtsrecht, das in vielen Candern durch die Ortsgeistlichen geübt wurde. Ja, lange Zeit hindurch blieb auch im 19. Ihrh. noch die Aufsicht der Ortspfarrer über den gesamten Unterricht der Dolksschule erhalten. Als der Staat diese Aufsicht für sich in Anspruch nahm, übertrug er sie doch in vielen Sällen den Geistlichen. Endlich ließen es die Kirchen an Einwirkung auf die Eltern im Sinn driftlicher Erziehung nicht fehlen. Das 19. Ihrh. war also ein Jahrhundert gesteigerten Eifers mit Bezug auf die kirchliche Erziehung der Jugend; der Gedanke der gemeindlichen Erziehung kam dabei immer mehr zu seinem Recht. trogdem die Ergebnisse der Erziehung wenig den Wünschen entsprachen, so lag das por allem an der zunehmenden inneren Entfremdung weiter Dolkskreise von Christentum und Kirche. Ihr vermochte aller Eifer von kirchlicher Seite nicht ausreichend entgegenzuwirken.

Die innere Entfremdung nahm im 20. Ihrh. noch zu. Die 1918 beginnende Auseinandersetzung von Kirche und Staat und die in der Verfassung des Deutschen Reiches von 1919 gegebene Vollendung der grundsätlichen Coslösung der Schule von der Kirche machen es den Kirchen sortan unmöglich, die gesamte Jugend des Volkes erziehlich zu erreichen. Um so dringender wurde ihre Aufgabe, den ihnen nach Cage der Gesetzgebung erreichbaren Einsluß auf das Schulwesen zu erlangen und geltend zu machen. Diesem zweck dienten die Beteiligung der Kirchen an der Reichsschulkonserenz 1920 und die Arbeit bei den Wahlen zu den Elternbeiräten in Preußen; in mehreren deutschen Staaten auch der Kampf für die Erhaltung des Religionsunterrichts in der Staatsschule. Bei der noch bevorstehenden endgültigen Regelung der Schulversassunkte christlicher Jugendend

erziehung zufallen.

Der Umstand, daß während des letzten Ihrh.s alle bei der Jugenderziehung in Betracht kommenden Saktoren der theoretischen und praktischen Ausbildung dieser Arbeit das größte Interesse gewidmet und ihre Methoden so vollkommen als möglich gestaltet haben, nötigt auch die kirchelichen Organe, ihre Erziehungsarbeit gründlich zu durchdenken. Sie dürfen die Fühlung nach Seite der Wissenschaft der Pädagogik nicht verlieren, ohne dabei ihre eigenen Gesichtspunkte preiszugeben. Sie müssen mit dem Staat, der bürgerlichen Gemeinde, den Lehrerorganisationen Verbindung halten, um ihre Ziele durchzuseten. Je weniger sie sich auf Machtsaktoren stügen können, um so mehr müssen sie das Gewicht ihrer sachlichen Gründe zur Gestung bringen.

## 3weites Kapitel: Der Anteil der Kirche an der Jugenderziehung § 85. Recht und Pflicht der Kirche und der Kirchengemeinde in Sachen der Erziehung

1. Grundlegung. Das Recht der Erziehung ihrer Kinder steht in erster Linie den Eltern zu. Sie haben den Kindern das Leben gegeben; sie haben die Pflicht, für ihren Unterhalt zu forgen; so ift es ihre Pflicht wie ihr Recht, auch die Erziehung der Kinder nach ihren Grundfagen gu führen und damit, soviel sie vermögen, deren Leben in diejenige Bahn zu leiten, die ihnen richtig erscheint. Sind die Eltern verstorben oder durch Krankheit oder andere Umstände an der Ausübung ihrer Erziehungsrechte verhindert, so treten an ihre Stelle Pflegeeltern oder Dormünder. Die Einsetzung dieser Elternvertreter bedarf aber der Regelung durch ein staatliches Gesetz.

Der moderne Staat gestattet den Eltern nicht die alleinige Verfügung. Als Kulturstaat will er Anteil an der Erziehung der Kinder seiner Bürger haben; es ist ihm nicht gleichgültig, in welchen sittlichen und kulturellen Anschauungen sie aufwachsen. Er nimmt daher das Schulwesen in seine Ceitung und zwingt die Eltern, ihre Kinder in die von ihm errichteten und unterhaltenen Schulen zu schicken. Da er eine Schulpflicht von acht Jahren und darüber hinaus eine Fortbildungsschulpflicht feststellt, so ist der Einfluß des Staates auf die Erziehung sehr groß. Er schränkt das

Elternrecht bedeutend ein.

Da Elternrechte und Staatsrechte bei der Erziehung zusammenwirken, ist es nicht ausgeschlossen, daß beide miteinander in Konflikt geraten. Die Eltern muffen zuweilen erfahren, daß die Schule ihre Kinder in einem ihnen nicht genehmen Sinn beeinflußt. Sie haben dieser Catsache gegen= über kein anderes Mittel als das, ihren eigenen Einfluß im Samilienkreis zur Geltung zu bringen. Der Staat muß darauf bedacht sein, diese Konflikte auf ein Mindestmaß zu beschränken; andernfalls würde sein Schulwesen unter dem Widerspruch seiner Bürger schwer leiden. Am pein= lichsten wird ein Konflikt zwischen Staatsschule und Elternhaus in Fragen der religiösen Erziehung. Daher wird es notwendig, daß der Staat in der Organisation seines Schulwesens auf die religiöse Stellung seiner Bürger weitgebende Rücksicht nimmt.

Der Kirchengemeinde als der religiösen Organisation der evangelischen Christen eines Bezirks erwachsen aus dieser Sachlage ernste Pflichten. Erstens muß sie auf ihre Glieder dabin einwirken, daß sie ihre Elternrechte in demjenigen Sinn ausüben, den die Zugehörigkeit zu einer evangelischen Gemeinde ihnen nahelegt. Sie muß ihr Gewissen scharfen, ihre Tatkraft anspornen, ihre Aufmerksamkeit auf Aufgaben lenken, deren Lösung am dringenosten not tut. Zweitens soll sie ihren Gliedern bei der schwierigen Erziehungsaufgabe hilfe leiften. Dazu gehört auch, daß fie die Dertretung ihrer religiösen Interessen gegenüber anderen Saktoren führt. Endlich wird sie aber auch selbst an der religiosen Erziehung der Kinder

ihrer Glieder mitzuwirken haben. Die Erziehung kann nicht bloß Privaterziehung sein; die Gemeinschaftserziehung muß ergänzend eintreten. Die staatliche Gemeinschaftserziehung aber kann ihrer Natur nach dasjenige Moment nicht pflegen, das der Kirchengemeinde als das wichtigste erscheinen muß: das Moment der religiösen Gemeinschaftserziehung. Somit macht sie die Erziehung durch die Kirchengemeinde nicht überflüssig; im Gegenteil, diese hat ihr volles Recht, da sie sowohl die Erziehung durch die Eltern wie die durch den Staat in wirksamer Weise ergangt. Die Kirche tritt nur insofern in die Arbeit der Erziehung ein, als sie die Erziehung der Einzelgemeinde einerseits durch die Schaffung allgemeiner Ordnungen unterbaut und regelt, durch die Bereitstellung von notwendigen hilfsmitteln unterstützt und fördert, anderseits ihre Interessen gegenüber dem Staat und anderen über den Bereich der Gemeinde hinausreichenden Organisationen vertritt.

2. Das Verhältnis zu den anderen Erziehungsfaktoren. Die Kirche muß das elterliche Erziehungsrecht achten. Die Eltern sind nach evan= gelischer Anschauung für die Art, wie sie ihre Kinder erziehen, Gott selbst verantwortlich, unterstehen also nicht dem Befehl der Kirchengemeinde. Aber indem sie ihre Mitgliedschaft in der Kirchengemeinde aufrechterhalten, erkennen sie das evangelische Christentum als für sie maßgebende Richtschnur der Erziehung an. Die Gemeinde darf sie infolgedessen an diese Richtschnur erinnern und ihnen die mit ihrer Anerkennung verbundenen Pflichten ins Gedächtnis rufen. Sie darf ihren Willen zur Aus-führung dieser Pflichten zu stärken und ihre Erkenntnis des Umfangs derselben zu klären suchen. Dabei wird das Moment der religiösen Er= ziehung nicht zu isolieren sein; die aus dem evangelischen Christentum folgende sittliche Erziehung tritt in die gleiche Linie; und die kirchen-

gemeindliche Erziehung darf nicht gurückstehen.

Dem Staat wird eine evangelische Kirche niemals die Anerkennung als selbständige Gottesordnung versagen. Sie erkennt daher sein Erziehungs= recht willig an. Da der evangelische Glaube keineswegs eine engherzige Unterordnung aller anderen Bildungsmomente unter das religiöse oder gar unter das kirchliche Moment fordert, freut sich die evangelische Kirche, wenn der Staat durch sein Schulwesen dem jungen evangelischen Christen eine weite, reiche Bildung vermittelt (§ 79). Sie fordert weder für die Bildungsstoffe noch für die Personen der Unterrichtenden eine kirchliche Approbation; denn sie vertraut, daß die freie geistige Entwicklung die Schulen zum rechten Ziel führen werde. Aber sie muß allerdings darauf bestehen, daß auch ihr eigener Einfluß dabei zu seinem Recht komme. Jederzeit bereit, dem Staat zu gemeinsamem Erziehungswerk die hand zu reichen, fordert sie von ihm, daß er im Rahmen seiner Erziehung das Recht evangelischer Art gelten lasse. Wo das nicht der Sall ware, wurde sie der verantwortlichen Leitung des Staates gegenüber ihren Standpunkt zu wahren haben.

In Deutschland ist durch die Reichsverfassung von 1919 die Ordnung der Schulangelegenheiten in ihren Grundzügen der Regelung durch das Reich vorbehalten werden. Daraus ergibt sich, daß in allen durch Reichsgesetzgebung zu ordnenden Schulfragen die evangelischen Kirchen Deutschlands gemeinsam vorgehen müssen. Der im September 1921 auf dem zweiten deutschen evangelischen Kirchentag seinem Vollzug nahegebrachte Kirchenbund hat hier eine schwere, aber sehr wichtige Aufgabe. Durch eine Kundgebung für die evangelische Schule hat der Kirchentag diese Aufgabe bereits anzgesaßt.

## § 86. Die evangelische Kirche und die häusliche Erziehung

1. Unterstützung der Familienerziehung. Das Kind bedarf des festen Rückhalts einer Familie. Je inniger und geschlossener das Familienleben ist, um so stärker wird es das Kind beeinflussen. Daher unterstützt die evangelische Kirche alle Bestrebungen, die auf hebung des Familienlebens abzielen. Dahin gehört auch die Sorge für das Wohnungswesen und für die Sonntagsruhe (§ 78). Ebenso war es immer ihr Anliegen, daß es der Mutter möglich gemacht werde, selbst die Kinder zu beaussichtigen und zu versorgen. Die Vereine der Inneren Mission haben in dieser Richtung reiche Arbeit geleistet.

Wo die Mutter außerhalb des Hauses arbeiten muß, ergibt sich die Notwendigkeit, die Kinder während der Arbeitszeit der Mutter so unterzubringen, daß allen gesundheitlichen, padagogischen und kirchengemeind= lichen Sorderungen genügt wird. Das geschieht in den Krippen (Säuglingsbewahranstalten), die von Paris aus (zuerst 1844) anfangs in katholischen, dann auch in evangelischen Gegenden Deutschlands Eingang fanden, und in den Kleinkinderbewahranstalten oder Kleinkinderschulen, die für etwas ältere Kinder im porschulpflichtigen Alter bestimmt sind (Dorbild der Luise Scheppler in Oberlins Dorf Waldersbach, 1779; Fürstin Pauline von Cippe-Detmold in Detmold, 1802; Th. fliedner in Kaiserswerth, 1836). Anstalten dieser beiden Arten wurden von der Inneren Mission aus gegründet. Die Kleinkinderschulen fanden auch auf dem Cande vielfach Eingang; dort sind sie oft mit einer von Diakonissen geführten Gemeindepflege verbunden und stehen wie diese in unmittelbarer Beziehung zur Kirchengemeinde. Für schulpflichtige Kinder, die kein heim haben, in dem sie in ihren Freistunden ausreichend beaufsichtigt werden, wurden besonders in großen Städten Knabenhorte und Mädchenhorte geschaffen. Doch sind die Kirchengemeinden an diesen Horten, in benen es sich nur um Beschäftigung während weniger Nachmittagsstunden handelt, wenig beteiligt. Wo nach den gesetzlichen Bestimmungen Kindern ein Dormund zu geben war, damit er die Erziehung durch die unverehelichte Mutter oder durch Pflegeeltern unterstütze und übermache, da hat die Innere Mission zuweilen durch Bestellung eines geeigneten Berufsvormunds eingegriffen. Namentlich in Berlin hat diese Berufsvormundschaft, der Tausende von Kindern unterstellt werden konnten, mit größtem Erfolge gearbeitet. In manchen Gebieten Deutschlands bemühen sich evangelische Erziehungsvereine mit hilfe ber Pfarrer in der gleichen Richtung.

2. Erfat der Samilienerziehung. Diele Kinder können den Segen rechter Erziehung durch die eigenen Eltern nicht geniegen. Neben der humanitären Liebestätigkeit hat die Innere Mission sich vom Anfang an bemüht, diesen Kindern dristliche Erziehung zu sichern. Waisenkindern zu helsen, war das erste Anliegen A. H. Franckes; das Waisenhaus ist der Anfang seiner Anstalten geworden. Wichern gründete ein Waisenhaus für oberschlesische Typhuswaisen. Diele andere Waisenhäuser folgten. Neben Gründungen der evangelischen Liebestätigkeit stehen solche mit nichtkon= fessionellem Charakter. Kinder, die auf Abwege geraten oder doch in der Gefahr der Verwahrlosung waren, sei es, weil ihre Eltern ihre Erziehungspflicht vernachlässigten, sei es aus anderen Gründen, wurden in Erziehungs= und Rettungshäuser aufgenommen; es gibt auch solche für Kinder aus höheren Ständen. Die gesetzliche Einführung der Fürsorge= erziehung in deutschen Staaten (preufisches Geset 1900) machte die Errichtung gahlreicher neuer Ergiehungsanstalten notwendig. Sie kamen großen= teils unter die Leitung der kommunalen Verwaltungen; doch wurden auch die Anstalten mit evangelischem Charakter bei der Zuteilung von fürsorge= zöglingen berücksichtigt. Sie mußten sich der Aufsicht durch Organe der Derwaltungen unterwerfen; aber sie konnten ihre Arbeit im Geiste evangelischen Christentums weiterführen.

#### § 87. Die evangelische Kirche und die Schulerziehung

1. Geschichtliches. Der überblick über die geschichtliche Entwicklung der kirchlichen Erziehung (§ 84) zeigt, daß die evangelische Kirche von Anfang an sehr stark an der Schularbeit beteiligt gewesen ist. Ob man die Schulen der ersten Ihrh.e nach der Reformation geradezu als kirch= liche Schulen bezeichnen soll, mag dahingestellt bleiben. Die Dom- und Kathedralschulen des Mittelalters waren es durchaus; die Stadtschulen des späteren Mittelalters besaßen — wie ja sogar die Universitäten — nach manchen Seiten hin kirchlichen Charakter. Don den Schulen der evan= gelischen Länder gilt das nicht mehr im gleichen Sinn; es ist zweifellos richtiger, sie nicht als Kirchenschulen zu bezeichnen, da die weltliche Obrigkeit es war, die sie einrichtete und unterhielt. Die Wahrung des christlichen Charakters entsprechend der Konfession des Candes war dabei selbstverständlich. Die kirchlichen Organe aber arbeiteten überall mit. Daß die Schulen vielfach den kirchlichen Behörden, die Dolksschulen der Aufsicht der Pfarrer unterstellt wurden, entsprach nur der Lage; Kirche und Staat waren fest verbunden, ja vielfach eins. Die Frage nach der Wahrung der kirchlichen Interessen kam erst auf, als einerseits die kirch= lichen Behörden den staatlichen gegenüber selbständiger wurden, anderer= seits die Staaten infolge der inzwischen eingetretenen Mischung der Kon= fessionen und der Anerkennung der Gleichberechtiqung von Nichtchristen ihren konfessionellen Charakter verloren. Diese Entwicklung trat erft im 19. Ihrh. ein und vollendete sich für Deutschland erft mit der Reichsverfassung 1919. Es entsprach durchaus dem geschichtlichen herkommen, wenn

die Mehrzahl der deutschen Staaten auch im Caufe dieser Entwicklung zunächst an der einheitlichen konfessionellen Schule festhielten. Die epangelischen Kirchen wie die katholische Kirche sahen durch sie ihre Mitarbeit bei der Jugenderziehung am besten gesichert; die Aufsicht über die Volks= ichule blieb größtenteils in der hand der Pfarrer. Bei den höheren Schulen war eine solche Regelung schon deswegen nicht durchführbar, weil die Aufficht über sie von philologisch gebildeten Sachmännern geführt werden mußte; doch hätte eine kirchliche Aufsicht über höhere Schulen abgesehen vom Religionsunterricht - auch dem auf Selbständigkeit des geistigen Lebens haltenden allgemeinen Empfinden widersprochen. Der konfessionelle Charakter der höheren Schulen blieb aber vielfach erhalten: nur prägte er sich im Caufe der Zeit immer weniger aus; auch traten neben Anstalten eines bestimmten Bekenntnisses Simultananstalten. gang verlor sich der konfessionelle Charakter der Universitäten. In dieser unterschiedlichen Behandlung der Schulen lag der Keim für manche Schwierigkeiten. Die stärkere Mischung der Konfessionen, nicht gulett auch die wachsende Abneigung der Volksschullehrerschaft gegen irgendwelche Bindung an die Kirche führte zu anhaltender lebhafter Bekämpfung der kon= fessionellen Schule. Nassau hatte schon 1817 die Simultanschule eingeführt, in der evangelische und katholische Kinder zu gleichen Rechten unterrichtet wurden; gegen Ende des 19. Ihrh.s folgten helfen (1874) und Baden (1876), und das Verlangen nach simultan gestalteter Schulverfassung wurde auch in anderen Staaten lebhaft. Während aber die Simultanschule (oder "paritätische Schule") eine driftliche Schule sein und nur den beiden Bekenntnissen gleicherweise offenstehen wollte, ging die Reichsverfassung von 1919 weiter (Art. 146 ff.). Sie sieht als Regel eine für alle Kinder gemeinsame Schule vor, die sittliche Bildung, staatsbürgerliche Gesinnung und personliche und berufliche Tuchtigkeit im Geifte des "deutschen Dolkstums und der Völkerversöhnung" erstreben, aber in keiner Weise christlichen Charakter tragen soll. Doch gesteht sie zu, daß auf Antrag der Erziehungsberechtigten "Dolksschulen ihres Bekenntnisses oder ihrer Weltanschauung" einzurichten sind, soweit dadurch ein geordneter Schulbetrieb nicht beeinträchtigt wird. In dieser Schule soll der Religions-unterricht ordentliches Lehrfach sein. An einer anderen Stelle (Art. 149) spricht sie von "bekenntnisfreien (weltlichen) Schulen", in denen der Religionsunterricht nicht ordentliches Cehrfach ist; das Verhältnis dieser letteren Schulen zu den Weltanschauungsschulen ist nicht völlig deutlich. In jedem Sall macht die Reichsverfassung den Weg für Schulen ohne jede Beziehung zu Religion und Kirche frei; und die Regelschule wird kunftig keinen driftlichen Charakter mehr tragen. Da die Reichsverfassung in den Einzellandern noch nicht durchgeführt ift, läßt sich über die weitere Ent= wicklung nur das eine sagen, daß voraussichtlich eine sehr mannigfaltige Gestaltung des deutschen Dolksschulwesens unter dem Gesichtspunkt des Verhältnisses zur Religion eintreten wird.

2. Kirche und Schulerziehung. Die Kirche muß an der Schule Interesse nehmen, selbst wenn deren Aufgabe lediglich unterrichtlicher Art im engeren Sinne des Wortes ware. Denn das evangelische Christentum kann, so gewiß es Sache des Herzens sein will, doch nicht auf die Beeinflussung des Intellekts verzichten (§ 93, 2). Und so wird die Stellung des Schulunterrichts zur Religion eine Frage von höchster Wichtigkeit für die Kirche. Es handelt sich für sie nicht nur darum, welchen Platz, welchen Einfluß und welche Gestalt der Religionsunterricht innerhalb des Gesamt= unterrichts erhält, sondern auch darum, welche Stellung der Unterricht in den übrigen Sächern dem evangelischen Christentum gegenüber einnimmt. Die Schule soll und will aber nicht nur Unterrichtsanstalt sein. Aufgabe reicht weit in das Gebiet der Erziehung binein. Rechter Unterricht trägt immer erziehlichen Charakter; und über den eigentlichen Unterricht hinaus foll sich zwischen Cehrer und Schüler ein Verhaltnis herausbilden, kraft dessen die Dersönlichkeit des ersteren erziehliche Bedeutung für den letteren gewinnt. Der von der Schule gepflegte Gemeingeist wirkt in gleicher Richtung. Um dieses erziehlichen Einflusses willen hat die Kirche das größte Interesse an der Schule; ihr muß alles daran liegen, daß die Schule der Erziehung im Sinn des evangelischen Glaubens nicht entgegenarbeite, sondern daß sie sie fördere.

3. Kirche und Schulform. Eine "weltliche Schule" (Nr. 1) bietet keinen Ansahpunkt für die Erziehung im Geist evangelischen Christentums. Im günstigen Fall verhält sie sich gegenüber Religion und Kirche neutral; im ungünstigen — mit weitaus größerer Wahrscheinlichkeit eintretenben — Fall steht sie zu beiden oder doch zur Kirche seindlich. Wo weltsliche Schulen eingerichtet werden, muß die evangelische Kirche dahin arbeiten, daß ihr Kinder evangelischer Familien nicht zugeführt werden. Geschieht dies doch, so muß sie versuchen, diesen Kindern neben dem Schulzunterricht evangelische Erziehung zuteil werden zu lassen. Den Weg dazu zeigt die Konsirmationssitte. Der Konsirmandenunterricht ist für solche Kinder, die in der Schule keinen Religionsunterricht gehabt haben, stärker

auszubauen.

Der für alle Kinder des Volks gemeinsamen Schule liegt ein Gedanke zugrunde, der auch dem evangelischen Christen sympathisch ist: die gemeinsame Schulerziehung zur herbeiführung einer geistigen Gemeinsamkeit im ganzen Volk. Dennoch muß ihr die evangelische Kirche, auch wenn jene Schule einen einwandsreien evangelischen Religionsunterricht bietet, mit. schweren Bedenken gegenüberstehen. Die gemeinsame Schule (oft Gemeinschaftsschule genannt) gewährt ja keinerlei Bürgschaft dafür, daß der evangelische Standpunkt innerhalb der Allgemeinbildung (Geschichte!) zur Geltung kommt; im günstigen Fall wird kühle Neutralität gegenüber allen Religionsgemeinschaften den Geist der Schule bestimmen. Alle Resligion bleibt dem Religionsunterricht allein vorbehalten; sie wird also von der Gesamterziehung ausgeschlossen.

Mit der auf christlicher Grundlage ruhenden Simultanschule haben sich die evangelischen Kirchen dort, wo jene seit längerer Frist eingeführt ist, abgefunden. Aber es bleibt die Frage, ob diese Schulform das Ideal darstellt. Sie will dem konfessionellen Frieden dienen; das ist ein sehr

zu begrüßendes Ziel. Die Frage ist nur, ob sie diesem Ziel wirklich näher führt, und ob das, was sie in der Richtung auf dieses Ziel leistet, die Nachteile wettmacht, die sie für eine einheitliche, geschlossene Schulerziehung mit sich bringt. Die erste Frage kann kaum bejaht werden; der gemeinsame Schulbesuch, bei dem die Trennung für den Religions= unterricht doch immer wieder die konfessionelle Derschiedenheit (oft stärker als bei der Trennung der Konfessionen nach Schulen) unterstreicht, trägt erfahrungsgemäß wenig zur befferen Derständigung der Konfessionen bei. Die zweite Frage ist je nach den Derhältnissen zu beantworten. Simultanschulen in rein evangelischen Gegenden, herkömmlich von evangelischen Cehrern geleitet, unterscheiden sich wenig von konfessionellen Schulen und zeigen weit geringere Nachteile als Simultanschulen in konfessionell stark gemischten Orten. Aber auch sie mussen Rücksichten nehmen; und der evangelische Standpunkt muß sich im Geschichtsunterricht eine Zurückstellung gefallen lassen, die 3. B. in der Behandlung der Reformation oft gu unglaublicher Verschwommenheit führt. Am ungünstigsten wirkt die konfessionelle Neutralität, wo die katholische Kirche die Oberhand hat und sie daber zu ihren eigenen Gunften auszunützen weiß.

Die konfessionelle Schule gestattet die ungehemmte Durchführung evangelischer Grundsätze für Erziehung und Unterricht. Sie ermöglicht es, daß der Religionsunterricht, statt gegen den übrigen Unterricht abgekapselt zu werden, ein lebendiges Glied im Ganzen des Schulunterrichts bilde; ja daß er, soweit die Charakterbildung in Frage kommt, den herzpunkt der Erziehung ausmache. Der evangelische Lehrer kann, ungehemmt durch Rücksichten auf entgegenstehende Anschauungen, seinen religiösen und kirch= lichen Standpunkt zur Geltung bringen. Der Unterricht in Geschichte, Deutsch (Cesebuch!) und Gesang kann den besonderen Erfordernissen evan= gelischer Bildung gerecht werden. Die Gefahr allzu enger Konfessiona= lisierung läßt sich vermeiden. Einseitige hervorkehrung des kirchlichen Standpunkts gegenüber dem Gesamtunterricht findet sich wohl, ist aber nicht notwendig mit der konfessionellen Schule verbunden. Konfessionelle Polemik darf auch in dieser Schule keine Stelle haben. mo die Be= dingungen dafür gegeben sind, daß Einseitigkeiten von der konfessionellen Schule ferngehalten werden, da entspricht sie am besten den kirchlichen Interessen an der Schulerziehung.

4. Die Schulaussicht verblieb, als die Schule ihren kirchlichen Charakter verlor, wie selbstverständlich kirchlichen Beamten. Die Ortsschulaussicht lag bis zur Revolution 1918 in großen deutschen Staaten (Preußen) ganz oder zumeist in den händen der Pfarrer, die als Ortsschulausseher freilich nicht mehr Kirchen-, sondern Staatsbeamte waren. Die Kreisschulaussicht verssahen in manchen Gebieten immer noch Pfarrer im Nebenamt; in anderen Candesteilen waren hauptamtliche Kreisschulinspektoren angestellt. Die oberssten Aussichtsbehörden waren Staatsbehörden. Don der Regelung der Aufs

sicht über den Religionsunterricht wird später die Rede sein.

Es ist aus der geschichtlichen Entwicklung sehr wohl zu verstehen, daß diese Regelung zustande kam und sich lange erhielt. Als sachgemäß

kann sie aber nicht bezeichnet werden. Wohl waren viele Pfarrer kraft ihrer Ausbildung tüchtige Schulmänner; andere wurden es im Caufe jahrelanger Schulaufsichtstätigkeit. Aber das galt nicht von allen; die Ausbildung für diesen Zweig ihrer Arbeit (in Preugen sechswöchentlicher Kursus an einem Schullehrerseminar) war nicht ausreichend. Die Lehrer mußten es als unbillig empfinden, daß ihnen Männer eines anderen Standes, die nicht die gleiche padagogische Ausbildung erfahren hatten, vorgesetzt wurden. So hat die "geistliche Schulaufsicht" dazu beigetragen, die Aufrechterhaltung eines freundschaftlichen Derhältnisses zwischen Pfarrern und Cehrern zu erschweren. Daß sie im Gefolge der Revolution verschwunden ift, ift daher nicht zu bedauern. Ihre Wiedereinführung ift in keinem Salle - auch für die Konfessionsschule nicht! - zu erstreben; nach bindenden kirchlichen Erklärungen (Stuttgarter Kirchentag 1921) wird sie jest von den evangelischen Kirchen ausdrücklich abgelehnt. Die Staatsschulen muffen von Staatsbeamten mit entsprechender Vorbildung beaufsichtigt werden. Daß dazu Männer gewählt werden, die für die Gesichts= punkte evangelischer Erziehung volles Verständnis haben, ist allerdings dringend zu fordern; für die evangelischen Konfessionsschulen haben die Kirchen ein Anrecht darauf, daß es geschehe.

5. Elternbeiräte. Seit 1918 werden in manchen Cändern Elternbeiräte gebildet, deren Mitglieder von den Eltern und Erziehungsberechtigten aus ihrer eigenen Mitte gewählt werden. Die Befugnisse dieser Beiräte sind rein gutachtlicher Art; doch ist ihr Einsluß, zumal in Übergangszeiten, nicht zu unterschäten. Die evangelischen Kirchen und Kirchengemeinden haben alle Ursache, die Wahl treu evangelisch Gesinnter in diese Körperschaften zu besördern. Es ist eine der erfreulichsten Erfahrungen dieser Jahre, daß die entsprechenden Bemühungen oft zu fast

überraschenden Erfolgen geführt haben.

## Drittes Kapitel: Die kirchliche Erziehung im engeren Sinn

#### § 88. Der Kindergottesdienst

Die Geschichte des Kindergottesdienstes ist in § 41, 1 erzählt worden. Dort mündete die Darstellung in Forderungen für die Gestaltung dieser Sondersorm des Gottesdienstes. Hier handelt es sich um die Erziehung der zur Gemeinde gehörenden Kinder. Daß der Kindergottesdienst diesem Iwek dienen will, indem er die Einführung der heranwachsenden Jugend in den gemeindlichen Derkehr mit Gott unternimmt, ist § 41, 2 klargelegt. Diesem Iwek dienen allerhand mit unserem Kindergottesdienst verbundene Einrichtungen; so ganz besonders das Gruppenspstem (§ 41, 3). Die Iuteilung je einer Gruppe der Kinderschar an einen helser (helserin) ermögslicht die überwachung des Besuchs des Gottesdienstes durch die Kinder, also die Erziehung zu regelmäßigem Kommen. Iuweilen ist versucht worden, durch Belohnungen auf die häusigkeit des Besuches einzuwirken; aber dieses Mittel paßt nicht zu der Sache, für die es wirken soll. Es muß

genügen, daß der helfer in seiner Gruppe das Bewußtsein der Zusammensgehörigkeit und den Willen zur Regelmäßigkeit heranbildet. Dazu sind Besuche der helfer in den Familien der Kinder nühlich. Namentlich sollen sie, wenn Kinder sortbleiben, nach den Ursachen forschen und sie wieder zum Gottesdienst einladen. Wird im Kindergottesdienst ein für die Kinder bestimmtes Blatt ausgegeben, so wirkt anch dieser Umstand erziehslich. Endlich ist es heilsam, wenn gewisse Feiern des Kindergottesdienstes, die mit Zuwendungen an die Kinder verbunden sein können (Weihnachtsseier, Sommersest) nicht den Zufallsbesuchern, sondern nur den regelmäßigen Teilnehmern zugänglich gemacht werden. Den aus dem Kindergottesdienst Ausscheidenden und in den Gottesdienst der Erwachsenen übertretenden mag ein Andenken in Gestalt eines Neuen Testaments oder eines anderen Buches mit einer handschriftlichen Widmung mitgegeben werden.

Die Teilnahme am Kindergottesdienst erzieht zur Teilnahme am Gemeindegottesdienst. Aus diesem Grunde ist es gut, wenn schon im Kindergottesdienst eine Anzahl liturgischer Stücke gebraucht wird, die im Gemeindegottesdienst ihren sesten Plat haben. Freilich ist die Anpassung an das kindliche Verständnis sehr wichtig; aber es gibt doch Stücke, die auch den Kindern durchaus verständlich sind; und selbst mit den schwierigeren können sie am besten so vertraut gemacht werden, daß der Kindergottesdienst sienst sie gelegentlich nach vorausgegangener Erklärung einübt. Auch sollte der Kindergottesdienst dazu benutzt werden, die Kinder an die Mannigsfaltigkeit liturgischer Gestaltung zu gewöhnen und sie zu lebhafter Beteis

ligung an der Liturgie zu erziehen.

#### § 89. Konfirmandenunterricht und Konfirmation

1. Die Konfirmation als Abschluß der Erziehung. Die kurze Darstellung der Geschichte der Konfirmation (§ 45, 1) zeigte, daß sehr versichiedene Beweggründe die Einführung dieser handlung verursacht haben. Don einem klar durchdachten Plan der Erziehung der Kinder in die kirchliche Gemeinde hinein kann zwar kaum gesprochen werden; dazu ist in den ersten Ihrh.en des Protestantismus, mindestens des lutherischen Protestantismus, der Begriff der kirchlichen Gemeinde selbst zu wenig durchgebildet (§ 18). Aber in hessen ist doch von einer Bestätigung zu driftlicher Gemeinschaft die Rede. Und auch dort, wo die Seststellung ber erforderlichen Kenntnis der driftlichen Lehre für den Erstempfang des Abendmahls den einzigen Beweggrund für die Einführung eines kirch= lichen Sonderunterrichts bildet, handelt es sich doch eben um eine Erziehung zum Abendmahl der Gemeinde. Nur wird das Ziel der Erziehung sehr verschieden und oft sehr unzureichend bestimmt; und der Weg der Erziehung — der Konfirmandenunterricht — wird dementsprechend keineswegs über-einstimmend und durchaus nicht grundsätzlich scharf ausgebaut. Überall spricht der Gedanke mit, daß die Kinder, wenn sie dem Kindesalter entwachsen, bevor sie zum erstenmal an der Abendmahlsfeier teilnehmen, im driftlichen Glauben unterwiesen werden und eine gewisse Kenntnis der

dristlichen Lehre nachweisen muffen. Weiter aber geht die überein-

stimmung nicht.

Die § 45, 2 dargelegte Auffassung vom Wesen der Konfirmation faßt diese geradezu als - wenigstens vorläufigen - Abschluß der Erziehung der getauften Kinder zur Gemeindemitgliedschaft. Das Kind muß bei der Konfirmation diejenige Erkenntnisreife erreicht haben, die das Glied einer evangelischen Kirchengemeinde notwendig besitzen muß. Es muß weiter seinen Willen zur Kirchengemeinde und zur Kirche und den Dorsat, sein Leben diesem Willen entsprechend einzurichten, bekunden. Daraufhin wird es vom Pfarrer als dem Beauftragten der Gemeinde in die Jahl der Gemeindeglieder aufgenommen und in die Rechte derselben eingesett. Es handelt sich also bei der Vorbereitung auf die Konfirmation durchaus nicht bloß um eine Vorbereitung auf das Abendmahl, sondern um eine Erziehung zur Gemeindemitgliedschaft. Kann diese Erziehung auch in gewissem Umfang nach der Konfirmation noch fortgesetzt werden (§ 90), so muß sie doch in der Hauptsache am Tage der Konfirmation abgeschlossen sein. Anderenfalls könnte weder die Zulassung zum Abendmahl noch die Zuerkennung der Gemeinderechte in der Konfirmation erfolgen.

Don hier aus ergibt sich ein umfassender Inhalt der Erziehung auf die Konsirmation hin. Sie darf keineswegs allein das Erkenntnismoment berücksichtigen; vielmehr muß sie das Kind zum Willen zur Gemeinde und zur Kirche erziehen. Der Wille zur Kirche aber schließt die Kenntnis der Kirche und der Kirchengemeinde, ihrer Geschichte und ihrer Ein-

richtungen ein.

2. Konfirmandenunterricht. Das Beste zu dieser Erziehung trägt der Konfirmandenunterricht bei. Er hat sich aus meist recht bescheibenen Ansähen zu einer kirchlichen Einrichtung von größter Bedeutung entwickelt. Diese Ansätze liegen in der letten Unterweisung vor der ersten Zulassung 3um heiligen Abendmahl. Da der Schwerpunkt der kirchlichen Unterweisung in die Katechismuspredigten und die Katechismuslehre (§ 84.1) fiel, so war die unmittelbare Vorbereitung zur ersten Kommunion meist sehr kurz. Der Einfluß des Pietismus zeigte sich vielfach auch in einer stärkeren Betonung dieses eigentlichen Vorbereitungsunterrichts. finden sich bis in unsere Zeit hinein in der Bemessung der Dauer des Konfirmandenunterrichts so große Derschiedenheiten, daß dadurch die Buntheit der kirchlichen Sitten im evangelischen Deutschland grell beleuchtet wird. Während manche Candeskirchen einen zweijährigen Kursus anordnen, begnügen sich andere mit einem solchen von wenigen Monaten. diesen beiden Ertremen liegen alle denkbaren Zwischenstufen. Es ist auch nicht leicht, eine für alle Verhältnisse geltende Norm aufzustellen. Denn es macht natürlich sehr viel aus, ob die Kinder bereits eine große Anzahl von Schuljahren hindurch einen ausgiebigen evangelischen Religionsunterricht erhalten haben, oder ob der Religionsunterricht der Schule auf die Unterweisung in der Konfession, besonders also auf die im Katechismus, perzichtet hat, oder ob gar — was nach der Reichsverfassung von 1919 nicht selten sein wird - ein Teil der zum Konfirmandenunterricht angemeldeten Kinder noch gar keinen Religionsunterricht erhalten hat. Die bisher übliche Ordnung des Religionsunterrichts vorausgesetzt, wird eine Zeitdauer des Konsirmandenunterrichts von wenigen Wochen oder auch Monaten als zu kurz erscheinen müssen; die Kinder können in so knapper Zeit nicht in das Leben der Gemeinde und der Kirche eingeführt werden. Aber auch eine allzu lange Ausdehnung ist nicht ratsam, weil dann die Gesahr der Wiederholung der bereits in der Schule behandelten Stoffe dringend wird. Für den Fall, daß mit einem regelmäßigen, nicht bloß geschichtlichen, sondern auch den Katechismus einbeziehenden Religionsunterricht der Schule gerechnet werden kann, empsiehlt sich eine Dauer des Konsirmandenunterrichts von etwa insgesamt 80 Stunden, die je nach den Derhältnissen aus ein ganzes Jahr oder aus zwei Winterhalbjahre verteilt werden können. Dabei ist zu fordern, daß die zuweilen noch bestehende Sitte, nach der bei zweisährigem Unterricht der jüngere Jahrgang sich lediglich zuhörend verhält, beseitigt werder, in allen Stunden müssen alle Kinder voll am Unterricht beteiligt werden.

Der Konsirmandenunterricht ist kirchliche Unterweisung. Daher muß er sich vom Schulunterricht deutsich abheben. Schon der Raum, in dem er erteilt wird, muß dieser Forderung Rechnung tragen. Schulzimmer sollten nur im Notsall benuht werden. Dies geeigneter ist ein Konsirmandensaal im Gemeindehaus (§ 19, 4) oder im Pfarrhaus. Die Kirche selbst ist kein passender Raum. Abgesehen davon, daß sie zu weiträumig ist, auch im Winter sür diesen Iweck kaum geheizt werden kann, versiert sie, wenn sür diesen Iweck gebraucht, in den Augen der Kinder an Gestung. Der kirchliche Charakter des Unterrichts muß auch durch andere Vorkehrungen betont werden. Daß der Pfarrer den Ornat anlege, ist weder geboten noch zu empsehlen; aber seine Haltung sei gleichsam gotteszdienstlich ernst. Strasen – vor allem körperliche Strasen – sollen nach Möglichkeit vermieden werden, jede Stunde ist mit Gebet, wo angängig, auch mit Gesang zu eröffnen und zu schließen. Die ganze Art des Unterrichts sei so freundlicheliebevoll, so innerlich gehalten, daß die Kinder wie von selbst aus der Schulstimmung in die gottesdienstliche Stimmung verssetzt werden.

Die Tageszeit für den Konfirmandenunterricht ist meist von einer Dereinbarung mit der Schule abhängig. Wenn irgend möglich, sollte dafür eine Stunde gewählt werden, in der die Kinder innerlich frisch und empfänglich sind, also vor allem die erste Morgenstunde. Die letzte Schulstunde am Dormittag, aber auch die erste Stunde nach der Mittagszeit

sind in besonderem Mag ungeeignet.

Da es sich um eine Erziehung für die Gemeinde handelt, sollen die Kinder der Gemeinde in der Regel vom Gemeindepfarrer, bei Bezirksteilung vom Bezirkspfarrer unterrichtet werden. Abweichungen von der Regel sind nicht zu vermeiden. Aber die Sitte, wonach die Konsirmanden nach Schulen oder gar nach dem Alphabet auf die Pfarrer einer Gemeinde oder einer Stadt verteilt werden, muß beseitigt werden. Völlig gegen den Sinn der Konsirmation ist es, wenn Glieder einer Landeskirche ihre Kins

der in einer anderen Kirchengemeinschaft konfirmieren lassen, wie das wohl mit Kindern geschieht, die in der Brüdergemeine erzogen werden.

## § 90. Christenlehre

Da die Konfirmation in unseren Kirchen bei der großen Mehrzahl der Kinder ungefähr im Alter von 14 Jahren stattfindet, ist es sehr wünschenswert, daß ihr eine Nacherziehung folge. Eine solche findet in vielen Candes= kirchen in der Sorm der Christenlehre statt. Die Konfirmierten werden zu Besprechungen, die in gottesdienstlicher form im Gotteshaus stattfinden, gesammelt. Bei diesen Seiern behandelt der Pfarrer mit ihnen religiose, ethische und kirchliche Stoffe, die im Konfirmandenunterricht noch nicht besprochen werden konnten - sei es, daß die Zeit dafür nicht ausreichte, sei es, daß das nötige Verständnis bei den Kindern noch nicht vorausgesetzt werden konnte: Fragen der Weltanschauung, des sittlichen und kirch= lichen Lebens. Die Besprechungen werden mit Gesang und Gebet begonnen und beichlossen, oft auch unmittelbar an einen kurzen Gottesdienst, an dem ältere Gemeindeglieder teilnehmen, angegliedert. Diese Christenlehren, auch Unterredungen mit der konfirmierten Jugend genannt, finden meist nur jeden zweiten oder dritten Sonntag, oft nur im Sommer statt. Die Konfirmierten werden ein ober auch zwei, ja drei Jahre lang nach der Konfirmation als zum Besuch verpflichtet betrachtet; die Eltern, Dienstherr= schaften und Cehrmeister werden gebeten, sie zum Besuch der Besprechungen anzuhalten. Dennoch pflegen viele fernzubleiben; zumal von den Knaben kommt meist nur ein Teil, und auch dieser bleibt im zweiten Jahre fort. Zwangsmittel stehen der Kirchengemeinde den Konfirmierten gegenüber nicht zu Gebote, und so sind alle Versuche, diesen "Katechumenat nach der Konfirmation" weiter auszubauen, bisher gescheitert. In vielen Städten sind die Unterredungen wegen zu geringer Teilnahme der Konfirmierten gang eingestellt worden. Sie bilden immerhin eine Verbindung gwischen der Kirchengemeinde und den Konfirmierten; darum ift ihrer Pflege liebevolle Aufmerksamkeit zuzuwenden.

## § 91. Vereinsmäßige Ergänzung der kirchlichen Erziehung

Neben dieser kirchlich-amtlichen Erziehung geht neuerdings eine solche in Form von freigestalteten Dereinigungen her. Schüler höherer Cehransstalten — Knaben wie Mädchen, aber die Geschlechter gesondert — werzen zu Bibelkränzchen gesammelt; seit 1883 hat sich in Deutschland eine große Anzahl solcher Dereinigungen gebildet. Ausgegangen ist die Bewegung vom Gemeinschaftschristentum (§ 8, 1); mit ihm ist sie eng verzbunden, obwohl nicht alle Bibelkränzchen in ihrem Geist geleitet werden. Die Zusammenkünste beschränken sich keineswegs auf Bibelbetrachtung, sonzbern sie haben sehr mannigsaltigen Inhalt; auch Ausslüge, Wanderungen, Sportübungen werden von den Bibelkränzchen aus veranstaltet. Mag sich zuweilen methodistische Art bestremdlich und auch bedenklich sühlbar machen,

viele Vereinigungen bieten den in der Entwicklung Begriffenen eine stärkende und bewahrende Cebensgemeinschaft. In vielen Gemeinden suchen die Pfarrer ihre Konsirmanden nach der Konsirmation zu Konsirmiertensvereinigungen zusammenzuschließen. Die Form ist sehr verschieden, alle Gestaltungen von der lockersten Zusammenkunst ohne Regelmäßigkeit bis zum eigentlichen Verein mit sester Mitgliedschaft finden sich. Während der Pfarrer oder der Gemeindehelser sich den Knaben widmet, nehmen Pfarrsstrauen, Gemeindeschwestern oder andere hilfsbereite Frauen der Gemeinde sich der Mädchen an. Diese Vereinigungen haben sich am besten bewährt, wo neben religiöser Einwirkung auch Unterhaltung und Fortbildung geboten wird. Die Übergänge, die von ihnen zu Lehrlingsvereinen, Jünglingssund Jungfrauenvereinen, Jungmännersund Jungsmädchenvereinen hinübersühren, sind sließend; diese letzteren wollen aber nicht nur die eben konsirmierten Jahrgänge, sondern die Jugend im weiteren Sinn umsassen.

### § 92. Die Frage der Umgestaltung der kirchlichen Erziehung

1. Kritik der gegenwärtigen Ordnung. Die Konfirmationsordnung der evangelischen Kirchen ist lebhaften Angriffen ausgesetzt. Daß hochkirchlich Gestimmte der Konfirmation einen sakramentalen oder doch sakramentsähnlichen Charakter beilegen wollen, ist nicht von großer Bedeutung. Seit A. S. Vilmar, der Anfang der sechziger Jahre des 19. Ihrhis eine entsprechende Sorderung mit der seitdem oft wiederholten Wendung begleitete, daß die Gesamtkirche an dem Punkt der Konfirmation noch etwas zu erleben habe, sind ähnliche Gedanken immer wieder ausgesprochen worden; aber sie stehen mit der Gesamtentwicklung der evangelischen Kirchen so sehr im Widerspruch, sie treffen außerdem so wenig den wunden Dunkt der jegigen Ordnung, daß ihnen keine Bukunft beschieden sein durfte. Der Ausgangspunkt der sehr ernsten Kritik liegt vielmehr bei der schmerzlichen Tatsache, daß ein großer, in Städten oft ein sehr großer Teil der Konfirmierten nicht in die Kirche eingesegnet, sondern aus ihr ausgesegnet wird; d. h. daß viele Konfirmierte von der Gemeindemitgliedschaft, die ihnen guerkannt ist, keinen oder nur sehr geringen Gebrauch machen. Die kirch= liche Erziehung erreicht also ihren Zweck, wenigstens in städtischen Gemeinden, nur bei verhältnismäßig wenigen. Die icon oben erwähnte (§ 45, 3) Kritik der Konfirmationshandlung selbst, die sich namentlich gegen die üblichen formen der Ablegung des Glaubensbekenntnisses und des Gelübdes richtet, verschärft das Bedauern über jene Tatsache: je voller Bekenntnis und Gelübde der Konfirmanden am Altar klingen, um so größer wird der Kontrast zu dem späteren Verhalten vieler aus ihren Reihen; um so berechtigter erscheint der Dorwurf, daß die Konfirmationssitte zur Unwahrhaftigkeit verleite. Die Erfolglosigkeit der Konfirmationserziehung wird von den Kritikern auf den durch die Sitte geübten 3wang gur Konfirmation guruchgeführt, der feinerseits wieder mit dem Alter, in dem die meisten Kinder konfirmiert werden, zusammenhänge. Auch daß mittelbar

durch den Iwang zur Konfirmation ein Iwang zur Teilnahme am Abendmahl ausgeübt werde, daß zahllose Konfirmanden nur dieses einzige Mal unter der Wirkung des Iwanges das Abendmahl seiern, während sie es später meiden, ist ein starkes Argument gegen die jezige Praxis. Wie kann eine Kirche in Achtung stehen, die ihre heiligsten Rechte an unmündige Kinder vergibt, die, wie sie genau weiß, von diesen Rechten im späteren

- Ceben niemals Gebrauch machen, ja, sie migachten werden? 2. Die Reformvorschläge, die diesen Schäden abhelfen sollen, sind nicht einheitlich. Zunächst scheint ja wünschenswert, daß das Moment der Freiwilligkeit in viel größerem Maße als bisher zu seinem Recht kommen muffe. Der einfachste Weg zu diesem Biel wurde die völlige Cosung des Konfirmandenunterrichts und der Konfirmation vom Schulunterricht und ihre Derschiebung in eine Zeit größerer Reife des heranwachsenden Christen sein. Den schon älteren Konfirmationsbewerbern, die ohne jeden äußeren Druck ihre Anmeldung vollziehen, könnten die Rechte der Gemeindemit= gliedschaft selbstverständlich ohne jedes Bedenken verliehen werden. lich ist die Konfirmationsordnung in einigen reformierten Gegenden (in der Grafschaft Bentheim werden die Siebzehn= oder Achtzehnjährigen, auch noch Altere konfirmiert; in Ostfriesland erfolgt die Konfirmation nach vollendetem 15. oder 16. Lebensjahr) und in manchen lutherischen (Siebenbürgen, Oftseeprovingen) und reformierten (Holland, Schweiz) Kirchen außerhalb Deutschlands gestaltet. Die meisten deutschen Reformer wollen aber diesen Weg nicht gehen, weil er zugleich die Vorteile der jezigen Ubung beseitigen wurde. Sie liegen darin, daß die Kirche die Möglichkeit bekommt, nabezu alle getauften Kinder mit einer längeren Unterweisung zu versehen und sie durch diese wie durch den Konfirmationsakt nachdrücklich im Sinn des evangelischen Glaubens zu beeinflussen. Um diese Vorzüge zu erhalten, die Misstände aber zu beseitigen, wurden Vorschläge gemacht, die auf ein zweifaches Katechumenat hinauskommen. Die bisherige Ordnung soll inso= fern bestehen bleiben, als alle Kinder im jetzt gebräuchlichen Konfirmations= alter unterrichtet werden; den Abschluß des Unterrichts soll eine feierliche handlung bilden, die aber noch nicht alle Gemeinderechte verleiht. Da= nach soll eine weitere, mehrere Jahre umfassende Rustzeit folgen, bei der die gang freiwillig kommenden Alteren unterwiesen werden; bei ihrem Abschluß soll die Verleihung der noch ausstehenden Rechte erfolgen. Im ein= Belnen stimmen die Wünsche auch bezüglich dieser Ordnung nicht überein; während 3. B. Wichern das Recht gur Teilnahme am Abendmahl von der Dollendung des zweiten Katechumenats abhängig machen wollte, wünschen andere es schon nach dem ersten Katechumenat zugesprochen zu wissen. Jeden= falls wurden Bekenntnis und Gelöbnis beim Abschluß des ersten Katechu= menats nicht zu fordern sein.
- 3. Beurteilung. Ohne jeden Zweifel leidet unser Konfirmandenunterricht darunter, daß die unterrichteten Kinder für viele Fragen der christlichen Erkenntnis und des christlichen Lebens noch nicht reif sind. Eine Heraussehung des Konfirmationsalters oder eine Erweiterung des Unterrichts, so daß auch die älteren Jahrgänge noch erfaßt werden, wäre sehr

zu begrüßen. Auch ist gang richtig, daß viele Kinder jett nur der Sitte folgend zum Unterricht und zur Konfirmation kommen, und daß es eine für den städtischen, manchmal auch für den ländlichen Seelsorger tief bewegende Erfahrung ist, daß ein großer Teil der Konfirmanden jedes Jahres der Kirche die Treue nicht hält. Aber in unseren Derhältnissen murde, wenn Konfirmandenunterricht und Konfirmation in ein höheres Alter hinaufgeschoben wurden, sicherlich nur ein geringer Teil der heranwachsenden an beiden teilnehmen; manche, die gern teilnähmen, wurden wahrscheinlich durch berufliche Verpflichtungen gehindert sein oder ihren Wunsch gegen andersartige Einflüsse nur schwer durchsehen können. Die Kirche würde der durch die Kindertaufe übernommenen Derpflichtung an sehr vielen Kindern nicht mehr nachkommen können. Auch sind gerade die Jahre nach der Schulentlassung für die religiöse Einwirkung erfahrungsgemäß ganz besonders schwierig. Da nun der mit der Sitte gegebene Zwang zum Konfirmandenunterricht genau so wenig verwerflich ist wie der von den Eltern geübte Zwang zum Religionsunterricht in der Schule, so spricht alles für die Beibehaltung des Konsirmandenunterrichts in der jett üblichen Zeitlage. Andererseits ist eine Erweiterung der kirch= lichen Unterweisung in den auf die Vollendung des 14. Jahres folgenden Cebensjahren sehr wünschenswert; es wird sich nur fragen, ob Teilnehmer dafür zu gewinnen sind. Möglich wäre das, wenn die Gewährung bestimmter Rechte, auf die viele Wert legen, von der Teilnahme an dem zweiten Unterricht abhängig gemacht würde. Aber welche Rechte sollten das sein? Das Abendmahlsrecht würde kaum so nachdrücklich begehrt werden, daß viele um seinetwillen jahrelang kirchlichen Unterricht auf sich au nehmen geneigt wären. Ob die Erlangung des kirchlichen Wahlrechts oder der Wählbarkeit diese Wirkung haben würde, steht gleichfalls dahin. Wir müßten also damit rechnen, daß die Masse ohne die der zweiten Unterrichtsstufe vorbehaltenen Rechte bleiben würde. Das würde eine Aufhebung der Volkskirche bedeuten, zudem auch mannigfache Schwierig= keiten für solche im Gefolge haben, die in den Jugendjahren die Bedeutung jener Rechte nicht erkannten, später aber sie gern besitzen würden. Die Schwierigkeiten sind so groß, daß wir bei allem Einverständnis mit mancher Kritik doch an unserer Ordnung festhalten mussen. Die Reform muß vor allem darin bestehen, daß der Konfirmandenunterricht so lebenspoll als möglich erteilt, die Konfirmation einerseits schlicht-wahrhaftia, andererseits so eindringlich als möglich gestaltet werde (§ 45, 3), endlich die kirchliche Erziehung nach der Konfirmation nach Kräften ausaebaut werde.

## Diertes Kapitel: Sonderfragen des Religionsunterrichts

§ 93. Das Recht des Religionsunterrichts

1. Das Problem. In jüngster Zeit ist lebhaster Einspruch gegen jeden Schulunterricht in Religion erhoben worden. A. Bonus erklärte: "Der direkte Schulunterricht in der Religion ist gefährlich, weil er keinen

anderen Erfolg hat und haben kann, als die wirklichen Voraussetzungen zu wirklicher Religion zu untergraben, indem er die Religion unsehlbar in die Beleuchtung rückt, sie sei eine Cehre wie andere Cehren, Cehrstoff für Verstand und Gedächtnis." Ähnlich urteilten andere. Ihre Anschauungen lassen sich etwa so zusammenfassen: Religion ist nicht Cehre, daher auch nicht Cehrstoff; sie ist vielmehr Gesinnung, Beziehung des Menschen zur Gottheit. Lehren kann man aber nur Kenntnisse, niemals Empsindungen und Gesinnungen. Daher ist Religion nicht lehrbar. Wenn sie doch auch in der evangelischen Kirche von jeher gelehrt worden ist, so ist das auf eine Verkennung des Wesens der Religion zurückzusühren. Sie ist intellektualistisch misdeutet worden. Man lehrte Anschauungen, Kenntnisse, Wissen von der Religion, aber nicht Religion selbst. Eben damit hat man die Religion in falsche Beleuchtung gerückt. Wir werden sie, so scheint es, nur dann wieder den Menschen in die richtige Beleuchtung rücken, wenn wir aushören, sie zu "lehren".

2. Urteil. Diesen Ausführungen liegt eine Wahrheit zugrunde. Religion ist allerdings in ihrem tiefsten Wesen ein Verhältnis der Seele zu Gott, asso eine Sache reiner Innerlichkeit. Demnach ist sie tatsächlich nicht lehrbar, d. h. sie kann auf dem Wege der Belehrung unmöglich einem anderen übereignet werden. Denn sie ist nicht mit den Kräften des Gedächtnisse und des Verstandes zu erfassen. Diese Wahrheit ist oft nicht deutlich erkannt worden. Der ältere Protestantismus neigte zu der Meinung, dadurch, daß die evangelische Lehre verstandesmäßig und gedächtnismäßig eingeprägt werde, erwachse Glaube in den herzen; und der Rationalismus glaubte gleichfalls, seine Religion auf dem Wege der Belehrung

in die Menschen hineinbringen zu können.

Mit dieser Meinung muffen wir brechen. Wir können die Religion selbst nicht lehren. Wohl aber können wir vieles lehren, was mit der Religion eng zusammenhängt. Die Religion hat in der Geschichte sehr manniafaltige Erscheinungsformen angenommen, und diese Erscheinungs= formen haben die Entwicklung der Menschheit beeinfluft. Es gehört zur umfassenden Bildung, daß man die wichtigsten dieser Religionsformen kennt. Auch die driftliche Religion, deren Einfluß uns auf Schritt und Tritt begegnet, hat verschiedene kirchliche Gestaltungen gebildet; wir durfen an ihnen um so weniger teilnahmslos vorübergehen, als wir selbst von Kind= beit auf zu einer dieser Gestaltungen gehören. Die Religionen, insbesondere die driftliche Religion, haben die Entwicklung der Menschheit so stark bestimmt und beeinflussen die Entwicklung unseres Dolks bis heut so nachdrücklich, daß wir weder die Geschichte der Welt noch die Deutschlands von ferne verstehen können, wenn wir nicht die Bedeutung der Religion beachten. Es gibt also Kenntnisse über die Religion, die zur allgemeinen Bildung gehören und die sehr wohl lehrbar sind; um ihretwillen brauchen wir Religionsunterricht.

Dazu kommt folgende Erwägung. So gewiß Religion kein Wissen ist, so gewiß ist sie, jedenfalls in Form der cristlichen Religion, untrennsbar mit einem bestimmten Wissen verknüpft. Man kann nicht Christ sein,

ohne von Christus zu wissen. Man wird kein rechter evangelischer Christ sein, ohne von der Reformation zu wissen. Wenn also auch durch die bloße Abermittlung von Religionskenntnissen keine Religion entsteht, so ist die Abermittlung bestimmter Kenntnisse doch notwendige Vorbedingung für die Entstehung der christlichen Religion, des evangelischen Glaubens in den Herzen. Erst recht wird diese Übermittlung notwendig, wenn es sich um die Ausgestaltung und Selbstbehauptung des Glaubens in dem geistigen Leben der Gegenwart handelt.

Endlich: der Religionsunterricht hat gar nicht allein die Aufgabe zu lehren. Cetzten Endes sieht keinerlei Unterricht seine Aufgabe nur in der Bereicherung des Wissens und in der Beeinflussung des Derstandes. Jeder Unterricht will auf den ganzen Menschen wirken, also bilden. In besonderem Maße will das der Unterricht in bestimmten Fächern, wie z. B. Geschichte; in noch stärkerem Maß will es der Religionsunterricht. Der für diese Unterrichtsfächer oft gedrauchte Ausdruck "Gesinnungsunterricht" ist schieß; in "Gesinnung" kann nicht "unterrichtet" werden. Aber richtig ist, daß der Unterricht in diesen Fächern auch auf die Bildung der Gesinnung einwirkt, anderenfalls würde er seinem Gegenstande nicht gerecht. Er erfüllt damit nur an seinem Teile die Aufgabe, die der Schule überhaupt zugewiesen ist: die Aufgabe der Erziehung (§ 87, 2). Namentslich der Religionsunterricht kann mit Jug in den Dienst der Erziehung gestellt werden. Damit aber sallen alse Bedenken gegen den Religionsunterricht dahin.

Religion ist nicht lehrbar. Aber wir müssen Kenntnisse lehren, die mit der Religion, insbesondere mit der christlichen Religion, zusammenhängen. Und der Religionsunterricht will nicht allein lehren; er will bilden und erziehen. Also bedeutet die Tatsache, daß Religion nicht lehrbar ist, keinen Einwand gegen den Religionsunterricht.

#### § 94. Das Recht des konfessionellen Religionsunterrichts

1. Religionskundlicher Unterricht. Um den Schwierigkeiten aus dem Wege zu gehen, die mit der Eingliederung des Religionsunterrichts einer bestimmten Konsession in die staatliche Schule verbunden sind, zugleich um solchen Cehrern der Staatsschule, die kein inneres Derhältnis zu einer einzelnen Konsession haben, die Erteilung eines Religionsunterricht- zu ermöglichen, ist die Gestaltung des Religionsunterrichts im Sinn eines religionskundlichen Unterrichts empsohlen worden. Dabei würde es ledigslich die Aufgabe des Unterrichts sein, die wichtigsten der geschichtlichen Resigionen nach ihrer Entstehung, ihrem Wesen, ihrer Ausprägung in Sitte und Cehre sowie nach ihrer welthistorischen Auswirkung zu schildern (geschichtlicher, objektiver Religionsunterricht). Es ist nicht zu bezweiseln, daß ein solcher Unterricht die oben (§ 93, 2) besproch ne stufgabe der Bildungspermittlung dis zu einem gewissen Grad erfüllen kann. Aber wenn er wirklich vein religionskundlich versährt, also so objektiv als möglich die verschiedenen einander ausschließenden Religionen schildert, so muß ihm

notwendig die innere Wärme fehlen. Je objektiver der Cehrer dem Gegenstand gegenübersteht, um so kühler wird der Unterricht die Kinder lassen. Somit ist dieser religionskundliche Unterricht auch für die Staatsichule höchstens ein durftiger Notbehelf. Er erscheint um so unzulänglicher, als Geschichte und Art der europäischen Völker, auch des deutschen Volkes, mit einer bestimmten Religion, der driftlichen, aufs engste verwachsen sind. Ein Unterricht, der diese mit unserem geistigen Leben untrennbar verbundene Religion nicht anders würdigt als den Buddhismus oder den Islam, wird weder ihr selbst noch der europäischen Kultur noch dem deutschen Dolke gerecht. Am allerwenigsten könnten die driftlichen Kirchen sich damit zufrieden geben, daß ihren heranwachsenden Kindern Religionsunterricht dieser Art erteilt wird; sie mußten in jedem Sall für seine Ergänzung sorgen. Sie empfinden seine Art aber nicht nur als unzu= reichend, sondern geradezu als bedenklich, da er Religionen als gleich= berechtigt nebeneinanderstellt, die sie nicht entfernt als gleichwertig anerkennen können. Auf diese Weise muß er Verwirrung in die Bergen der Kinder tragen.

2. Aberkonfessioneller Religionsunterricht. Die gleichen Schwierig= keiten, wie sie der Dorschlag eines religionskundlichen Unterrichts voraussett, wollen andere durch Einführung eines allgemeinen, keiner einzelnen driftlichen Konfession, vielleicht nicht einmal einer einzelnen Religion, dienenden Unterrichts beheben. Dabei wird angenommen, daß der Cebrer selbst dem geschichtlichen Phänomen Religion nicht in kühler Objektivität gegenübersteht, sondern daß er Religion besitzt, also auch mit eigener Anteilnahme Religionsunterricht erteilen kann. Aber es scheint den Befürwortern dieses Unterrichts unmöglich, die Cehrer der Staatsschule an eine bestimmte einzelne Religion (und sei es das Christentum!), noch viel unmöglicher, sie an eine einzelne der driftlichen Konfessionen zu binden. Auch erklärt man es für unzulässig daß die Autorität des Staates in seinen Schulen zugunsten einer bestimmten Religion oder gar Konfession geltend gemacht werde. Den Kindern desselben Dolkes, die die gleiche Schule besuchen (gedacht ist an "gemeinsame" Schulen und Simultanschulen § 87, 3), durfe der Staat nicht die enge Auffassung einer Konfession vermitteln; seine Aufgabe sei es, über den Religionen und Konfessionen zu steben und in der Schule zu weiter und freier Auffassung der religiosen Fragen zu erziehen. Dieser Vorschlag hat insofern einen Vorzug gegenüber dem des religionskundlichen Unterrichts, als er ein eigenes Derhältnis des Cehrers zu der Religion, in der er unterrichtet, voraussetzt, also auch mit seiner und der Kinder inneren Anteilnahme rechnet. Aber er stößt im übrigen auf um so ernstere Bedenken. Während der religionskundliche Unterricht mit den geschichtlichen Religionen als mit tatsächlichen Größen rechnet. will der überkonfessionelle Religionsunterricht in einer Religion unterrichten, die es gar nicht gibt. Eine allgemeine Religion, die weder driftlich noch judijch noch buddhistisch ift, eristiert nicht; sie mußte für diesen Unterricht eigens erfunden werden. Wenn die Freunde des allgemeinen Religionsunterrichts an die Vernunftreligion der Aufklärung als an die "allgemeine" Religion denken, so irren sie; diese Religion wird von keiner der geschichtlichen Religionen als ihrem Wesen entsprechend anerkannt: sie steht in wesentlichen Stücken im Widerspruch zu jeder dieser Religionen. Aber auch eine allgemeine, nichtkonfessionelle driftliche Religion gibt es nicht. Die gesamte Christenheit ist in Konfessionen geteilt; über den Konfessionen steht keine driftliche Gemeinschaft. Wenn eine Auffassung doch über ihnen zu stehen meinte, so wurde fie mindestens von der katholischen Kirche nicht als driftlich anerkannt, sondern nachdrücklich abgelehnt werden. Wer aber gibt dem Staat das Recht, eine Religion zu konstruieren, die es in Wirklichkeit nicht gibt, und in seinen Schulen in ihr unterrichten zu lassen? Wer gibt dem religionslosen Staat die Sähigkeit, zu tun, was nie in der Geschichte gelungen ist? Wollte er wirklich einen solchen Unterricht ein= führen, so müßten dagegen die Religionsgemeinschaften noch viel schärfer Einspruch erheben als gegen einen religionskundlichen Unterricht. während der lettere sich wenigstens nicht in Gegensat zu ihnen begibt, würde der überkonfessionelle Religionsunterricht die Kinder von vornherein in Widerspruch zu ihren Religionsgemeinschaften bringen. Sie würden ihm gegenüber noch viel mehr als gegenüber jenem die Aufgabe der Berichtigung haben.

Es mag scheinen, als ob diese Beurteilung des allgemeinen Religions= unterrichts in einem bestimmten Sall nicht guträfe: dann nämlich, wenn er nicht allgemein religiös, sondern allgemein-christlich sein und diesen Charakter dadurch sichern will, daß er streng geschichtlich bleibt. Dabei unterliegt er ja anscheinend nicht dem Einwand, als musse er eine nicht eristierende Religion neu bilden. Er kann sich ja an die für alle driftlichen Konfessionen maggebenden und von allen anerkannten geschicht= lichen Grundlagen des Christentums, an die Bibel, halten. Ein nach diesen Grundsätzen verfahrender Unterricht würde in der Tat nicht eine "allgemeine" Religion zu konstruieren brauchen; insofern ist er weniger angreifbar als anderer überkonfessioneller Unterricht. Aber er würde eben auch nicht überkonfessionell sein. Die Bibel verlangt Deutung. Wird sie porurteilslos geschichtlich erklärt, so führt diese Deutung zu evangelischem Derständnis. Die katholische Kirche versteht sie gang anders, nämlich nach ihrem Dogma. Außerdem würde der biblisch=geschichtliche Unterricht, wenn anders er nicht nur gewisse geschichtliche Kenntnisse vermitteln, sondern wirklich Unterricht in einer Religion sein will, eine Deutung und Zusammenfassung des biblischen Catbestandes einschließen mussen, die ihm erst recht jeden überkonfessionellen Charakter nehmen wurde. Das Wesentliche jener Kritik trifft also den überkonfessionellen Religionsunterricht auch dann, wenn er lediglich biblifch-geschichtlich verfahren will.

3. Konfessioneller Religionsunterricht. Nicht bloß um der Rücksicht auf die Religionsgemeinschaften willen, sondern aus Gründen der Sache selbst muß der Religionsunterricht der Schule in einer bestimmten Religion, sofern er christlich sein will, in einer bestimmten Konfession unterweisen. Wir müssen für evangelische Kinder evangelischen Religionsunterricht fordern. Und zwar müssen wir diese Forderung auch an die Staatsschule stellen.

Der Staat hat kein Recht, in einer anderen Religion unterrichten zu lassen, als die ist, in der die Eltern des Kindes leben und in der sie ihr Kind unterrichtet zu wissen wünschen. Mit Recht bestimmt daher die Verfassung des Deutschen Reiches vom 31. Juli 1919, daß der Religionsunterricht "in Abereinstimmung mit den Grundsätzen der betreffenden Religionsgemeinschaft" zu erteilen sei (Art. 149, Abs. 1).

Wenn trop dieser klaren Sachlage dem konfessionellen Religionsunterricht vielfach Abneigung entgegengebracht wird, so liegt das zum großen Teil an den gerade in Fragen der Religion oft außerordentlich stark wuchernden Vorurteilen. Jum anderen Teil mag es aber auch in der Art begründet sein, wie der konfessionelle Charakter des Religions= unterrichts lange Zeit gehandhabt worden ist. Mit dem Wort Konfession ift für manchen schier unlösbar die Dorstellung dogmatischer Enge verbunden. Daran, daß sich diese Dorstellung festgesett hat, sind die Konfessionen nicht gang unschuldig. Die katholische Kirche hält auf einen dogmatischen Unterricht; aber auch die evangelischen Kirchen haben dem Moment der Cehre in dogmatischer Ausprägung viel Raum gegeben. Die reichliche Benutung biblischer Geschichten bedeutet an sich noch keine Abstellung dieses Brauchs, weil auch die biblischen Geschichten wieder in den Dienst des Dogmas gestellt werden können. Wir werden den Vorurteilen gegen "konfessionellen" Religionsunterricht am besten entgegenwirken, wenn wir ihn zwar nachdrücklich evangelisch, zugleich aber ohne den Charakter dog= maticher Enge gestalten. Das gilt von allem evangelischen Religions= unterricht. Für den Religionsunterricht der Staatsschule aber ist es sehr wohl möglich, solche Stoffe, die am stärksten die konfessionelle Sonderart jum Ausdruck bringen, auszuscheiden, um sie dem kirchlichen Unterricht zuzuweisen. Dadurch wurde der Religionsunterricht der Staatsschule in die Lage versett, sich, ohne im mindesten die Grundsätze der Religionsgemeinschaften außer Acht zu lassen, dem Gesamtbild des Unterrichts einzufügen.

## § 95. Der Katechismus als Stoff des Religionsunterrichts

1. Geschichtliches. Wurden auch schon in alter Zeit biblische Stoffe für die kirchliche Unterweisung benutt (§ 83,1), so waren doch Glaubensbekenntnis und Daterunfer der feste Bestand an Cehrstücken, der den Katechumenen vor der Caufe vermittelt wurde. Wie der Unterricht in diesen beiden Stücken, so hingen auch die später hinzutretenden Erweiterungen des Cehrstoffs mit dem praktischen kirchlichen Ceben zusammen. Kenntnis der gehn Gebote wurde für die Ablegung der Beichte erforderlich. Auch die Kennenis von Gebetformeln, wie des Ave-Maria, der Sakramente usw., war für die kirchliche Praxis notwendig. So bildete sich gegen Ende des Mittelalters ein ziemlich fest umschriebener Kreis von Stoffen der kirchlichen Unterweisung heraus. Außer den genannten Stücken begegnen noch Zusammenstellungen von Sünden nach bestimmten Gruppen, der Kirchengebote, der evangelischen Ratschläge u. a. In den Kirchen fanden sich die gehn Gebote oft auf Tafeln geschrieben und angeschlagen. Den Waldensern und den Böhmischen Brüdern wurde besonderer Fleiß in der Unterweisung nachgerühmt. Die "Kinderfragen" der Böhmischen Brüder ordneten das Apostolikum, den Dekalog und das Vaterunser unter die Gesichtspunkte der sog. theologischen Tugenden Glaube, Liebe und Hoffnung.

Die Reformationszeit faßte die wichtigsten dieser Stücke unter verschiedenen Namen (Fragstücke, Handbüchlein, Catechesis, Katechismus u. a.) zusammen. Das Wort Katechismus bedeutet ursprünglich Unterricht; es wurde aber in dieser Zeit mehr und mehr zur Bezeichnung des für den Unterricht gebrauchten Buches. Don den zahllosen Katechismen des 16. Ihrh.s hat auf lutherischem Gebiet Luthers Kleiner Katechismus überragenden Einfluß gewonnen und behalten. Sonst sei nur noch der des schwäbischen

Reformators Brenz genannt.

Luther hatte sich in seinen Predigten vielfach mit den hauptstücken der dristlichen Lehre beschäftigt. Nachdem er schon 1518 eine "Aus-legung deutsch des Vaterunsers", im selben Jahr Decem praecepta Wittembergensi praedicata populo und 1519 eine "Kurze Sorm, das Paternoster zu verstehen und zu beten für die jungen Kinder im Christenglauben" herausgegeben hatte, folgten 1520 die "Kurze Form der zehen Gebote, des Glaubens und des Vaterunsers" und 1522 "Ein Betbüchlein der zehn Gebot, des Glaubens, des Vaterunsers. Das Ave Mariam. Und etliche verdeutschte Psalmen." Das sind neben gahlreichen Predigten der folgenden Jahre die wichtigsten Vorarbeiten für die beiden Katechismen Luthers, die 1529 erschienen. Im Januar 1529 waren die drei ersten Hauptstücke des Kleinen Katechismus in Tafelform fertig, im März eine Beichtanweisung und das vierte und fünfte hauptstück, gleichfalls in Cafelform. Alle fünf hauptstücke mit einigen Beigaben sind in Buchform guerst in niederdeutscher Sprache, wohl im April 1529, herausgekommen. Im Mai desselben Jahres lag eine entsprechende Zusammenstellung mit etwas veränderten Beigaben auch in hochdeutscher Sprache in Buchform vor. Inzwischen hatte aber Luther Ende April eine aus Predigten erwachsene ausführliche Auslegung der hauptstücke als "Deutsch Katechismus" berausgegeben: diese Arbeit wurde fortan als "Großer Katechismus" von dem "Kleinen Katechismus" unterschieden. Es ist sehr wohl möglich, daß die Ausarbeitung der ersten hauptstücke des Großen Katechismus schon vollendet war, als Luther die Zusammenfassung in Tafelform Schrieb, daß also, obwohl die Tafeln im Druck früher vorlagen als der Große Katechismus, doch ihre Gestaltung von dem letteren abhängig war (Joh. Meyer). Der Große Katechismus ist wesentlich eine hilfe für die Pfarrer bei ihrer Auslegung des Katechismus geworden, der Kleine Katechismus wurde zum Dolksbuch.

2. Luthers Kleiner Katechismus in der hochdeutschen Ausgabe umfaßt die fünf hauptstücke, den Morgen- und Abendsegen, die haustafel, dus Traubüchlein, seit der dritten Ausgabe auch das Taufbüchlein, und die Beichtunterweisung. Luther hat an ihm, solange er lebte, allerhand Anderungen vorgenommen; das die Beichtunterweisung ersetzende hauptstück "Vom Amt der Schlüssel" ist erst nach seinem Tod eingefügt worden. Da die Texte der verschiedenen Ausgaben von einander abweichen, der Große Katechismus aber wieder mehrfach einen anderen Wortlaut bietet, auch in den späteren Drucken sich noch Änderungen eingefunden haben, ist eine nicht geringe Unsicherheit mit Bezug auf die Textgestalt einzgetreten. Die Eisenacher Konferenz deutscher evangelischer Kirchenregierungen (§ 7,3) gab einen Normaltext heraus, dem es jedoch nicht gelungen ist, die

allgemeine Anerkennung zu erringen. Der Kleine Katechismus wurde — neben der Bibel — das meistgebrauchte Buch der lutherischen Kirchen. Generation um Generation lernte ihn auswendig. Doch begann seit der Aufklärung auch die Kritik sich ihm gegenüber zu regen; seit der zweiten hälfte des 19. Ihrh.s verstärkte sie sich. Seine Sprache scheint manchem zu altertümlich, sein Sathau öfter zu schwerfällig: jeine Gedankenbildung entspricht der theologischen Auffassungsweise des 16. Ihrh.s, so daß der Moderne mit ihr sich schwer abfinden kann (3. B. Erklärung des zweiten Artikels). Dazu kommt, daß der Kleine Katechismus Texte verwendet, deren Benugung für den kirchlichen Unterricht unserer Zeit umstritten ist. Das gilt vor allem von dem Apostolikum; aber auch von dem Dekalog. Während das Apostolikum dem kritischen Theologen unserer Zeit Schwierigkeiten bietet, scheint das erste hauptstück deswegen nicht für den driftlichen Jugendunterricht geeignet, weil der Dekalog die Grundgebote der alttestamentlichen, nicht der neutestamentlichen Sittlichkeit zusammenstellt, und weil daher zwischen dem Wortlaut der Gebote und Luthers Erklärungen nicht geringe Unterschiede bestehen. Das dritte Gebot bietet besondere Anstöße, weil der evan= gelische Standpunkt kein Gottesgebot, wonach ein bestimmter Tag zu heis ligen sei, kennt. Der Umstand, daß der alttestamentliche Wortlaut (Sabbat) geändert ist, hebt den gesetzlichen Charakter des Gebots nicht auf. An diese Unklarheit knüpft einerseits die puritanisch=gesekliche Sonntagsfeier, andererseits der Kampf der Siebentagsadventisten gegen den Sonntag an. Schwere Bedenken werden auch gegen die Gruppierung des Katechismus geltend gemacht, namentlich in dem Sinn, daß die Dor= anstellung des Zehngebots den Unterrichtenden dazu verführe, ihn nicht als Wegweiser zum dristlichen Leben, sondern nur als Mittel zur Wertung der Sündenerkenntnis zu benutzen. Endlich wird beanstandet, daß der Katechismus wichtige, ja unentbehrliche Gegenstände der christlichen Erkenntnis mit Schweigen übergehe (Leben Jesu bis zum Leiden, Lehre Jesu, Wesen des evangelischen Glaubens u. a.)

Diese Einwände dürfen keineswegs ohne weiteres beiseitegeschoben werden. Es ist nicht zu leugnen, daß die eigentümliche Struktur des Katechismus dem Jugendunterricht schwere Probleme auflegt. Zwar die aus der Voranstellung des Dekalogs sich ergebenden Nöte lassen sich unschwer beheben; der Katechismus darf nicht als sossentisch geordnetes Tehrbuch aufgefaßt werden, und Luther selbst hat (im Großen Katechismus, Anfang des 2. Hauptstücks) das zweite Hauptstück unter den Gesichtspunkt gestellt, daß es zeigen soll, wie man dazu komme, die Gebote zu halten, "woher und wodurch solche Kraft zu nehmen sei". Aber so gewiß Luther

in den Erklärungen zu den zehn Geboten in genialer Weise den Standpunkt der christlichen Sittlichkeit zum Ausdruck gebracht hat, so große Schwierigkeiten bietet doch immer wieder das Verhältnis der Erklärungen zum alttestamentlichen Wortlaut (3. Gebot, Beschluß). Daß manche Satzverbindungen z. B. im dritten Hauptstück verwickelter sind, als der Unterzicht für Kinder ohne Not ertragen kann, kann gleichfalls nicht bestritten werden. Dabei sind die Anstöße vom Standpunkt der Theologie her noch nicht in Rechnung gestellt. Sie haben freilich nur für Theologen mit kritischer Stimmung gegenüber der Kirchensehre größeres Gewicht.

Dennoch werden wir der Sorderung auf Ausschaltung oder Beiseitestellung des Kleinen Katechismus unsere Zustimmung entschieden versagen muffen. Er ist Jahrhunderte hindurch so eng mit dem Leben der lutherischen Kirche verwachsen, daß er unmöglich ausgeschieden werden kann. Nicht wenige seiner Formulierungen sind Bildungselemente des deutschen Volks geworden. Auch könnten Dekalog und Apostolikum, weil klassisches Gut auch der evangelischen Christenheit, in keinem Sall entbehrt werden. Müssen wir aber diese Stücke dem heranwachsenden Geschlecht vermitteln, so werden Luthers Deutungen erst recht unentbehrlich; sie sind es ja gerade, die dem Dekalog den alttestamentlich-gesetzlichen Charakter, dem Apostolikum den dogmatischen Charakter nehmen und sie zu Dokumenten evangelischer Frömmigkeit und Sittlichkeit machen. Die Art, wie Luther das persönliche Moment evangelischer heilserfahrung zur Geltung bringt, ist so wundervoll, daß demgegenüber andere Bedenken wohl schweigen können. Auch der kritisch gestimmte Theologe wird sich sagen mussen, daß der Jugendunterricht der Kirche nicht die jeweilige theologische Erkenntnis des einzelnen Unterrichtenden zu vermitteln hat, sondern die Kerngedanken des evangelischen Christentums. Daß die Sormen, die Luther im Katechismus seiner Erkenntnis gegeben hat, großenteils klassisch zu nennen sind, wird niemand bestreiten. Bur überwindung der Schwierigkeiten, die der Katechismus unserer Zeit bietet, werden also andere Wege als die seiner Beiseitestellung gesucht werden muffen. Zahlreiche Bedenken werden bereits hinfallen, wenn der Katechismusunterricht es entschlossen vermeidet, dogmatisch zu verfahren und statt dessen durch und durch religiösen Charakter annimmt. "Sobald ist jedenfalls kein anderer Leitfaden zu erwarten, der diesem unschätzbaren Kleinod unseres evangelischen Volks auch nur irgend ebenbürtig an die Seite treten könnte. Aus den Tiefen eines religiösen Genius heraus geboren, von dem Lebensodem des Evangeliums getragen und durchweht, macht er immer wieder den Eindruck, als musse er un= mittelbar vom Geiste Gottes eingegeben sein" (Doerries).

3. Der Heidelberger Katechismus. Auch in der reformierten Kirche meldete sich bald nach Beginn der Reformation das Verlangen nach geeigneten Hilfsmitteln für die Jugendunterweisung. Mehrere Katechismen entstanden. In der deutschen Schweiz fand der von Leo Judä verfaßte (1534) die weiteste Verbreitung; er teilt den Stoff in vier Artikel: 1. Von dem Willen Gottes (Zehn Gebote), 2. Von der Gnade Gottes (Apostolikum), 3. Vom Gebet der Gläubigen (Vaterunser), 4. Von den

Sakramenten. Für das französische Sprachgebiet schuf Calvin 1538 einen Katechismus (ursprünglich frangösisch, rasch ins Cateinische übersett), der nach allgemeinen Ausführungen über Gott, Mensch, Sunde, Tod und Leben das Gesek, den Glauben, das Gebet, die Sakramente und die Kirchenzucht behandelt. Bald folgte, gleichfalls zuerst frangofisch, ein größerer Katechismus, dessen lateinische überarbeitung (1545) den zu den Bekenntnisschriften der reformierten Kirche gerechneten Catechismus ecclesiae Genevensis darstellt. Er zerfällt in vier Teile: De fide, de lege, de oratione, de sacramentis (die an 4. Stelle eingeschobene Teilüberschrift De verbo Dei steht nicht im Tert). Ein Anhang bringt Gebete. für die deutschen reformierten Kirchen wurde viel wichtiger der sog, heidelberger Kachtechismus. Er ist das Werk einer die porhandene reformierte Katechismenliteratur berücksichtigenden Kommission, die Kurfürst Friedrich III. von der Pfalz eingesetzt hatte. hervorragenden Anteil an deren Arbeiten hatte der heidelberger Professor Zacharias Urfinus, dessen eigene Katechismen gleichfalls benutt wurden. Die lette einheitliche form gab dem Werk Caspar Olevianus. 1563 erschien das Werk als "Katechismus oder Christlicher Unterricht, wie der in Kirchen und Schulen der Churfürstlichen Pfalz getrieben wird." Mehrere rasch sich folgende Ausgaben brachten kleine Änderungen; die wichtigste ist die Ein= fügung einer icharfen Derurteilung der römischen Messe (80. Frage, am schärfsten in der 3. Ausgabe; die Messe "eine Verleugnung des einigen Opfers und Leidens Jesu Christi und eine vermaledeite Abgötterei"). Der Katechismus umfaßt mit dieser Frage 129 Fragen, die in 3 Teile geordnet sind: 1. Don des Menschen Elend, 2. Don des Menschen Erlösung, 3. Don der Dankbarkeit. Der erste Teil zeigt die menschliche Verderbtheit an Mt 22, 37 - 40 auf; der zweite Teil behandelt Apostolikum und Sakramente; der dritte bezieht Dekalog und Unservater in die Darlegung ein. Die revidierte Pfälzer Kirchenordnung 1585 brachte einen Auszug aus diesem Katechismus, den sog. Kleinen heidelberger Katechismus, der in der gleichen Einteilung nur 61 kurg formulierte Fragen bietet. Der Beidel= berger Katechismus ist in weiten Gebieten der reformierten Kirche eingeführt, por allem am Niederrhein, in Oftfriesland und holland. Deutschland ist er das Gegenstück zu Luthers Kleinem Katechismus ge= worden.

Auch gegen den heidelberger Katechismus ist mancher kritische Ansstand geltend gemacht worden. Er trägt ja so gut wie Luthers Büchlein das Gepräge des theologischen Denkens des 16. Ihrh.s, und er verwertet genau die gleichen katechetischen Stücke der älteren Kirche. Insofern ist er nicht anders zu beurteilen als Luthers Katechismus auch. Seine Eigenart gegenüber dem letzteren bedingt aber in manchen Stücken eine andere Stellungnahme. Der heidelberger stellt nicht die hauptstücke wie einzelne Blöcke unverbunden nebeneinander; er gibt vielmehr einen einheitlichen Gedankengang, in den jene Texte kunstvoll einbezogen werden. Er bindet dadurch stärker an das eigene Gedankengesüge, das sich seinerseits an den Römerbrief anlehnt. In der nachdrücklichen Betonung der sittlichen Solgen der Ersösung ("daß wir mit unserem ganzen Leben uns dankbar erzeigen")

muß man einen Vorzug des Heidelbergers erkennen. Dagegen ist die mehr theologisch gehaltene Darstellungsweise ein Nachteil. Auch der Heidelberger weist prächtige Formulierungen auf, die der resormierten Kirche teuer geworden sind; zu der höhe klassischer Vollendung, wie sie Luthers Katechis-

mus zeigt, erhebt er sich aber nicht.

4. Unionskatechismen. Die Einführung der Union in mehreren deutschen Candeskirchen (§ 7, 1) ließ den Wunsch nach einem Katechismus aufkommen, der dieser neuen Kirchenform Rechnung trüge. Zwar wurden, wo lutherische und reformierte Gemeinden ihre konfessionelle Art behielten und nur unter dem gleichen Kirchenregiment sich zusammenfanden, die Sonderkatechismen weiter benutt. Aber wo eine Derschmelzung beider Bekenntnisse sich vollzog, schien sie auch in der Aufstellung eines der Union Rechnung tragenden Katechismus Ausdruck finden zu müssen. Zwei Wege für die herstellung eines solchen Katechismus wurden beschritten. Entweder sutte man den Katechismus Luthers und den Heidelberger ineinander zu arbeiten, wobei teils dieser teils jener die eigentliche Grundlage bildete; oder man schuf, nicht ohne Benukung jener Katechismen, aber doch selbstständig vorgehend, ein neues Buch, das die höhere Einheit der beiden Bekenntnisse darzustellen sich bemühte. Den zweiten Weg gingen der 1836 eingeführte Badische Katechismus, der Nassauische Candeskatechismus (1830) und von jüngeren Katechismen der für Rheinhessen (1875). Sonst haben die seit der zweiten hälfte des 19. Ihrh.s entstandenen Unionskatechismen ben ersteren Weg beschritten, der dem geschichtlichen Werden besser gerecht wird (K. Ullmann, Katechismus für die evangelisch-protestantische Kirche Badens, 1856; Evangelischer Katechismus, Wiesbaden 1888). Zu voller Befriedigung führt weder der eine noch der andere Weg. Die volle Preisgabe eines Kleinods, wie es die Katechismen des 16. Ihrh.s sind, ist doch ein zu schweres Opfer, als daß alle Glieder einer unierten Kirche es willig bringen könnten; die Verschmelzung der beiden Katechismen aber wird immer einen künstlichen Eindruck machen. Außerdem wird bei dem letteren Derfahren immer derjenige Teil sich zurüchgesetzt fühlen, dessen Katechismus nur den Einschlag, nicht die Grundfäden geboten hat. Die Durchführung der Union im Katechismusunterricht ist ein noch schwierigeres Problem als ihre Durchführung im Gottesdienst.

5. Notwendigkeit des Katechismusunterrichts. Aber ist überhaupt Katechismusunterricht notwendig oder berechtigt? Die Frage ist mit der anderen, ob konfessioneller Religionsunterricht berechtigt sei (§ 94, 3), noch nicht ganz entschieden. Denn die Möglichkeit besteht ja, einen Religionsunterricht nach den Grundsätzen der Konfession, aber lediglich auf Grund biblisch-geschichtlicher Stoffe, zu geben. Den Interessen des evangelischen Glaubens würde damit aber nicht im vollen Umfange gedient werden. Ohne eine zusammenhängende Unterweisung in der evangelischen Sehre würde das im Menschenherzen schlummernde Bedürfnis nach Erkenntnis nicht gestillt, die Abgrenzung von anderen Lehrauffassungen nicht geklärt, kurz die Erziehung zum evangelischen Christentum nicht vollendet. Ist aber Unterweisung in der evangelischen Cehre notwendig, so ergibt sich

das Derlangen nach einer kurzgefaßten, klaren Grundlage dafür, also nach einem Katechismus, von selbst. Diese Grundsorm muß einen feststehenden Wortlaut haben, damit der Unterricht sich immer wieder darauf beziehen kann. "Darum erwähle dir, welche Form du willst, und bleib dabei ewiglich. Wenn du aber bei den Gelehrten und Verständigen predigst, da magst du deine Kunst beweisen und diese Stücke so bunt kraus machen und so meisterlich drehen, als du kannst. Aber bei dem jungen Volk bleib auf einer gewissen einigen Form und Weise" (Luther, Vorrede zum Kleinen Katechismus).

6. Glaubens: und Sittenlehre. Der Katechismusunterricht wurde im 17. Ihrh. zu einem dogmatischen Unterricht in der Glaubenslehre. scholastisch-dogmatische Sorm dieses Unterrichts hat ihm jedes Vertrauen entzogen. Aber mährend die allgemeine überzeugung dahin geht, daß für die Volksschulen eine Glaubenslehre über den Katechismus hinaus nicht in Frage kommt, stellt sich die Frage für den Konfirmandenunterricht und für die höheren Schulen anders. Der Konfirmandenunterricht soll — entsprechend seiner § 89, 2 beschriebenen Aufgabe — die Kinder in die Glaubens= auffassung der Kirche einführen. Er wird gang recht daran tun, wenn er unter Benutung des von der Schule erarbeiteten Wissens eine gusammenhängende Darstellung zu geben sucht. Nur verträgt das Alter der meisten Konfirmanden keine eigentliche Glaubenslehre; es kann sich nur um eine volkstümlich-kindliche Darbietung der wichtigften Grundgedanken handeln. Die oberen Klassen der höheren Schulen durfen zwar gleichfalls keine Dogmatik bieten; aber sie sind in der Lage, die Grundgedanken erheblich weiter auszubauen und zu vertiefen. Dabei wird zuweilen die Benutung der Confessio Augustana, etwa in ausgewählten Stücken, vorgeschrieben. Wenn diese Stücke richtig gewählt und nicht zu umfangreich gestaltet werden, ist dagegen kein Einwand zu erheben. Sehr wichtig aber ist, daß in den obersten Klassen der höheren Schule im Religions= unterricht die Fragen, die sich im Schüler regen und die sich auf Kirche, Religion und Weltanschauung beziehen, eine sachkundige Beantwortung finden. Das braucht nicht im Zusammenhang der Glaubenslehre zu geschehen; mehr empfiehlt sich die zwanglose, ob auch innerlich nicht unzusammenhängende Behandlung einer Auswahl brennender Fragen der Welt= und Lebensauffassung.

## § 96. Biblische Geschichte als Stoff des Religionsunterrichts

1. Geschichtliches. Biblische Erzählungen wurden in der alten Kirche gebraucht, um den Katechumenen Gottes handeln mit den Menschen an Beispielen anschaulich zu machen; das zeigen die Apostolischen Konstitutionen (VII, 39), die Katechesen des Bischofs Khrill von Jerusalem (gest. um 386; besonders 2. Katechese) und nicht zuletzt die Anleitung, die Augustin in der kleinen Schrift De catechizandis rudibus dem Diakon Deogratias für die allererste Unterweisung solcher gibt, die sich zur Aufnahme in den Katechumenat meldeten. Ähnlich sind biblische Erzählungen auch wohl

während des Mittelalters verwendet worden; gern wurden fie in Gedichtform gebracht und heidnischen Mythen zum Erweise der Wahrheit des Christentums gegenübergestellt (3. B. Ecloga Theoduli, etwa 9. Ihrh.). Die Benutung solcher Stoffe in der Reformationszeit unterschied sich von dieser Art nicht wesentlich. Otto Brunfels reiht in seinen Catalogi virorum illustrium veteris et novi testamenti (1527) unter bestimmten Gesichtspunkten Reihen von Männern und Frauen der Bibel und allerhand andere biblische Daten aneinander. Luther hat den Wert der Beschäf= tigung mit den historien gelegentlich gepriesen; in seinem Passionale (1529) hat er 49 Bilder zu biblischen Geschichten mit den dazu gehörigen Schriftworten zusammengestellt; sie reichen von der Schöpfung bis zur Verkundigung des Evangeliums in allen Canden. Der Reformierte Sebastian Castalio (gest. 1563) gab Dialogi sacri heraus, Erzählungen aus beiden Testamenten, die dialogisch zu gestalten waren. Die vielgenannte historienbibel des hartmann Beier (1555) ist eine Art biblisches Bilderbuch; zu jedem Bild ist der entsprechende biblische Text abgedruckt; doch legt der Derfasser bereits Gewicht darauf, zu versichern, daß die historien "in eine richtige Ordnung der Zeit und Jahre, wie sie sich aufeinander begeben haben, zusammengebracht sind". Wenn somit auch der historische Gesichtspunkt gelegentlich berücksichtigt wird, so ist die Benuhung des Materials an biblischen Geschichten doch durchaus nicht geschichtlich im eigentlichen Sinn des Worts; vielmehr treten die Geschichten als Beweise in den Dienst der Cehre oder als veranschaulichende Beispiele in den der sittlichen Mahnung und Warnung. Das wurde auch in der Solgezeit zunächst nicht anders. 3war bemühen sich Männer wie Justus Gesenius (Biblische historien A und NT.s 1656) und Johann hübner (Zweimal zweiundfünfzig auserlesene biblische historien, 1714) um die biblische Geschichte; und der Unterricht beschäftigt sich allmählich mehr mit diesen Stoffen. Aber die Verwendung wird nicht wesentlich anders. Die biblische Erzählung wird unter pietisti= ichem Einfluß zum Zweck der Erbauung, unter aufklärerischem Einfluß zum 3weck der moralischen Belehrung benutt. Das 19. Ihrh. macht die biblische Geschichte allmählich zum festen Bestandteil des Religionsunterrichts der Schule; aber in der Richtung auf Einstellung der einzelnen Geschichten in einen großen geschichtlichen Zusammenhang kommt es über Ansäke nicht hinaus. Jest ist die Wichtigkeit des Unterrichts in biblischer Geschichte allgemein anerkannt; er wird als Anschauungsmittel ersten Ranges gewertet, aber man versucht auch in zunehmendem Mage, ihn in den Dienst einer Darstellung der Geschichte des Reiches Gottes zu stellen.

2. Die Auswahl. Während es hiernach keiner Auseinandersetzung über die Notwendigkeit des Unterrichts in biblischer Geschichte bedarf, sind die Grundsätze für die Auswahl der Erzählungen stark umstritten. Eine Strömung wendet sich nachdrücklich gegen die Derwendung atlicher Stoffe, weil sie zu einer Art Judenchristentum in der Jugenderziehung der Kirche führe. Die Gründe, die die Gegner der Verwendung des ACs im Unterricht ansühren, sind nicht leicht zu nehmen. Das AC stellt eine Vorstufe des NCs dar; wird es, wie im Unterricht herkömmlich geschieht, auf eine

Stufe mit dem NT gehoben, so wird das geschichtliche Verständnis des Derhältnisses der driftlichen Religion zur ifraelitischen und damit die klare Erfassung des Wesens des Christentums und seiner Sittlichkeit unmöglich gemacht. Aber die völlige Entfernung des ALs aus dem Jugendunterricht würde das Christentum aus seinen geschichtlichen Zusammenhängen reißen und so gleichfalls sein Verständnis erschweren. Außerdem würde sie den Jugendunterricht einer Sulle lebensvollsten Anschauungsstoffes berauben, der auf andere Weise nicht zu ersetzen wäre. Dieses Verfahren ist auch deswegen zu widerraten, weil das AT mit der gesamten Gedanken- und Dorstellungswelt des Christentums, ja, mit der deutschen Bildung untrennbar verbunden ift. Den Bedenken gegen die Benugung atlicher Geschichten läßt sich auch auf andere Weise begegnen; nämlich einfach dadurch, daß sie wirklich geschichtlich, also nicht als Dokumente des Christentums, sondern einer Vorstufe desselben behandelt werden Zugleich wird darauf zu halten sein, daß der dem AT entnommene Stoff an biblischen Geschichten im rich= tigen Verhältnis zu dem ntlichen Stoff bleibe. Dem NT gebührt der Vorrang; das AT ist Vorbereitung auf das NT. Auch muß die Auswahl aus der atlichen Geschichte so getroffen werden, daß sie das religiös und ethisch Wertvollste herausgreift und zugleich die Entwicklung auf das NC hin deutlich macht.

Auch das NT muß sorgfältig auf die beste Auswahl hin durchforscht werden. Zwei wichtige Aufgaben hat der Unterricht in biblischer Geschichte des MI.s zu lösen; er soll den Kindern ein lebensvolles Bild der Perfönlichkeit Jesu geben und das Werden der ersten Christenheit anschaulich por Augen führen. Die zweite Aufgabe ist lange stiesmütterlich behandelt worden; der zur Verfügung stehende Stoff an "Geschichten" beschränkt sich ja auch auf die Apgsch. Zur Ergänzung muß der Unterricht für reifere Kinder die ntlichen Briefe verwenden. Dabei bieten sich freilich keine Ergahlungen zu bequemer Derwendung; der Stoff muß muhfam gesammelt werden. Für die Schilderung Jesu geben die Evangelien reichen Stoff; die großen Schwierigkeiten liegen hier in der richtigen Auswahl und Anordnung, die die Ergebnisse der theologischen Sorschung nicht unbeachtet lassen darf. Ein Leben Jesu in auch nur annähernd biographischer form zu geben, liegt außerhalb des Bereichs der Möglichkeit; das Ziel kann nur sein, die Persönlichkeit Jesu den Kindern vor Augen zu führen. Daher ist für die Wahl nicht der Gesichtspunkt der Sammlung praktisch möglichst leicht anwendbarer Einzelzüge maßgebend, sondern der andere, daß jede Geschichte einen Jug zu dem Bild Jesu, wie es vor dem Auge der Kinder erstehen soll, hinzubringt.

3. Lebensbilder und Geschichte. Häusig wird gesordert, daß der Unterricht in der Biblischen Geschichte den Kindern vor allem Lebensbilder vermittele, d. h. daß er Persönlichkeiten in ihrem Werden und in ihrer Entsaltung zeichne. Don dieser Schilderung persönlichen religiösen Lebens würden dann auch kräftige, religiöse Impulse auf die Kinder ausgehen. In der Tat: es gibt keinen besseren Weg, um die innere Teilnahme der Kinder zu gewinnen, als den, ihnen Persönlichkeiten lebendig nahezubringen.

Das AT wie das NT bieten, auch abgesehen von der Person Jesu, reichlich Stoff, um diesen Weg einschlagen zu können. Aber das Recht jener Forderung ist nicht absolut. Wir dürfen nicht nur Lebensbilder geben, sonst würde kein wirkliches Geschichtsbild entstehen. Selbst wenn man das Wort Lebensbild in dem weiteren Sinn nimmt, in dem es auch Schilderungen aus dem Leben der christlichen Gemeinden einschließt, bedarf die Forderung der Ergänzung. Die Biblische Geschichte soll nicht bloß einzelne Charakterbilder zeichnen; sie soll in das geschichtliche Werden des Christentums einsühren und muß darum Gesamt bilder zu zeichnen suchen. Daß dabei die religiöse Persönlichkeit nicht zu kurz komme, ist freilich außersordentlich wichtig.

### § 97. Andere Stoffe des Religionsunterrichts

1. Perikopen. Bereits Schulordnungen des ausgehenden Mittelalters fordern eine Erklärung der sonntäglichen Evangelien und Episteln. Die lutherische Resormation hat sich dieser Praxis nach kurzem Schwanken anzgeschlossen. Seit der Wittenberger Kirchenordnung 1533 wird häusig anzgeordnet, daß den Kindern in der Schule am Sonnabend das Evangelium des solgenden Sonntags erklärt werde. In den städtischen Schulen werden neben den Evangelien nicht selten auch die Episteln genannt. Der Iweck des Unterrichts ist die Vorbereitung auf den Gottesdienst. In den höheren Schulen hört der Perikopenunterricht seit dem 18. Ihrh. auf; in den Volksschulen blieb er bestehen, nur wurde er im Lause des 19. Ihrh.s in den meisten deutschen Ländern (am wenigsten in Preußen) eingeschränkt (Festgeschichten) oder auch völlig beseitigt.

Unter heutigen Verhältnissen hat es keinen Sinn mehr, die Perikopen einer besonderen Behandlung im Schulunterricht zu unterziehen. Denn es ist nach der neueren Gestaltung der gottesdienstlichen Ceseordnung (§ 39, 2) und erst recht der Textbenutzung durch die Predigt (§ 59, 5) völlig unmöglich, eine sichere Verbindung mit dem Gottesdienst des solgenden Sonntags herzustellen. Außerdem gibt es nicht mehr nur zwei, sondern viel mehr Reihen von Cesestücken, die natürlich nicht alle behandelt werden können.

2. Bibesspruch. Die Reformationszeit brachte eine große Jahl von "Spruchbüchern" hervor, die eine Sammlung von Sprüchen in bestimmter Ordnung (3. B. nach den Perikopen) enthielten. Das bekannteste ist das Rosarium des Valentin Trozendorf in Goldberg (1565 gedruckt). Veit Dietrich gibt in seiner Summaria christlicher Lehr für das junge Volk (1546) für jede Perikope einen Wochenspruch mit kurzer Erklärung. Sprüche sind oft als Beweisstellen (dicta probantia) für die Katechismuswahrteiten gesernt worden, ja, diese Verwendung wurde die häusigste und bis heut gebräuchliche.

Daß es von hohem Wert ist, wenn die Kinder die bekanntesten und wertvollsten Sprüche der Bibel auswendig lernen, bedarf keines Nachweises. Freilich darf die Zahl der zu lernenden Sprüche nicht zu reichlich bemessen werden; in dieser Beziehung haben frühere Ihrh.e zu viel getan. Trotzen-

dorfs Rosarium enthielt 759 Sprüche! Auch ist es falsch, sie gleichsam als Beweisgrunde zu benützen; vielmehr sollen sie zur Veranschaulichung und Befestigung wichtiger Gedanken dienen.

3. Bibellesen. Die Cateinschulen der Reformationszeit begannen, im Unterricht Bücher der heiligen Schrift zu lesen; die Cesung diente aber größtenteils grammatischen Zwecken; ntliche Schriften wurden im Urtert gelesen. Die nachreformatorische Zeit baute diese Ansage wenig aus oder ließ sie gang verschwinden. Dietistische Anregungen beförderten das Bibellesen; in den Franckeschen Stiftungen wurde es stark gepflegt. Francke wünschte, daß die gange Bibel so früh als möglich von Anfang bis zu Ende gelesen werden solle. Diesem Verlangen folgte der Unterricht nicht; aber das Bibellesen ist seit jener Zeit reichlicher geübt worden. Lateinschulen trieben im 18. Ihrh. in den obersten Klassen lectio continua; Volksschulen lehrten an biblischen Stoffen das Cesen. Seit dem 19. Ihrh. ist das Bibellesen in den höheren Schulen so gut wie allgemein eingeführt; in den Volksschulen konnte es - abgesehen von der Lesung der Perikopen - nur einen bescheidenen Plat erringen. Doch ordneten die preufischen Allgemeinen Bestimmungen von 1873 "die Erklärung zusammenhängender Schriftabschnitte aus den prophetischen Büchern des AC.s, besonders der Psalmen, und aus den Schriften des NT.s" an. Neuere Bestrebungen suchen das Bibellesen - auch im Zu= sammenhange mit dem biblischen Geschichtsunterricht - noch stärker auszubauen.

Die Frage des Bibellesens ist nicht bloß eine Frage des Stoffs, sondern in erheblichem Maß auch eine solche der Methode. Insofern ist sie später (§ 99) zu behandeln. hier sei nur gesagt, daß es von hohem Wert ift, wenn die Kinder nicht nur einzelne Stücke der Bibel (biblische Geschichten, Sprüche) im biblischen Wortlaut, sondern gange biblische Bücher im Busammenhang kennen lernen. Die Lesung der ganzen Bibel nach Franckeschem Muster ist ausgeschlossen; blokes Lesen ohne jede Erklärung ist bei großen Teilen der Bibel zwecklos; und für Lesung der ganzen Bibel reicht selbst ohne Erklärung - die Zeit nicht. Auch empfiehlt sich die Cesung großer Teile des AT.s aus inhaltlichen Gründen nicht; und die Episteln sind, mindestens teilweise, viel zu schwer, als daß sie von Kindern mit Nugen gelesen werden können. Es kann sich nur um eine Auswahl bandeln. bei der die geschichtlichen Bücher zu bevorzugen sind. Don den prophetischen und poetischen Büchern sowie von den ntlichen Briefen können nur geeignete Abschnitte gelesen werden.

4. Kirchenlied. Das Kirchenlied wurde erst spät Gegenstand des Religionsunterrichts. Seine Pflege fiel zunächst dem Gesangsunterricht zu, der durch die Bedürfnisse des Gottesdienstes zu einem nicht geringen Grade bestimmt wurde. In neuerer Zeit wurde aber auch im Religionsunterricht auf Erklärung und Einprägung von Kirchenliedern Rücksicht genommen. Preußen wollte 1873 höchstens 20 Lieder gedächtnismäßig angeeignet wissen; dazu kommt eine weitere Anzahl, die der Konfirmandenunterricht bespricht und memorieren läßt.

Daß unsere schönften Kirchenlieder Eigentum der heranwachsenden Christen werden mussen, versteht sich. Die Auswahl muß por allem die

Lieder treffen, die am tiefsten ins Volk gedrungen sind; schwer verständliche sind fortzulassen. Für den Unterricht der Schule und der Kirche zusammen werden keinesfalls mehr als 20 bis 30 Lieder gelernt werden dürfen; doch steht nichts im Wege, daneben andere Lieder mit den Schülern zu lesen und sie zu erklären.

5. Kirchengeschichte. Der geschichtliche Sinn ist in den evangelischen Kirchen spät erwacht; daher ist es kein Wunder, wenn der Religionsunterricht sich erst im Cause des 19. Ihrh.s der Kirchengeschichte zuwandte. Vorher kam er über ein gelegentliches Gedenken an die großen Taten und Männer der Reformation kaum hinaus. Seitdem hat der Religionsunterricht der Schule und teilweise auch der Konsirmandenunterricht die Kirchengeschichte ausgenommen. Die höheren Schulen widmen ihr von den mittleren Klassen an viel Ausmerksamkeit; die Geschichte der Reformation wird besonders betont. Die Volksschule kann für diesen Stossweig Zeit erübrigen. Doch bestimmte Preußen 1873, daß sich an die Besprechung der ersten Ausbreitung des Christentums die Geschichte der Begründung des Christentums in Deutschland, der deutschen Reformation und Nachrichten über das Leben der evangelischen Kirche in unserer Zeit anschließen sollten.

Wir dürfen uns der Wichtigkeit kirchengeschichtlichen Unterrichts gerade für unsere Zeit nicht verschließen. Nur durch ihn werden wir das richtige Verständnis für die Entwicklung der Konfessionen, insbesondere für die Notwendigkeit der Reformation und die Entstehung der evangelischen Kirche vermitteln können. Daß dem Volksschüler nur die Grundzüge der kirchengeschichtlichen Entwicklung und außerdem einige der allerhervorzagendsten Gestalten der Kirchengeschichte — vor allem Luther! — nahegebracht werden können, ergibt sich aus der dafür zur Verfügung stehenzen Zeit und aus dem Alter und Reifegrad der Schüler. Die höheren Schulen sollten den kirchengeschichtlichen Unterricht noch kräftiger pslegen,

als gewöhnlich geschieht.

### § 98. Das Cehrverfahren im Religionsunterricht

1. Die psychologischen Voraussetzungen. Das Lehrverfahren muß sorgfältig auf die Bedingungen eingestellt werden, mit denen der Unterricht
zu rechnen hat. Die wichtigsten Voraussetzungen sind in der Psyche des
Kindes gegeben. Es war der schwerste zehler der religiösen Unterweisung
früherer Zeiten, bis ins 18. Ihrh. hinein, daß dieser zaktor ohne genauere
Beachtung blieb. Erst die Pädagogik der Aufklärung, dann vor allem
Pestalozzi, haben auf die Eigenart des Kindes stärker Rücksicht genommen.
Die Forschungen der letzten Jahrzehnte über die Seele des Kindes haben
auch die religiösen Gesichtspunkte ernstlich in Erwägung gezogen. Bei
ihrer Verwertung bleibt zu beachten, daß der Religionsunterricht es mit
sehr verschiedenen Altersstufen zu tun hat; das Seelenleben des Kindes
macht schon während der acht Jahre der Schulpslicht erhebliche Wandlungen durch; noch stärker zeigen sich solche bei den Schülern und Schüle-

rinnen höherer Cehranstalten während des Besuchs der oberen Klassen. Auch der Unterschied zwischen dem Seelenleben des Knaben und des Mädchens wird von den Unterscheidungsjahren an zu einem Saktor von bedeutendem Gewicht. Die Knabenklasse der Konfirmanden will anders angefaßt sein als die Klasse der Konfirmandinnen.

Die Psnche des Kindes unterscheidet sich von der des Erwachsenen vor allem durch das Zurücktreten der verständigen Reflexion. Das nüchterne Uberlegen ist Sache reiferen Alters. Darum war es ein schwerer Fehler der Aufklärung, daß sie dem Kinde Gott beweisen wollte. Es mag sein, daß solche Beweise, dem Gedächtnis fest eingeprägt, haften bleiben und später einmal zu denken geben können; daß sie im geringsten religiöses Ceben erzeugen helfen sollten, ist eine völlig irrige Annahme. Die Reflexion darf im Religionsunterricht, entsprechend dem Wesen der Religion, niemals in den Vordergrund treten. Ein relatives Recht gewinnt fie aber überhaupt erst, wenn es sich um reifere Kinder handelt. Die Religion des Kindes lebt gang im Gefühl und in den mit den Gefühlsregungen gusammenhängenden Vorstellungen der Phantasie. Die Gefühlsregungen, die mit dem religiösen Leben zusammenhängen, sind mannigfaltig; besondere hervorhebung verdient das Gefühl der Ehrfurcht vor der unendlichen, unbegreiflichen Majestät Gottes. Daneben ist aber auch das Gefühl sicheren Schutzes in Gottes hut und in Verbindung damit das des kindlichen Der= trauens zu dem "lieben" Gott leicht erweckbar; in ihm wurzeln die kindlichen Gebete, soweit sie aus eigenem Empfinden stammen. Auch das Bewußtsein der Verpflichtung zum Gehorsam gegen Gottes Willen und infolgedessen auch das der Verschuldung im Salle des Ungehorsams sind durchaus kindlicher Art; fern liegt dagegen dem Kind jede allgemeine Reflerion über seine Sündhaftigkeit; eine krasse Schilderung menschlicher Derderbtheit wurde es teils völlig falsch, teils überhaupt nicht verstehen. Das dem Kind innewohnende Autoritätsgefühl hat auch für sein religiöses Leben hohe Bedeutung.

2. Die Benutung des Gedächtnisses. Ist es statthaft, Kinder bestimmte religiose Stoffe (Lieder, Gebete, Spruche) gedachtnismäßig auswendig lernen zu lassen? Gegen die außerordentliche Belastung des Gedächtnisses im 17. und im Anfang des 18. Ihrh.s erhob die Aufklärung scharfen Widerspruch; ihre energischsten Dertreter forderten, daß nichts Un= verstandenes gelernt werden dürfe. Die überwindung der Aufklärung brachte eine neue häufung des Memorierstoffs; die Gegenbewegung gegen diese Erscheinung halt bis in die Gegenwart an. Daß eine Überlaftung des kindlichen Gedächtnisses sehr vom übel ist, wird nirgends bestritten; daß sie aber sofort eintritt, wenn nicht voll Verstandenes eingeprägt wird. ist durchaus falich. Sollte nur gang Verstandenes memoriert werden, jo dürfte durch eine Reihe von Jahren überhaupt nicht memoriert werden. Die Solge wäre mangelnde übung der gerade im kindlichen Alter sehr entwicklun sfähigen Gedächtniskraft. So ist denn gegen die gedächtnismäßige Einprägung religiöser Stoffe bereits vom ersten Schuljahre an kein Einpruch zu erheben; aber die Auswahl muß nach Umfang und Saflickeit peinlich sorgfältig erwogen werden. Dabei ist genau zu beachten, daß das Memorieren wie überhaupt so ganz besonders im Religionsunterricht auch Kindern mit schwächer entwickeltem Gedächtnis unter keinen Umständen zur Cast werden darf.

3. Akroamatisches Verfahren und Frageverfahren. Soll der Cehrer, um den Stoff des Religionsunterrichts dem Kind nahezubringen, selbst por= tragen, lehren, erzählen (akroamatisches Verfahren; das Kind hört zu). oder soll er durch Frage und Antwort den Unterricht zum Zwiegespräch machen (erotematisches Verfahren)? Die Einseitigkeit früherer Zeiten. die den Cehrer den Stoff gur gedachtnismäßigen Aneignung vortragen und die Frage nur als Mittel zur Erforschung des Grades der Aneignung (Gedächtnisfrage, Prüfungsfrage) benugen ließ, ist seit dem 18. 3hrh. überwunden. Niemand wird heut mehr solcher mechanischen Anwendung der Frage das Alleinrecht geben, niemand die Belebung des Unterrichts durch Frage und Antwort geringschätzen. Größer ist neuerdings die Gefahr, daß ununterbrochen gefragt und dadurch die nachhaltige, innerliche Aufnahme des Dargebotenen gestört wird. Das Richtige ist der Wechsel von zusammenhängender Darbietung und gesprächsweisem Unterricht. Dabei können sich alle fähigkeiten des Cehrers wie der Schüler entfalten, ohne daß die eine oder die andere einseitig angestrengt wird. Wann dieses und wann jenes Derfahren anzuwenden ist, das entscheidet sich teils nach dem natürlichen Abwechslungsbedürfnis, teils nach dem Ziel, das der fragliche Teil des Unterrichts verfolgt, zu einem nicht geringen Grad aber auch nach dem zu behandelnden Stoff. Biblische Geschichten mussen erzählt werden; erft wenn sie vom zuhörenden Kind innerlich aufgefaßt sind, darf die Frage als Mittel des Erklärungsverfahrens zur Anwendung kommen. Ein ernster hinweis, der sich aus dem besprochenen Stoff ergibt, soll vom Cehrer selbst gegeben werden; andernfalls leidet die Unmittelbarkeit. Da die dristliche Religion keine Vernunftreligion ist, ist der der extremen Sokratik (§ 84, 2) zugrunde liegende Gedanke, daß jede religiöse und sittliche Wahrheit aus dem Kind durch Fragen herauszuholen sei, verfehlt; das Kind muß mit der geschichtlichen Offenbarung vertraut gemacht werden, ehe sein Denken gu eindringenderem Derständnis derselben aufgerufen werden kann. Somit ergibt sich, daß neben dem Erzählen und zusammenhängenden Lehren das Frageverfahren seinen vollberechtigten Plat hat; es vermittelt nicht nur den Grad der gedächtnismäßigen Aneignung, sondern auch das Maß des Derständnisses, und es vermag, geschickt gehandhabt, das eigene Denken des Kindes gur fortschreitenden Klärung des Verständnisses eines gegebenen Stoffes und zur Erzielung bestimmter Erkenntnisse anzuleiten (entwickeln= des Frageverfahren).

Die Technik dieses Frageversahrens, von der heutigen Methodik sehr sorgfältig gepflegt, ist gewiß nicht die Hauptsorge bei der Erteilung des Religionsunterrichts. Aber auch der Pfarrer sollte diese Technik beherrschen und sich in ihrer Anwendung gewissenhaft selbst kontrollieren (Denkfragen; keine Entscheidungsfragen; keine Doppelfragen; Stellung des Frageworts

am Anfang usw.).

## § 99. Der biblische Unterricht im allgemeinen

1. Bibelgebrauch. Die Bedeutung der Bibel für die driftliche Religion, insbesondere für die evangelische Kirche zwingt dazu, die Kinder nicht bloß über die Bibel zu unterrichten, sondern sie auch in die Bibel selbst einzuführen. Das geschieht am besten durch eigenes Lesen der Bibel. Selbst= verständlich kann die Bibel erst dann gelesen werden, wenn die Kinder nicht nur fertig lesen können, sondern auch die nötigsten Voraussetzungen für das Derständnis besitzen, also jedenfalls nicht in den ersten Schuljahren; in größeren Zusammenhängen können biblische Stücke nicht vor dem 7. Schuljahr gelesen werden. Die Auswahl muß auf die Sassungskraft der Kinder Rücksicht nehmen; geschichtliche Abschnitte, namentlich aus dem NT, sind zu bevorzugen. Schwerverständliches ist ganz beiseitezulassen, doch können Schüler der oberen Klassen höherer Schulen in das Verständnis eines der ntlichen Briefe eingeführt werden. Zum Bibellesen gehört not= wendig die Vertrautheit mit der äußeren Gestalt der Bibel; also mit der Reihenfolge der biblischen Bücher und mit ihrem wichtigsten Inhalt (Bibel= kunde). Das Aufschlagen von Bibelstellen ist zu üben.

2. Bibelverständnis. Eine sehr wichtige Aufgabe des Religionsunter= richts ist es, den Kindern von vornherein die richtige Stellung zur Bibel zu vermitteln. Daß die Schule die Bibel lange Zeit vom Standpunkt der Derbalinspiration aus ansehen lehrte, das hat dieser ungeschichtlichen Auffassung ihren großen Einfluß auf die evangelischen Gemeinden verschafft. Solange die Schule jeden Bibelspruch, gang abgesehen von dem Zusammen= hang, in dem er steht, als unsehlbares Gotteswort behandelt, ist ein wirk= liches Verständnis der Bibel ausgeschlossen. Der Religionsunterricht muß daher alle Mühe darauf verwenden, die Kinder in ein geschichtliches Derständnis der Bibel einzuführen. Dazu gehört, daß ihnen nicht bloß die Entstehung der Bibel im allgemeinen anschaulich gemacht wird, sondern auch die Art, wie die biblischen Bücher (3. B. die Briefe des MC.s) aus ihrer Zeit heraus erwachsen sind. Zugleich muß das Verständnis für das Derhältnis von AT und NT geklärt werden. Die Art, wie der Unterricht selbst die Bibel gebraucht, muß beständig daraufhin geprüft werden, ob sie nirgends gegen das geschichtliche Verständnis der Bibel verstößt. Auf der anderen Seite muß der Unterricht die Ehrfurcht vor der Bibel als dem Zeugnis der geschichtlichen Offenbarung Gottes und dem Mittel, durch das Gott auch heut zur Christenheit redet, zu wecken und zu pflegen suchen.

3. Vollbibel, Schulbibel, Biblisches Lesebuch. Soll der Unterricht die Dollbibel oder eine für den Schulgebrauch hergerichtete Bibelausgabe benuthen? Für die Dollbibel spricht, daß der Schulgebrauch auch den hausgebrauch beeinflußt; benutt die Schule keine Dollbibel, so ist es möglich, daß in manches haus gar keine Dollbibel kommt. Aber die Bibel behandelt, zumal im AC, die geschlechtlichen Dinge mit solcher Offenheit und Breite, daß pädagogische Gründe für eine Schulausgabe entscheiden; es seidenn, daß man die Bibeln nur in der Unterrichtsstunde austeilen und nachher wieder im Klassenscharen verschließen will (Kabisch). Eine "Schul-

bibel", die nur die am leichtesten zu mißbrauchenden Stellen fortläßt, hat gegen sich, daß sie auf die in ihr fehlenden Stellen geradezu ausmerksam macht. So empsiehlt sich am meisten die Benuhung eines Biblischen Cesebuchs, das in der äußeren Anordnung der Bücher ganz der Bibel folgt, aber wenigstens aus dem AT weit mehr als die Schulbibel ausscheidet, nämlich alle für die Schule gänzlich entbehrlichen Abschnitte, namentlich aus den geschichtlichen, aber auch aus den "Cehrbüchern" und den Propheten. Das NT kann in diesen Cesebüchern ohne jede wesentliche Auslassung gestruckt werden; wenige Sähe oder Satzeile pslegen beiseitegelassen zu werden. Das Biblische Cesebuch kann auch sonst – durch leise überarbeitung der Cutherschen übersetzung, durch Absehen der Zeilen in den poetischen Stücken, durch herausheben von Abschnitten, durch Beisügung kurzer erklärender Anmerkungen, durch Beigabe einiger Abbildungen usw. – für den Schulzgebrauch eingerichtet werden.

## § 100. Der Unterricht in der Biblischen Geschichte

1. Die Übermittlung. Geschichten muffen erzählt werden. Dieser Sak behält seine Geltung, auch wenn die einzelnen Geschichten lettlich dazu dienen sollen, Bausteine zu einer Darstellung der Geschichte zu bieten. Wer gut erzählen kann, hat das Ohr der Kinder. Dedantische Enge hat gefordert, daß die Geschichten genau nach dem biblischen Wortlaut zu erzählen seien. Das wird weder durch die Ehrfurcht vor der Bibel gefordert noch gar durch pädagogische Gesichtspunkte nabegelegt. Im Gegenteil: die Erzählung muß zugleich zur Erklärung dienen; alle Schwierigkeiten werden am besten in der Erzählung selbst erklärt. Es kommt dabei darauf an, "das All= gemeine zu verdichten, das Innere anschaulich zu machen, die seelischen Der= mittlungen zu schaffen und durch handlung das herz zu ergreifen" (Kabisch). Dazu dienen besonders die Mittel der Ausmalung und der Einführung der direkten Rede. Nur darf die Ausmalung nie vergessen, daß es sich darum handelt, eine Geschichte der Bibel den Kindern vertraut zu machen; der Erzähler soll sich in die geschichtliche Situation versetzen und aus ihr heraus gestalten. Der Anschluß an den biblischen Tert ist dabei immer wieder zu suchen; namentlich in den Worten Jesu, aber auch sonst bei bekannten und wichtigen Worten empfiehlt es sich, ihn treu festzuhalten. In vielen fällen redet das Schriftwort mit so schlichter Wucht zum Kindes= herzen, daß jede Anderung sich von selbst verbietet.

2. Die weitere Behandlung. Nicht nur für die biblischen Geschichten, aber für sie in ganz besonderem Maß ist die Benutung der von C. Ziller ausgebildeten fünf "Formalstusen" üblich geworden. Danach sollte jeder Stoff, also auch jede Geschichte, durch Analyse, Synthese, Assoziation, System und Methode, oder, wie W. Rein deutsch und zugleich erläuternd sagt, durch Vorbereitung, Darbietung, Verknüpfung, Ordnung und Anwendung hindurchgesührt werden. Wenn dieser Forderung auch sicherlich ein gewisses sachliches Recht innewohnt — die mit den fünf "Stusen" gegebenen Gesichtspunkte verdienen in der Tat an die Stoffe des Religionsunterrichts heran-

gebracht zu werden -, so ist doch der Schematismus, der die Anwendung der Stufen in jedem Sall in voller Jahl und in gleicher Reihenfolge fordert, mit aller Entschiedenheit zu verwerfen. Wenn nach kurzer Vorbereitung die Geschichte erzählt ist (Darbietung), so wird nur noch eine Besprechung nötig sein, die wohl auch auf die Verknüpfung mit anderen Stoffen achten und die nötige Ordnung in die kindliche Dorstellungswelt bringen muß, die daneben aber auch andere Pflichten hat. Am besten werden die ein= zelnen Abschnitte noch einmal erzählt; dann muß durch Fragen festgestellt werden, inwieweit das Erzählte aufgefaßt und verstanden worden ist; Unverstandenes ist zu erläutern. Durch heranziehung von Vorstellungen, die zu dem Erzählten in innerem Verhältnis stehen (Ahnlichkeit, Gegensatz), wird der Inhalt der Geschichte beleuchtet (Verknüpfung). Eine "Anwendung" im Sinn religiös-sittlicher Fruchtbarmachung darf am allerwenigsten mit mechanischer Regelmäßigkeit an bestimmter Stelle kommen; und da der 3weck des Unterrichts keineswegs in einer Zuführung guter Cehren besteht, braucht sie überhaupt nicht regelmäßig mit der Besprechung verbunden zu werden. Die rechte Kunst besteht darin, die Geschichte so zu behandeln, daß die Anwendung sich den Kindern gang von selbst, höchstens mit leiser Nachhilfe des Cehrers, ergibt.

3. Die Einprägung. Die in dieser Weise behandelte Geschichte prägt sich den Kindern von selbst ein. Nacherzählen in der Unterrichtsstunde, Nachlesen im Biblischen Lesebuch hilft dazu. Ein weiteres Nachlesen kann auch als Hausaufgabe gefordert werden. In keinem Salle ist Einprägung des biblischen Wortlauts zu verlangen, weil diese forderung dem Gedächtnis zu viel zumutet und dadurch dem Kind die Geschichten, die es in der

Schule innerlich miterlebt hat, hinterher zur Dein macht.

### § 101. Katechismus und Kirchenlied

1. Geschichtliche Anlehnung des Katechismusunterrichts. Der Katedismus bietet manche besonderen methodischen Schwierigkeiten; die größte ift die, daß seine Säge abstrakt sind und daher schwer das Interesse des Kindes sesseln. Die Kunst des Unterrichts muß das Abstrakte anschaulich= konkret gestalten. Das geschieht am besten durch Anlehnung an die Geschichte. Der Katechismussatz, besser die in einem solchen enthaltene Frage, mag in einer die Aufmerksamkeit erweckenden form als Ziel aufgestellt werden; der eigentliche Unterricht muß seinen Ausgang von einer Darstellung realen Cebens, also von der Geschichte, nehmen. Selbstverständlich ist die Auswahl so zu treffen, daß die Katechismuswahrheit sich ungezwungen der Geschichte entnehmen läßt. In vorderster Linie wird dabei die biblische Geschichte stehen; an die Geschichte Jesu ist jedenfalls der zweite, an die Geschichte der ersten Gemeinde der dritte Artikel des zweiten hauptstücks anzuschliegen. Es kann aber auch fruchtbar fein, die Geschichte Luthers zur Anlehnung für manche Stücke seines Katechismus zu benutzen.

Aber auch wenn man diese geschichtliche Anlehnung sehr hoch zu schähen geneigt ist, wird sie doch nicht das einzige Mittel der Deran= schaulichung bilden dürfen. Dielmehr würde, wenn sie es täte, die Gefahr entstehen, daß zwischen der eigenen Welt des Kindes und dem Katechismus eine schwer überbrückbare Kluft entstände. Daher ist auch die in der eigenen Erfahrungswelt des Kindes gegebene Anschauung bei der Be-

handlung der Katechismussätze ausgiebig zu verwerten.
2. Selbständiger Katechismusunterricht. Eine Frage für sich ist es, ob der Katechismus nur in gleichsam beiläufiger Anlehnung an geschicht= liche Stoffe oder in geschlossenem Zusammenhang als selbständiger Unterrichtsgegenstand behandelt werden soll. Im ersteren Salle wird mindestens eine Zusammenfassung der im Verlauf des geschichtlichen Unterrichts, abweichend von ihrer Reihenfolge im Katechismus, einzeln besprochenen Katechismusstücke gefordert werden mussen. Der Bedeutung des Katechismus aber wird es besser entsprechen, wenn diese Zusammenfassung, die ja doch auf vielerlei, über mehrere Schuljahre verstreute Stoffe gurückgreifen mußte, weiter ausgebaut und ihm so ein selbständiger Dlak im Unterricht gegeben wird.

3. Andere Fragen. Luthers Erklärungen wollen wirklich Erklärungen der hauptstücke sein; und ihre Deutung ist für den evangelischen Reli= gionsunterricht maggebend. Denn erst sie machen den israelitischen Dekalog zu einer Sammlung driftlicher Gebote, erst sie sichern dem Apostolikum das evangelische Verständnis. Es ist darum falich, Text und Erklärung nebeneinanderzustellen und beide für sich zu erklären. Dielmehr sind fie als ein Ganzes zu nehmen, das nach Luther zu deuten ist. Die damit gegebenen Schwierigkeiten sind für den am Buchstaben haftenden groß; für den, der wirklich Luthers Absicht innerlich zu erfassen sucht, sind sie durchaus überwindbar.

Cuthers eigene Absichten helfen auch die Frage entscheiden, ob der Katedismusunterricht in instematischem Busammenhang im eigentlichen Sinn erteilt werden solle. Die Frage ist zu verneinen. Das Bedürfnis nach zusammenhängender Darlegung der driftlichen Glaubenswahrheiten kann nur für reifere Schüler anerkannt werden; und für fie kann es in

anderer form als durch den Katechismus befriedigt werden.

4. Die Kirchenlieder wollen besonders vorsichtig behandelt sein, weil sie als dichterische Schöpfungen es am wenigsten vertragen, durch ein kunstreiches Frage- und Antwortspiel bis in alle Einzelheiten hinein "erklärt" zu werden. Gewiß muß manches an ihnen verdeutlicht werden; namentlich gilt das von schwerverständlichen Ausdrücken und Wendungen. Aber das kann ohne viel Fragen geschehen. Im übrigen wird es das richtigste sein, die Schüler vorbereitend in die Stimmung zu versetzen, aus der heraus das Lied zu verstehen ist, und sie dann durch den angemessenen Vortrag des Liedes sich in dasselbe "einfühlen" zu lassen (Kabisch). Dabei kann die Anlehnung an geschichtliche Stoffe, ähnlich wie beim Katechismus, außerordentlich nüglich sein. Die von Cehmensick empfohlene Art, die Lieder aus der Situation, in der sie gedichtet worden sind (oder sein könnten), für die Kinder neu herauswachsen zu lassen, ist für viele Lieder trefflich brauchbar; sie hat gegenüber der Anlehnung an biblisch-geschichtliche Stoffe

in nicht wenigen Fällen einen großen Vorzug: der Cehrer braucht nämlich dabei nicht mit der Gefahr zu rechnen, daß sich in den Kindern versehlte Vorstellungen über die geschichtliche Stellung des Liedes sestsehnen. Aber auch Lehmensicks Methode darf nur behutsam angewendet werden. Unsere Kenntnis von der Entstehung der Lieder ist, wenn nicht überhaupt jeder nähere Anhalt fehlt, vielsach unsicher; die freie Erfindung geschichtlicher Situationen aber unterliegt manchen Bedenken. Jedenfalls ist es notwendig, vor reiseren Schülern zwischen historischen und frei erfundenen Situationen einen Unterschied zu machen.

### Siteratur 3u §§ 83-101

1. Gefamtdarstellungen. Kaum irgendwo findet sich der Stoff so, wie hier geschehen ist, zusammengeordnet. Die Fragen des kirchlichen Unterrichts werden in Cehrbüchern der "Katechetik" (von κατηχείν, von oben herab antönen = unterweisen) behandelt; aber die Probleme der Eingliederung des Religionsunterrichts in den Schulunterricht und erst recht die damit zusammenhängenden Fragen der Schulverfassung bleiben beiseite. Erst in jungerer Zeit bahnt sich hierin eine Anderung an. Außer den Cehrbüchern der Praktischen Theologie kommen von theologischer Seite in Betracht das reichlich schwerfällige Buch von E. Sachke, Die Lehre von der kirchlichen Erziehung (1897), M. v. Nathusius, handbuch des kirchl. Unterrichts, 3 Teile, 1903 - 1904, und das den berechtigten forderungen der Stoffgruppierung am meisten entsprechende Werk von Joh Steinbeck, Cehr= buch der kirchlichen Jugenderziehung (1914). J. Gottschicks Katechetik (in Homiletik und Katechetik, 1908) dringt tief in die Probleme ein, ist aber fehr knapp gehalten. - Gute Gedanken bei f. Werdermann, Mehr katechetisches Pflichtbewußtsein, 19212. - Die Beziehungen der Kirche zu Erziehung und Unterricht bespricht K. Knoke, Recht und Pflicht der evang. Kirche hinsichtlich der religiosen Unterweisung ihrer heranwachsenden Jugend, 1912.

Diel stärker als früher muß sich die Praktische Theologie heut mit der allgemeinen Pädagogik beschäftigen. Hier mag es genügen, auf Werke wie Paul Natorp, Sozialpädagogik (1920<sup>4</sup>); W. Rein, Pädagogik in spstematischer Darstellung, 2 Bde (1911–12<sup>2</sup>), sowie: Pädagogik im Grundriß (1912<sup>5</sup>); P. Barth, Die Elemente der Erziehungs= und Unterrichtslehre auf Grund der Psychologie der Gegenwart dargestellt, 1912<sup>4,5</sup> hinzuweisen.

Die den gesamten Religionsunterricht, aber nur ihn behandelnden Schriften mögen hier sofort Platz finden. Ein vortreffliches Buch ist R. Kabisch, Wie lehren wir Religion? 1920<sup>5</sup>; es vereint theoretische Betrachtung mit praktischer Anleitung. Don A. Eckert, Der kirchliche Unterticht, erschien Teil I: Stofft und Methodenlehre (1915). E. Thrändorfschrieb eine beachtenswerte Allgemeine Methodik des Religionsunterrichts (1912<sup>5</sup>), A. Reukauf eine treffliche Didaktik des evang. Religionsunterrichts in der Volksschule (1914), O. Schönhuth eine als Anleitung für Anfänger sehr praktische Methodenlehre für den Unterricht in Religion, 1904.

Mit höheren Schulen befassen sich G. Fittbogen: Die Probleme des protestantischen Religionsunterrichts an höheren Sehranstalten (1912) und H. Richerts Handbuch für den evang. Religionsunterricht erwachsener Schüler (1911), mit Beiträgen zahlreicher Fachmänner. Sonst sind wertvoll: G. Bürkstümmer, Der Religionsunterricht in der Volksschule, 1913; A. H. Braasch, Stoffe und Probleme des Religionsunterrichts, 1909. Von besonderem Gesichtspunkt aus: H. Matthes, Der Religionsunterricht im Dienst der Erziehung innerhalb der religiösen Gemeinschaft, 1910; Ders., Religiöse Erziehung und Religionsunterricht im Lichte sozialpädagogischer Erkenntnisse, 1920. Jüngst hat E. Pfennigsdorf die einschlägigen Fragen auf psychologischer Grundlage besprochen: Wie sehren wir Evangelium? 1921.

Sehr viel erörtert wird die Reform des Religionsunterrichts. Aus der unübersehbaren Literatur seien herausgehoben: A. Reukauf, Vorfragen zur Reform des Religionsunterrichts in der Volksschule, 1909; G. Rietschel, Zur Reform des Religionsunterrichts in der Volksschule 1909; h. Weinel, Zur Reform des Religionsunterrichts, 1912; O. Baumgarten, Neue Bahnen,

19142, Weiteres R G G IV, 2221f.

2. Geschichtliches. Eine nach allen Richtungen ausreichende Geschichte der kirchlichen Erziehung oder auch des Religionsunterrichts gibt es nicht. Sachse und Steinbeck (j. Nr. 1) bringen den wichtigsten Stoff. Geschichtliche Dokumente bietet C. Clemen, Quellenbuch (s. S. 4) Bd. 2. Eine übersicht über die Geschichte des Religionsunterrichts gibt h. Vollmer in seinem Beistrag zu dem "handbuch für Lehrer höherer Schulen" S. 71 – 127. Zur Geschichte der Methode: G. Schumann und E. Sperber, Geschichte des Religionsunterrichts in der evang. Volksschule, 1910. Größere Studien für die Zeit nach der Reformation: O. Frenzel, Zur katechetischen Unterweisung im Zeitalter der Reformation und Orthodogie, 1915; ders., Zur katechetischen Unterweisung im 17. und 18. Ihrh., 1920; M. Schian, Die Sokratik im Zeitalter der Aufklärung, 1900; zur Ergänzung: Gommel, Neue Beiträge zur Frage nach der Entstehung der Sokratik. Mfp 1915/16 S. 295 ff. 345 ff.

3. Kirchliche Erziehung. K. Eger, Evang. Erziehung, 1920; O. Pfennigssorf, Die kirchliche Erziehung der evang. Jugend, 1911; H. Schreiber, Die

religiöse Erziehung des Menschen, 1908.

Die in Anstalten und Vereinen geschehende religiöse Erziehungsarbeit an kleineren Kindern ist in den Darstellungen der Inneren Mission (s. S. 311) besprochen; vgl. noch: Bewahren und retten. 1917. Wichtig: K. A. Schmid, Geschichte der Erziehung. 5. Bd. 3. Abt. (Geschichte der Klein-Kinderschule). Für den Kindergottesdienst s. 174f.; außerdem: Conrad und Zauleck, Die kleinen Majestäten, 1913. R. Emlein, Der Kindergottesdienst, erschien 1921 in 2. Auflage.

Über den Konfirmandenunterricht: E. Simons, Konfirmation und Konfirmandenunterricht, 1900; W. Bornemann, Der Konfirmandenunterricht und der Religionsunterricht der Schule, 1907; G. Lorenz, Der Konfirmandenunterricht, 1919<sup>4</sup>; Joh. Steinbeck. Der Konfirmandenunterricht, 1913; S. Niebergall, Der Schulreligionsunterricht und der Konfirmandenunterricht,

1912; K. v. Grenerz, Über den Konfirmandenunterricht, 1907; Dogel, Seelsorgerlicher Konfirmandenunterricht, 1913<sup>2</sup> (Einleitung!); F. Rendtorff, Das Problem der Konfirmation und der Religionsunterricht in der Volkssschule, 1910; P. Hartmann, Die Not des Konfirmandenunterrichts (Preuß. Jahrbücher Bd. 166, 1916, S. 369 ff.; Erwiderung von M. Peters ebda Bd. 167, 1917, S. 316 ff.); Busch, Der Konfirmandenunterricht als Arbeitszunterricht (MfP 1918/19, S. 197 ff.)

über die Unterweisung Konfirmierter: h. Beck, Die kirchliche Katechisation, 1913<sup>2</sup>; O. Eberhard, Lebenskunde in der Fortbildungsschule,

1912.

Jum Thema Jugendpflege muß eine Auswahl genügen: Handbuch der Jugendpflege, hrsg. von der Deutschen Zentrale für Jugendfürsorge, 1913; O. Page, Evang. Jugendpflege, 1913; M. Jäger, Männliche Jugend. Ein Handbuch der Jugenderziehung, 1918; I. Thomä, Evang. kirchliche männliche Jugendpflege, 1921; W. Classen, Jucht und Freiheit, 1914; G. Naumann, Die religiöse Beeinflussung der Mädchen im Jugendverein, 1919.

- 4. Psinchologie der Jugend als Doraussehung für Erziehung und Unterricht: K. Groos, Das Seelenleben des Kindes 1902; H. Schreiber, Kinderglaube, 1909; D. Dorwerk, Kinderselenkunde als Grundlage des Konsirmandenunterrichts, 1911; H. Bauer, Psinchologie der Jugendlichen, 1911; F. Niebergall, Die Ergebnisse der Forschungen über die Kinderreligion. Diertesjahrsschrift für philosophische Pädagogik. I 1918, S. 116 ff., 161 ff.; H. Reichert, Die Religionspsinchologie des erwachsenen Schülers (in dem "Handbuch" s. Nr. 1). Handbuch der Jugendpslege s. Nr. 4; Joh. Eger und E. Heitmann, Die Entwicklungsjahre, 1912 ff. (Reihe von Heften); G. Dehn, Großstadtjugend, 1912; ders., Das Problem der Arbeiterjugend, 1920; R. Emlein, Der Religionsunterricht bei Proletarierkindern, 1912. E. Arnold, Die Religiosität der heutigen Jugend, 1919; D. Dorwerk, Seelenkunde des Jünglingsund Jungfrauenalters, 1921.
- 5. Die Shulreform. A. Reukauf, Religionsunterricht und Schulpolitik, 1914; ders., siehe Nr. 1; M. Schiele, Religion und Schule, 1906; Kerschensteiner, Grundfragen der Schulorganisation 1912<sup>3</sup>; heinrich Schulz (Sozialbemokrat), Die Schulreform der Sozialdemokratie, 1919; I. Tews, Staatsoder Kirchenschule? 1913; ders., Der Reichsschulgesetzentwurf, 1921; O. Diebelius, Der Kampf um die evang. Schule in Preußen (1920); ders., Der Kampf um unsere Kinder (für Elternbeiräte, 1920); h. Schuster, Die Zukunft des Religionsunterrichts in der Staatsschule, 1919.

6. Sonderfragen des Religionsunterrichts (vgl. die in Nr. 1 genannten Schriften über den Religionsunterricht). Allgemeines: K. Kesseler, Brauchen wir Religionsunterricht und welchen? 1919.

Cehrbarkeit der Religion. Die Frage ist in den meisten der unter Nr. 1 genannten allgemeinen Schriften zum Religionsunterricht besprochen. Außerdem: R. Kabisch, über die Lehrbarkeit der Religion, Zeitschr. f. Theol. u. Kirche, 1902, S. 316 ff.; H. v. Soden, Läft sich Religion lehren? Katechet. Zeitschrift. 4. Jahrgg.; F. M. Schiele, Gedanken über die Lehrbarkeit der Religion. MkP 1901, S. 92 ff.

3u den einzelnen Stoffen: S. Niebergall, Biblische Geschichte, Katechismus, Gesangbuch, 1910; - Biblische Geschichte: E. und D. Burhellen, Wie ergählen wir den Kindern die biblischen Geschichten? 19205; f. Niebergall, Jesus im Unterricht, 1913. - Katechismen im allgemeinen. S. Cobrs. Die Katechismusversuche vor Luthers Enchiridion, 5 Bde, 1900 – 1907; M. Reu, Quellen zur Geschichte des kirchlichen Unterrichts in der evang. Kirche Deutschlands zwischen 1530 und 1600, 1904 ff. - H. Matthes, Die Berechtigung der bekenntnismäßigen Cehrstoffe im Religionsunterricht, 1913: G. hoepfner, Brauchen wir einen Katechismus auf den höheren Stufen des Religionsunterrichts? 1913; O. Eberhard, Der Katechismus als padagogisches Problem, 1912; E. Chr. Achelis, Der Dekalog als katechetisches Cehrstück, 1905. - Luthers Katechismus. Geschichtlich: G. Buchwald. Die Entstehung der Katechismen Luthers und die Grundlage des Großen Katechismus, 1894; K. Knoke, D. M. Luthers Kleiner Katechismus nach den ältesten Ausgaben, 1904; Bachmann, Ju Luthers Katechismen, Nk3 1915, S. 244 ff., 311 ff., 367 ff.; O. Albrecht, Luthers Katechismen, 1915; 3. Gillhoff, Bur Sprache und Geschichte des Kl. Kat., 1909. Gute hand= ausgaben von I. Mener: Luthers Kleiner Katechismus in H. Liehmanns Kleinen Terten Nr. 109; Luthers Großer Katechismus in C. Stanges Quellen= schriften zur Geschichte des Protestantismus, Nr. 12, 1914. - Praktische Auslegung und Anleitung: K. Eger, Evang. Jugendlehre 19122 (neue Auflage ift in Dorbereitung); B. Doerries, Erklärung des kleinen Katechismus D. Martin Luthers. I. Die zehn Gebote, 1909. II. Der Glaube, 19125; Th. Kaftan, Auslegung des lutherischen Katechismus, 19136; h. Matthes, Neue Bahnen für den Unterricht in Luthers Katechismus, 1908; derf. Erklärung des 2. Artikels auf biblisch geschichtlicher Grundlage, 1913; ders., Erklärung des 3. Artikels, 1918; O. Pfennigsdorf, Praktisches Christentum im Rahmen des Kl. Kat. Luthers (oft aufgelegt); A. Eckert, Der Katechismusstoff des Konfirmandenunterrichts (3. - 5. hauptstück), in synthetischem Gang und psychologischer Stoffordnung erklärt, 1905. - Zum Streit um Luthers Katechismus: A. Sellschopp, Los von Luther? 1911; Bang, Luthers Kl. K. ein Kleinod der Volksschule, 1909; H. Steinbeck, Ist Cuthers kl. Kat. als Cehrbuch für den Religionsunterricht noch brauchbar? 1921. - Beidelberger Katechismus: A. Cang, Der Beidelberger Katedismus und vier verwandte Katechismen mit einer hist. theol. Einleitung, 1907. - Ders., Der heidelberger Katechismus, 1913 (hier S. 66 ff. ausführ= liches Citeraturverzeichnis). – Perikopen. E. Schmidt, handbuch für den Perikopenunterricht, 1911. – Kirchenlied. F. Cehmensick. Die Kernlieder der Kirche in Stimmungsbildern. 19124. - Kirchengeschichte. E. Thrandorf, Kirchengeschichte und Erziehung, 1910. - Biblisches: f. Niebergall. Die paulinische Erlösungslehre im Konfirmandenunterricht und in der Prediat, 19092.

## Sechster Hauptteil

## Das kirchliche Handeln über die Kirchengrenzen hinaus

Erstes Kapitel: Die Pflege der evangelischen Diaspora

§ 102. Der Gustav=Adolf=Verein und verwandte Arbeiten

1. Der Guftav : Adolf : Verein. Irgendeine planmäßige gursorge für Evangelische, die zerstreut unter Andersgläubigen wohnten, gab es bis zum Beginn des 19. Ihrh.s nicht. Gelegentlich nahm sich ein evangelischer fürst oder eine evangelische Gemeinde solcher Protestanten an; weiteres geschah nicht. Die 1845 gegründete Evangelische Allianz (§ 6, 4) trat in einigen Sonderfällen für bedrängte Glaubensgenossen ein; eine umfassende Hilfeleistung schuf sie nicht. Entschlossen aber nahm der Gustav-Adolf-Verein diese Aufgabe in die hand. Er erwuchs aus der 1832 gehaltenen schlichten Gedächtnisfeier an Gustav Adolfs Tod bei Lügen. Aus den überschüssen der Sammlung für ein Denkmal des Schwedenkönigs ward eine Stiftung errichtet, als deren Zweck die brüderliche Unterstützung bedrängter Glaubensgenoffen bestimmt wurde. hauptsammelstellen entstanden in Leipzig und Dresden; Leipzig wurde Sitz der Zentralverwaltung. Superintendent Großmann und Kaufmann Schild in Leipzig hatten die Führung. Unabhängig von dieser Gründung rief hofprediger Jimmermann in Darmstadt 1841 zu ähnlichem Dorgehen auf. Beide Zweige vereinigten sich; 1843 erfolgte die Neuorganisation des Allgemeinen Deutschen Vereins der Gustav-Adolf-Stiftung. Der Zentralvorstand hat seinen Sit in Leipzig; ihm gliedern sich haupt= vereine in den einzelnen deutschen Ländern und preußischen Provinzen, aber auch außerhalb Deutschlands, an. Diese wieder umfassen eine Sulle von Zweigvereinen. Die lette Zusammenstellung (1920) ergab, daß der Derein in 44 hauptvereinen 1485 Zweigvereine und 656 Frauenvereine gählen kann. Die kirchlichen Bewegungen um die Mitte des 19. Ihrh.s, die zeitweise dem Freigemeindlertum die Pforten zum Derein öffnen zu wollen schienen, und die Richtungskämpfe innerhalb des deutschen Protestantismus gefährdeten das Gedeihen des Vereins. Aber es gelang, die Schwierigkeiten zu überwinden. Eine durch konfessionelle Sondergründungen hervorgerufene Absplitterung (f. Nr. 2) hielt sich in engen Grenzen. Dem Gustav-Adolf-Verein blieben allermeist auch die lutherischen Candeskirchen treu; und die Gegensätze der Richtungen, die in ihm friedlich gusammen-

arbeiten, haben seit Jahrzehnten keine Störung mehr gebracht.

Der Verein hat sich vor allem die Bildung und Erhaltung evan= gelischer Kirchengemeinden zum Zweck geset, die gegen übermächtigen Katholizismus einen schweren Stand haben. Der Sicherung der zu gemeindlichem Leben notwendigen gottesdienstlichen Raume und ihrer Ausstattung sowie der erforderlichen Pfarrstellen gilt der hauptteil seiner Unterstützungen. 1832-1918 hat er nicht weniger als 2834 Kirch-, Bethaus- und Turmbauten und 1099 Pfarrhausbauten ermöglicht ober gefördert; nicht mitgezählt sind dabei Reparaturbauten, Grundstückserweiterungen usw. Daneben muht er sich um das evangelische Schulwesen und um evangelischen Religionsunterricht für die Kinder kleiner evan= gelischer Minderheiten. Durch die Schaffung und Erhaltung von Konfir= mandenanstalten hilft er dazu, daß vereinzelt wohnende evangelische Kinder regelmäßigen Konfirmandenunterricht erhalten. Auch Waisen= und Diako= nissenanstalten erfreuen sich, sosern die Erhaltung des evangelischen Be-kenntnisses in Frage kommt, seiner kraftvollen Unterstützung.

2. Ahnliche Arbeiten. Streng lutherische Kreise grundeten seit 1853 Dereine des lutherischen Gotteskastens, die bedrängten Gliedern der lutherischen Kirche etwa den gleichen Dienst tun wollen, wie ihn der Gustav-Adolf-Derein evangelischen Gemeinden ohne Unterschied des Sonderbekennt= nisses tut. 1880 erfolgte der Zusammenschluß der bis dahin getrennt arbeitenden Vereine. Der Reformierte Bund für Deutschland (1884) vereinigt die in Deutschland wohnenden Reformierten zu gegenseitiger Unterstühung und Stärkung. Seit dem Ende des 19. Ihrh.s ist der Evan= gelische Bund (§ 104, 1) in die Arbeit an den unter Katholiken ver= streuten Auslandsevangelischen eingetreten. Namentlich hat er sich der evangelischen Bewegung in Österreich angenommen; der von ihm ins Leben gerufene Zentralausschuß zur förderung der evangelischen Kirche in Österreich unterstützt dauernd die dortigen Gemeinden. Auch eine Reihe anderer, kleinerer Vereinigungen dient verwandten Zwecken: die Evangelische Gesellschaft für die protestantischen Deutschen in Südamerika (seit 1865 für Brasilien, später auch für Chile tätig), der Derein "Diaspora" gur Pflege evangelischen Deutschtums in außereuropäischen Candern, der Verein für deutsch-evangelisches Leben in den Schutgebieten und im Ausland u. a. Die Arbeitsweise der einzelnen Organisationen ist verschieden; einige sind nur unterstützend tätig; der Barmer und seit einiger Zeit der hamburger Derein senden auch selbständig Pfarrer und Lehrer aus. Die in der Sulle dieser Organisationen zum Ausdruck kommende Zersplitterung wirkte hinderlich; 1919 schlossen sich die an der kirchlichen Pflege der evangelischen Deutschen im Ausland tätigen Vereine zu einem Verband zusammen, ber fich Deutsch=Evangelisch im Ausland nennt; die einzelnen Glieder des Verbandes behalten ihre Selbständigkeit. — In der Schweiz (Protestantisch= kirchlicher hilfsverein), in Holland, Schweden usw. bestehen ähnliche Dereine.

# § 103. Die kirchlich-amtliche Fürsorge für die evangelischen Auslandsgemeinden

1. Geschichtliches. Die amtliche Verbindung deutscher evangelischer Kirchen mit evangelischen Gemeinden des Auslandes wuchs aus der perfönlichen Fürsorge evangelischer fürsten für solche Gemeinden heraus. Entsendung evangelischer Gesandtschaftsprediger nach Rom (1819) und anderen Orten durch den König von Preugen bildet den Auftakt. Don 1827 an wurden einzelne Gemeinden formell an die preußische Candes= kirche angeschlossen; sie unterstanden seit 1852 dem Evangelischen Oberkirchenrat. Alt-Preußen trug die mit dieser Sursorge verbundenen Opfer zunächst allein; allmählich treten aber auch andere Candeskirchen (Sachsen= Weimar, Sachsen, hannover) in die Arbeit ein. Die Notwendigkeit gemeinsamer Fürsorge des gangen evangelischen Deutschlands war einer der treibenden Gedanken bei der Schaffung des Deutschen evangelischen Kirchen= ausschusses (1903; § 7,3). Seitdem liegt diesem die Gesamtarbeit ob; aber die einzelnen Gemeinden schließen sich nach wie vor einer einzelnen deutschen Candeskirche an. Der vom ersten deutschen evangelischen Kirchen= tag (1919, Dresden) in Aussicht genommene und vom zweiten Kirchentag (Stuttgart, 1921) beschlossene Kirchenbund der deutschen evangelischen Candeskirchen hat die Diasporaarbeit zu der seinigen gemacht; als sein Organ handelt auch in Jukunft der - nunmehr durch gewählte Mitglieder erweiterte - Deutsche evangelische Kirchenausschuß.

Der Weltkrieg hat dem Bestand der deutschen evangelischen Auslandsgemeinden schwere Schädigungen bereitet. Diese Gemeinden in den seindlichen Tändern sind zerstört, andere haben an Kraft und Bedeutung verloren. Zu den ganz zerstörten gehören die Gemeinden in den bisherigen deutschen Kolonien. Auf der anderen Seite ist eine neue Diaspora entstanden, nämlich in den durch den Frieden von Versailles von Deutschland abgetrennten Gebieten. Doch unterscheidet sich diese Diaspora von der vorher besprochenen sehr wesentlich. Während die deutschen Landeskirchen bisher nur mit einzelnen Gemeinden in Verbindung traten, die keinem organisserten selbständigen Kirchenwesen angehörten, handelt es sich in den Abtretungsgebieten um ganze Komplexe von Gemeinden mit sesten, nur durch die Abtrennung vom deutschen Muttersand unvollständig gewordener Organissation. Die Stellung der deutschen Kirchen zu dieser Diaspora hängt nicht zuletzt von dem Verhalten der Staaten ab, zu denen sie jetzt gehört.

2. Die Arbeit. Entsprechend der geschichtlichen Entwicklung und ihrer ganzen Art haben die deutschen Candeskirchen ihre Aufgabe niemals darin gesehen, die Gründung evangelischer Auslandsgemeinden anzuregen; sie haben vielmehr lediglich Bitten, die an sie gerichtet wurden, zu erfüllen gesucht. Aber diese Bitten bezogen sich oft schon auf hilse bei der Konstituierung der Gemeinde; und so hat die heimat die ausländischen Gemeinden hierin ebenso beraten wie bei der Berufung eines Pfarrers und bei der Ordnung ihrer sonstigen Angelegenheiten. Diese anfängliche Beratung ist Sache des Kirchenausschusses, während die Candeskirche, an

welche die Diasporagemeinde Anschluß findet, nachher die regelmäßige Fürsorge übernimmt. Bei dieser handelt es sich keineswegs nur um geldliche Unterstühung, sondern vielmehr zuvörderst um die Ordnung des Kirchenwesens (Deutsches evangelisches Gesangbuch für die Schuhgebiete und das Ausland 1915; Evangelisches hausduch für Deutsche im Ausland; in einem Neudruck werden beide gegenwärtig miteinander verschmolzen), um die Beschaffung geeigneter Geistlicher und deren Sicherung durch Garantie späterer Wiederanstellung in der heimat sowie um den Ausgleich von Schwierigkeiten zwischen Gemeinden und Pfarrern. Um diese Aufgaben fruchtbar lösen zu können, bedarf es der persönlichen Fühlungnahme von Beaustragten der heimischen Kirchen mit den Pfarrern und Gemeinden der Diaspora. Daß die Auslandsgemeinden in noch höherem Maß als die heimischen Kirchengemeinden Anspruch auf Selbständigkeit haben, versteht sich von selbst. Aber auch sie brauchen nicht nur den Zusammenschluß mit einer Kirche und die Ceitung durch eine solche; vielmehr wird auch ihnen intensive, mit frischer Anregungskraft verbundene Fürsorge einer Kirchenleitung sehr nüglich sein.

## 3weites Kapitel: Interkonfessionelle Arbeit

§ 104. Die Wahrung der evangelischen Interessen gegenüber der katholischen Kirche

1. Der Evangelische Bund. Die evangelischen Candeskirchen Deutsch- Iands befanden sich von der Reformation her in scharfem Gegensatz zur katholischen Kirche. An ihrer staatlichen Gebundenheit und an der damit zusammenhängenden Selbstbeschränkung der Kirchenleitungen (§ 13, 2) sag es, wenn von den Kirchen als solchen keine Gegenwirkung gegen die Ansprüche Roms ausging. Im deutschen Reichstag bildeten nach dem Westfälischen Frieden bis zum Untergang des Reichs die evangelischen Reichstfände im Corpus Evangelicorum einen Zusammenschluß gegenüber den katholischen Ständen. Abgesehen davon blieb, wenn es sich darum handelte, das evangelische Bekenntnis im Gegensatz zur katholischen Sehre zur Geltung zu bringen, der deutsche Protestantismus teils auf Predigt und Unterricht, teils auf die schriftstellerische Tätigkeit, zumal der Gelehrten angewiesen. Im Zusammenhang mit der Ausklärung wurde die Stimmung der Evangelischen gegen den Katholizismus nicht nur friedlich, sondern geradezu freundlich. Das 19. Ihrh aber führte wie zu einer Selbstbesinnung des Protestantismus auf die reformatorische heilsauffassung, so zu einer außersordentlichen Krästigung der katholischen Kirche und in ihr zum Siege dersienigen Strömung, die als Ultramontanismus bezeichnet zu werden pslegt. Nach dem für den Staat ungünstigen Ausgang des Kulturkampses war daher die Sorge sehr berechtigt, daß der Protestantismus in Deutschland je länger desto schwere mit dem Andringen des Katholizismus zu kämpsen haben werde. Aus dieser Sorge heraus ersolgte 1887 die Gründung des Evangelischen Bundes, zu dem sich Angehörige aller kirchlichen Richtungen

zusammenscharten. Die entscheidende Anregung ging von dem halleschen Professor Willibald Benschlag aus, mit dem sich die Jenenser Nippold und Lipsius perbanden. Schon bei der Gründung wurde die Aufgabe des nach zwei Seiten hin bestimmt: Wahrung der evangelischen Bundes Interessen gegenüber der wachsenden Macht Roms und Stärkung des evangelischen Gemeindebewußtseins. Während anfangs die erstere Aufgabe in den Dordergrund trat und der Bund daher vielfach als bloke Kampf= organisation angesehen wurde, gab ihm Ende des Ihrh.s die evangelische Bewegung in Österreich Gelegenheit, sich nachdrücklich der Kräftigung des Protestantismus zu widmen, und im 20. Ihrh. wurde ihm die Weckung und hebung des evangelischen Bewuftseins, auch die Abwehr kirchen- und dristentumsfeindlicher Bestrebungen, immer wichtiger. Während des Welt= kriegs ruhte die Abwehr- und Kampfarbeit mit Rücksicht auf den "Burgfrieden" fast gang. Aber der Evangelische Bund bleibt die einzige große evangelisch-kirchliche Vereinigung, die dem Verhältnis der christlichen Konfessionen zueinander, besonders der Tätigkeit der katholischen Kirche, ihre Aufmerksamkeit ichenkt und ihr gegenüber die Sache des deutschen Drotestantismus ohne amtliche Gebundenheit vertritt. Sein neues Arbeits= programm (1921) wendet sich denn auch, ohne diese Seite der Arbeit ein= seitig zu betonen, mit Entschiedenheit gegen alle Störungen des konfessionellen Friedens und gegen alle von der katholischen Seite herkommenden religiös= politischen Machteingrisse in das kulturelle, politische und soziale Leben der Nation.

Der Evangelische Bund, der vor dem Weltkrieg nahezu eine halbe Million Mitglieder zählte (Sitz der Zentralleitung: Berlin), arbeitet vor allem durch die Mittel von Wort und Schrift. Vorträge auf seinen großen Tagungen wie in seinen Zweigvereinen tragen seine Gedanken unter das Volk; Flugschriften und größere Veröffentlichungen sowie eine Zeitungskorrespondenz vertreten seine Anschauungen. Da er sich nicht auf die Abwehr beschränkt (§ 69), dienen alle diese Mittel zugleich auch den anderen Zwecken des Bundes.

2. Kirchenamtliche Arbeit. Je schärfer die katholische Kirche im 19. Ihrh. gegenüber dem Protestantismus Stellung nahm, um so mehr empfanden die deutschen evangelischen Kirchen den Zustand, der ihnen selbst kein geschlossenes Auftreten Rom gegenüber erlaubte, als verbesserungsbedürstig. Selbst die Förderung der evangelischen Bewegung in Österreich konnten kirchenamtliche Stellen in Preußen nicht unter ihre Aufgaben ausnehmen. Mit der Einsetzung des Deutschen evangelischen Kirchenausschusses (§ 7, 3) wurde in mancher hinsicht Wandel geschaffen. Er trat in öffentlichen Kundzgebungen gegen Übergriffe von katholischer Seite auf und suchte in wichztigen interkonfessionellen Fragen (Toleranzantrag des Zentrums) auch auf die Gesetzgebung Einsluß zu gewinnen. Die erforderliche vielfältige Kleinzarbeit konnte er aber nicht übernehmen. Seine Maßnahmen bildeten dasher eine wirkungsvolle Ergänzung zu der Arbeit des Evangelischen Bundes, aber keinen Ersat derselben. Der 1921 beschlossene Kirchenbund hat die Wahrung der gemeinsamen evangelischen Interessen auch gegenüber

anderen Religionsgesellschaften des Inlandes und Auslandes ausdrücklich unter seine Arbeiten aufgenommen.

3. Grundfähliches. Auch der Evangelische, der die reformatorische Beils= erkenntnis als die Wahrheit und infolgedessen die katholische Cehre als Abweichung von der Wahrheit ansieht, kann doch der katholischen Kirche nicht nur eine geschichtliche, sondern eine dauernde Aufgabe im Interesse der driftlichen Religon zuschreiben. Don daher kann er auch das gegebene Nebeneinander der großen driftlichen Kirchen in Deutschland als Gottes Sugung verstehen und einem Miteinander in dem Eintreten für die gemeinsamen idealen Güter das Wort reden. Die geschichtlich gewordenen Derhältnisse in Deutschland lassen es besonders angezeigt erscheinen, daß die beiden Kirchen, statt sich gegenseitig zu befehden, jede an ihrem Teil an der Durchdringung des Volks mit den religiösen und sittlichen Kräften des Christentums arbeiten. Die evangelische Kirche sieht von diesem Stand= punkt aus in dem konfessionellen frieden ein hohes Gut und ist bereit, ihre Kraft für seine Erhaltung einzusetzen. Doraussetzung für diese Bereitschaft ist aber, daß die katholische Kirche die gleiche haltung einnimmt. Diese Voraussetzung wird leider in vielen Stücken nicht erfüllt. Daß die katholische Kirche ihre Lehre als die Wahrheit ansieht, ist ihr gutes Recht; aber die Art, wie ihre maggebenden Instanzen die Reformation und den Protestantismus öffentlich beurteilen, sowie ihre haltung in Fragen, die für das Zusammenleben von Evangelischen und Katholiken von ausschlaggeben= der Bedeutung sind (Mischen!), zwingt immer wieder zur Abwehr. Auch muß die evangelische Kirche gegenüber der katholischen Propaganda, deren lettes Ziel die Rekatholisierung Deutschlands ift, auf der hut sein. Der überragende politische Einfluß, den der Katholizismus in Deutschland seit der Revolution von 1918 genommen hat, muß die evangelische Kirche um so mehr mit Besorgnis erfüllen, als die große Gefahr besteht, daß er diesen Einfluß für die 3wecke seiner Propaganda ausnutt.

Aus diesen Gründen bedarf die evangelische Kirche in Deutschland der Organe, die ihre Sache gegenüber dem Katholizismus führen. Es steht zu hoffen, daß, wenn sie ihre volle Selbständigkeit dem Staat gegenüber erlangt haben wird, auch ihre Ceitungen, namentlich die zur Vertretung der Gesamtheit der deutschen evangelischen Kirchen berufenen, nachdrücklich jene Aufgabe in Angriff nehmen werden. Daneben wird die Arbeit des Epangelischen Bundes eine Notwendigkeit bleiben. Er kann, unbehindert durch amtliche Schranken, gestützt auf eine gewaltige Schar freiwilliger helfer aus allen Kreisen des evangelischen Dolkes, eine Tätigkeit entfalten, wie sie der verfagten Kirche nicht möglich ift. Ohne überfluffige und gehässige Polemik zu treiben, wird er das Verhalten des Katholizis= mus gegenüber dem Protestantismus aufmerksam zu verfolgen und für eine würdige Abwehr aller Benachteiligung zu sorgen haben. Die hirch= lichen Organisationen aber, die gesamtkirchlichen wie die gemeindlichen, muffen nicht nur den Bund in dieser Arbeit unterstützen, sondern auch ihrerseits in der gleichen Richtung zu arbeiten bemüht sein.

# § 105. Die Evangelisation unter Angehörigen anderer dristlicher Kirchen

1. Die Abersicht. In rein oder fast rein katholischen Candern ent= falten kleine evangelische Gemeinschaften eine lebhafte Tätigkeit, um die katholische Bevölkerung zu "evangelisieren", d. h. ihr die evangelische Wahrheit nahezubringen. In Italien arbeiten die Waldenser, die Chiesa evangelica italiana und die Methodisten in dieser Richtung, in Belgien die aus früheren Katholiken bestehende Église chrétienne missionnaire. In Spanien widmet sich das von Pastor frig fliedner begonnene Evangelisationswerk demselben 3weck. In gewissem Sinn kann auch die evan= gelische Bewegung in Österreich in die Gruppe dieser Arbeiten eingerechnet werden; doch handelt es sich bei ihr um eine aus dem Schof der katholischen Kirche heraus geborene Bewegung, nicht um ein hineintragen evangelischer Predigt von außen. In Deutschland ist der Protestantismus im allgemeinen wenig geneigt, unter der katholischen Bevölkerung Evangeli= sation zu treiben; doch hat sich 1900 in Eisenach eine Gesellschaft zur Ausbreitung des Evangeliums gebildet, die der Ausbreitung evangelischer heils= erkenntnis durch Derkundigung des Wortes Gottes unter den nichtevangelischen Christen dienen will; sie arbeitet in Deutschland und Österreich, wobei die Schriftenverbreitung besonders betont wird.

Auch in anderen christlichen Kirchen wird Evangelisation getrieben. Der deutsche hilfsbund für christliches Liebeswerk im Orient erwuchs aus einer hilfsaktion für die durch die Massakers 1895 – 1896 schwer gestroffene Bevölkerung Armeniens; er konnte, weil seine Arbeiter meist Schweizer sind, seine Tätigkeit durch den Krieg hindurchretten. Die deutsche Orientmission arbeitete vor dem Krieg besonders in Rusland und Armenien; jetzt kann sie so wenig wie ein von I. Lepsius neu begonnenes hilswerk eine selbständige Tätigkeit entsalten. Auch die Arbeit des Jerusalem-Vereins (gegr. 1853) mit seinen deutsch-evangelischen Liebeswerken in Palästina

ist zu einem Teil hierher zu rechnen.

2. Grundfähliches. An sich hat jede Kirche das gute Recht, für die Ausbreitung ihrer Auffassung des Christentums auch unter den Angehörigen anderer christlicher Kirchen zu arbeiten. Doch steckt die besondere Begiehung, in der die beiden Konfessionen in Deutschland zueinander steben, naturgemäß dieser Betätigung bestimmte Grenzen. Sie werden gut tun, mit Rücksicht auf die Gemeinsankeit mancher Aufgaben und auf die Not= wendigkeit konfessionellen friedens keine Werbetätigkeit unter den Gliedern der anderen Kirche zu entfalten, sondern sich auf die eigenen Kirchenglieder zu beschränken. Daher ist in Deutschland von einer Evangelisation unter Katholiken abzusehen. Sofern Katholiken, die die evangelische Kirche aus ihrer öffentlichen Betätigung kennen lernen, nach genauerer Belehrung verlangen, ift sie ihnen selbstverständlich zu gewähren. Entschieden zu miß= billigen ist die oft zu beobachtende katholische Praxis, die einzelne Evangelische zur katholischen Kirche herüberzuziehen sucht. Die evangelische Kirche versagt sich denen nicht, die zu ihr kommen wollen, aber sie ver= schmäht es, Andersgläubige ihrer Kirche abwendig zu machen.

## Siteratur 3u §§ 102-105

1. Gustav-Adolf-Verein. H. v. Criegern, Geschichte des Gustav-Adolf-Vereins, 1903; G. Pank, Was jedermann von dem Gustav-Adolf-Verein wissen sollte, 1909; E. Chr. Achelis, Cehrbuch der praktischen Theologie 1911<sup>8</sup> III, S. 265 ff.; G. Baumgarten, RGG. II, 1743 ff.. Die Zeitschrift des Gustav-Adolf-Vereins heißt: Die evang. Diaspora, insbesondere des Auslandsdeutschums, hrsg. von J. Rendtorff.

2. Andere Diasporaarbeit. E. W. Buhmann, Evang. Diasporakunde, 1908; C. Paul, Was tut das evang. Deutschland für seine Diaspora in überseeischen Ländern?; Kühner, RGG. II, 19ff.; regelmähige Übersichten

bei J. Schneider, Kirchliches Jahrbuch.

3. Evangelischer Bund. F. Nippold, Ziele und Dorgeschichte des Evang. Bundes. Prot. Kirchenzeitung 1888, Nr. 44, 45; G. Warneck, Der Evang. Bund und seine Gegner, 1889<sup>2</sup>; H. Hüttenrauch, Der Evang. Bund. Sein Werden, Wachsen und Wirken, 1911 (ausführlichste, zuverlässige Darstellung); Thümmel, RGG. II, 749 ff.; O. Everling, Kriegsarbeit des Evang. Bundes, 1916.

4. Evangelisation. 3. Richter, Mission und Evangelisation im Orient,

1908; Rahlenbeck, RE. V. 66ff.; M. Schian, RGG. II, 720ff.

## Siebenter Hauptteil

## Das kirchliche Handeln über die Grenzen der Christenheit hinaus

Erstes Kapitel: Die Heidenmission

§ 106. Geschichte der Heidenmission

1. Bis zur Reformation. Der driftlichen Religion ist der Missions= trieb eingeboren. Die junge Christenheit weiß sich allen Völkern ver= pflichtet (Mt 28, 19 f.; Röm 1, 16; I Kor 9, 20 f.). Die Enge der Beschränkung der Predigt auf die Juden ward durch Paulus überwunden. Seitdem hat die Christenheit nicht aufgehört, missionarisch tätig zu sein. Sie eroberte allmählich die Gebiete um das Mittelländische Meer; sie drang nach Gallien und in die Rheingegenden, später in die Gebiete rechts des Rheins vor; auch das östliche Europa erschloß sich der chriftlichen Predigt. Als Europa als driftianisiert gelten konnte, streckte sich der Missionseifer nach den inzwischen dem dristlichen Bekenntnis vom Islam abgewonnenen Gebieten. Aber troß allen Eifers blieben bis zur Spaltung der abendländischen Kirche weite Gebiete der alten Welt in Asien und Afrika ohne die Predigt des Evangeliums.

2. Die Reformation. Uns ist es immer wieder ein Rätsel, daß die Reformation weder eine Missionstat gezeitigt noch auch nur den Gedanken der Missionsverpflichtung wuchtig dem Gewissen eingeprägt hat. In dieser hinsicht ist zwischen Luther und Kalvin kein erheblicher Unterschied. begegnen Außerungen, wie die Luthers: "Wir sollen's ausbreiten und jeder= mann verkündigen, daß viele Ceute zu diesem einigen hause kommen möchten, ja die ganze Welt zum Reich Christi gebracht werde" (Pred. zu II Mose 12, 4). Darin liegt die Anerkennung der Missionspflicht. Aber es bleibt bei solchen vereinzelten Wendungen. Und das, während die katholische Kirche sich zu neuer Missionsarbeit im großen Stil rustet! Man hat zur Erklärung auf die eschatologischen Anschauungen der Reformatoren hingewiesen. Aber es ist unwahrscheinlich, daß der Gedanke des nahen Weltendes bei ihnen stark in der Richtung der Zurückdrängung des Missionsgedankens gewirkt hat; wir müßten sonst bei Luther die Spuren der inneren Auseinander= sekung beider Motive finden. Auch hat die eschatologische Stimmung Luthers Tatkraft in anderer Beziehung nicht gehemmt. Einfluß hat die Erwählungs= lehre wohl geübt; aber wenn sie kein hindernis für die nachdrückliche forderung der Predigt des Evangeliums in der heimat war, warum bemmte sie die forderung der Predigt unter den heiden? Jum Teil liegt die Erklärung sicher in den geschichtlichen Derhältnissen: die Wucht der heimischen Aufgaben war so ungeheuer, daß gar kein Raum für Arbeit unter den Heiden blieb. Zudem fehlte, da die Reformationsländer keine Kolonialmächte waren, die unmittelbare Berührung mit der nichtchristlichen Welt. Doch reichen alle diese Erwägungen für sich allein nicht aus, um verstehen zu lassen, daß den Reformatoren die Erkenntnis der Missions= pflicht nicht zum vorwärtsdrängenden Antrieb wurde. Man muß die Tat-Sache hinzunehmen, daß sie eine besondere Dorstellung von der Wirksamkeit des Evangeliums unter den Völkern hatten. Die Predigt - so meint Cuther - gehe gleichsam von selbst ihren Gang, ohne besondere Deranstaltung. Jeder Christ sei ein Prediger; durch die unter heiden und Türken zerstreuten Christen breite sich das Evangelium aus. Und es seien doch überall Christen! So angesehen, handelt es sich nicht um eine Ab= lehnung der Missionspflicht der Christenheit durch die Reformation, sondern vielmehr um eine andere Auffassung von der Art, wie das Evangelium zu den Nichtdristen komme.

3. Das spätere 16. und das 17. Jahrhundert. Auch dem nachreforma= torischen Protestantismus war es gewiß, daß das Evangelium für alle Völker bestimmt sei. Gelegentlich legte man auch einmal hand an, um selber dazu zu helfen, daß fernen Dölkern gepredigt werde. Als Durand de Villegaignon um die Mitte des 16. Ihrh.s ein abenteuerliches Koloni= sationsunternehmen nach Brasilien führte, gingen Genfer Prediger mit. Es fehlte auch nicht gang an Stimmen, die den heimischen Kirchen die Pflicht auflegten, Mission zu treiben: so auf lutherischer Seite Reichsgraf Erhardt Truchseß zu Weghausen und vor allem der Freiherr Justinian von Welt, der 1664 eine "Treuberzige und driftliche Vermahnung" in diesem Sinn ausgehen ließ; auf reformierter Seite haben - nicht ohne Zusammenhang mit dem Einsetzen der Kolonialtätigkeit der Niederlande, doch teilweise schon vor diesem Datum - mehrere Gelehrte diesen Stand= punkt vertreten. Aber zumal das offizielle Luthertum versteifte sich gegen die freilich auch bei den besonderen landeskirchlichen Ordnungen sehr schwer ausführbare Mahnung. Es machte sich, durch und durch dogmatisch ge= bunden, die Theorie zurecht, daß dem Missionsbefehl Mt 28, 18ff. bereits Genüge getan sei. Die Apostel haben das Evangelium in alle Welt getragen, und einer neuen Ausführung des Befehls bedürfe es nicht; Gott ist nicht schuldig, den Völkern, die die Predigt einmal abgelehnt haben, fie noch einmal zu bringen. Nur den Aposteln war der Befehl gegeben!

4. Die neuen Anfänge. Don zwei Seiten her belebte sich gegen das Ende des 17. Ihrh.s die Stimmung für eigene Missionsarbeit. Der große Leibniz ließ, angeregt durch die Jesuitenmission in China, in seinen Novissima Sinica (1697) einen Missionsweckruf ergehen, der eigentümlich genug mit seinen Kircheneiniqungsplänen verwoben war, aber nicht ohne

Eindruck blieb. Interessant ist die Wirkung auf Konrad Mel, der 1701 eine Denkschrift mit reichlich phantaftischen Missionsplänen ichrieb; geradezu denkwurdig aber ift, daß unter Ceibnig' Einfluß die Berliner Akademie der Wissenschaften den Plan einer protestantischen Mission in China unter ihre pornehmsten Aufgaben stellte. Über bloße Plane hinaus führte erft der Dietismus das Missionsinteresse in Deutschland. Dänemark wollte in seinen Kolonien eine Mission beginnen; der hofprediger des dänischen Königs wandte sich mit der Bitte um Missionare an deutsche pietistische Kreise; die beiden ersten deutschen Missionare Ziegenbalg und Plutschau gingen daraufhin nach Ostindien. Durch diesen Vorgang wie auch durch Leibniz angeregt, begann A. H. Francke in seinen Anstalten Missionare heranzubilden und auszusenden, auch (seit 1710) Missionsberichte ausgehen au lassen. In halle gewann Jingendorf die ersten Antriebe gur Mission; seine Berührung mit vereinzelten Bewohnern Grönlands und Westindiens in Kopenhagen führte zum Eintritt der Brüdergemeine in die Missions= arbeit (1732). Während die Sendboten von halle aus nach Oftindien gingen, nahm die Brüdergemeine Westindien, Grönland und andere Länder in Angriff. Pietistischer Frömmigkeitseifer und praktischer Tatendrang überwindet lutherische Gebundenheit und enge Schwerfälligkeit.

Auch in anderen evangelischen Ländern begann in jener Zeit die Missionsarbeit. In Nordamerika legte man bald nach der Einwanderung der Puritaner hand an die Indianermission (John Eliot, Thomas Manhew), und der englische und schottische Protestantismus ging mit der Gründung von Missionsgesellschaften vor. Don Dänemark aus wurde Grönland in

Angriff genommen (hans Egede).

5. Die deutsche Missionsarbeit im 19. Jahrhundert. Die zweite Bälfte des 18. Ihrh.s, also die Zeit der Aufklärung, löschte in Deutschland die schwachen gunken der Missionsbegeisterung. Die hallesche Mission hörte auf, Missionare auszusenden. Die Brüdergemeine allein führte die Arbeit weiter. Der Rationalismus sette in der Ablehnung der Mission die haltung des 17. Ihrh.s fort. Starke Anregungen gingen von den vietistischen Kreisen aus, die sich Ende des 18. Ihrh.s in der Deutschen Christentumsgesellschaft (§ 26, 1) zusammenschlossen und auch mit England Verbindung hielten, wo in= zwischen, besonders durch den Methodismus, das Interesse für die Mission gu frischem Leben erwacht war. Unmittelbar auf diese Derbindungen ist die Grundung der Baseler Missionsgesellschaft guruckzuführen (1815). Die in Deutsch= land nach den Freiheitskriegen kräftig einsekende Erweckungsbewegung trug das Ihre bei; die Kreise der Erweckten waren vielfach auch die Missionskreise. Jänicke und der vom Katholizismus herübergekommene Johannes Evangelist Gosner wirkten in Berlin für die Mission. Allmählich erschlossen sich der Missionsliebe weitere Kreise; und es bildeten sich, je nach der landeskirchlichen und konfessionellen Zugehörigkeit, auch nach der kirchlichen Stimmung, eine große Reihe freier Missionsgesellschaften, die. jede auf ihre Weise, das Interesse für die Mission pflegten, Missionare ausbildeten und aussandten, Missionsgemeinden ordneten und leiteten: ein vielgestaltiges Arbeiten, das die echt protestantische Art der Zersplitterung zeigte, aber in gegenseitigem Wetteifer und in der Ausnuhung der mannig= faltigen kirchlichen Kräfte Treffliches leistete (Einzelnes § 107.1.). Lange stand eine kirchliche Gruppe zur Seite: der sog. Liberalismus. 1884 trat auch er mit dem Allgemeinen evangelisch-protestantischen Missionsperein in die Arbeit ein. Als in Deutschland die vom englischen Methodismus und Darbysmus beeinflußte Gemeinschaftsfrömmigkeit aufkam, schuf auch sie sich bald ihre besonderen, charakteristisch ausgestalteten Missionszentren. einzelnen Gesellschaften wählten ihre Arbeitsgebiete je nach besonderen Anlässen: die politische Zugehörigkeit des Candes spielte dabei kaum eine Rolle; keine Nation versagte der deutschen Mission den Eintritt in ihre Kolonial= länder. Als Deutschland selbst Kolonien erworben hatte, fühlte die deutsche evangelische Christenheit die Verpflichtung, in ihnen Mission zu treiben; ältere Missionsgesellschaften begannen in den neuen Schutgebieten zu arbeiten; eine Gesellschaft (damals Berlin III, später Betheler Mission genannt) wurde gerade für dieses Arbeitsfeld neu gegründet (1886). Am Ende des Ihrh.s, das oft das Missionsihrh, genannt wurde, konnte festgestellt werden, daß die Missionssache in Deutschland einen außerordentlichen Aufschwung genommen hatte. Diesen Aufschwung auch giffernmäßig festzustellen, ist viel Mühe aufgewendet worden. Doch ist eine wirklich zuverlässige Gesamtstatistik nicht möglich; die einzelnen Berechnungen weichen vielfach voneinander ab. Die Jahl der insgesamt durch die evangelische Mission Gewonnenen (nicht eingerechnet die grüchte älterer Mission, also besonders die Neger in Amerika) wird auf ungefähr 4 Millionen zu veranschlagen fein. Der hauptanteil entfällt aber auf die englische und die amerikanische Mission. Die Zahl der von deutschen Missionen begründeten Stationen wurde Anfang des 20. Ihrh.s auf 3466 berechnet; auf ihnen waren 1423 europäische Missionsarbeiter und 11275 eingeborene helfer tätia (RGG II, 2013f.).

6. Die gegenwärtige Lage. Das kräftig aufblühende deutsche Missions= wesen hat durch den Weltkrieg und durch den Friedensschluß eine gang außerordentliche Schädigung erfahren. Während des Krieges wurde die Tätigkeit der deutschen Missionsgesellschaften (einschließlich der Baseler) in den Kolonien der Ententelander fast pollständig labmaelegt: Südafrika bildete eine Ausnahme. Die deutschen Missionen in den deutschen Schutzgebieten mußten, jeweils nach der Besitznahme durch feindliche Streitkräfte, meist aufhören zu arbeiten; Ausnahmen bilden Südwestafrika, Tsingtau und Kaiser-Wilhelms-Land. In Japan und meist auch in China konnten die deutschen Missionare weiterarbeiten. Der Friede von Versailles hat in § 438 das Zerstörungswerk des Krieges vollendet. Das Eigentum der deutschen Missionen in den Gebieten der feindlichen Mächte und in den ehemals deutschen Schutzebieten wird jenen genommen; es soll Treu-händerräten übergeben werden, die für seine Derwendung zu missionarischen 3mecken sorgen. In diesen Gebieten darf die deutsche Mission - mindestens junächst - ihre Arbeit nicht wieder aufnehmen. Ausnahmen werden auch weiter dieselben Länder bilden, die schon mährend des Krieges Ausnahmen bildeten. Damit ist der Umfang der evangelischen deutschen Missionen auf weniger als die Hälfte des Standes vor dem Kriege zusammengeschmolzen. Einige deutsche Gesellschaften haben ihr ganzes Arbeitsseld verloren. Die geplante übernahme anderer Arbeiten begegnet ebenso wie die Fortführung des Werks durch Gesellschaften, die ihre Missionsselder ganz oder teilweise behielten, infolge des Sinkens des Wertes des deutschen Geldes ungeheuren Schwierigkeiten. Inwieweit diese — etwa durch die freundliche hilfeleistung des evangelischen Auslands — zu überwinden sein werden, muß die Jukunst lehren.

7. Andere evangelische Miffionen. England entfaltete im 19. Ihrh. einen gang außerordentlichen Missionseifer. Alle größeren Kirchengemein= schaften, Staatskirche wie Freikirchen, beteiligten sich an der Arbeit. Im Sinn der Staatskirche ist neben der Church Missionary Society (gegr. 1799) auch eine ganze Reihe anderer Gesellschaften tätig; mehrere davon (so die Universities Mission for Central Africa) sind hochkirchlich gestimmt. Besondere Eigenart zeigt die China Inland Mission, die 1865 von dem Arzt Hudson Taylor ins Leben gerufen wurde und keiner der einzelnen Kirchengemeinschaften angeschlossen ist. Sie rechnete mit der baldigen Wiederkunft Christi und setzte sich zur Aufgabe, bis zu diesem Zeitpunkt das Evangelium aller Kreatur zu verkündigen (Mt 24, 14). Ohne jede längere Vorbereitung wurden soviele Missionsprediger als möglich nach China geschickt, Frauen wie Männer. Anfangs sollte lediglich Reisepredigt getrieben werden; Stationsgründungen schienen zu langwierig. Gaben für die Sache wurden von niemandem erbeten; Gott wurde sie von sich aus schicken ("Glaubensmission"). Im Caufe der Jahrzehnte hat diese enthusiastische Art in manchen Stücken eine Wandlung erfahren; in anderen erhielt sie sich. Daß auch die heilsarmee Mission treibt, ist selbstverständlich.

Wie in England, so treiben auch in den Vereinigten Staaten von Nordamerika alle größeren Kirchengemeinschaften Mission. Die interbenominationelle Art vertritt hier die Christian and Missionary Alliance (1887). Auch die bedeutenderen lutherischen Kirchen beteiligen sich, und zwar als Kirchen und nicht bloß durch freie Vereinigungen; doch ist der Umfang ihrer Arbeit verhältnismäßig gering. Die größten Siffern weisen die kongregationalistischen Gesellschaften auf: der bedeutsame American Board of Commissioners for foreign Missions (gegr. 1810) und die American Missionary Association (gegr. 1846). Don großer Bedeutung, auch für andere Länder, darunter Deutschland, wurde die studentische Missionsbewegung (Student Volunteer Movement) in Nordamerika. Sie wurde angeregt durch eine Bewegung in Cambridge in England, wo 1884 sieben junge Männer den Entschluß faßten, in den Dienst der China-Inland-Mission zu treten. 1886 wurde in Amerika unter Förderung durch den Evangelisten Moody (§ 71, 3) ein Studentenbund für Mission gegründet: die Mitglieder verpflichteten sich, in den Dienst der Mission zu treten. Aus dieser Bewegung entwickelte sich die internationale Studentenmissions= vereinigung mit regelmäßigen Konferenzen; Sekretär ist John Mott. Aus dieser Bewegung wuchs keine neue Gesellschaft heraus: die Mitalieder treten in den Dienst bestehender Gesellschaften.

Auch in holland, Schweden, Norwegen, Frankreich und in anderen Ländern gingen aus den evangelischen Kirchen Missionsunternehmungen hervor.

8. Die katholische Missionsarbeit. Während die evangelische Christenheit sich langsam auf ihre Missionspflicht besann, nahm die katholische Kirche im Reformationszeitalter mit neuem Eifer neue Missionsgebiete in Anariff. Die Tätigkeit des Jesuitenordens muß besonders hervorgehoben werden; sie führte zu so charakteristischen Erscheinungen, wie es die durch weitgehende "Akkommodation" gekennzeichnete Arbeit Franz Xaviers (1506 - 1552) in Indien und China und die Gründung eines "Jesuitenstaates" in Paraguan (1631 - 1767) war. Von größter Wichtigkeit wurde die Errichtung der Congregatio de propaganda fide an der römischen Kurie (1622), die unter dem Namen Propaganda bekannt ist und der die Regierung der sämtlichen Missionsgebiete der katholischen Kirche zusteht. Die durch diese Organisation bedingte Einheitlichkeit der Oberleitung stellt einen wesentlichen Vorzug der katholischen Mission gegenüber dem planlosen Nebeneinander der evangelischen Missionen dar. Neben die von Anfang an in der Mission tätigen Franziskaner und Dominikaner und neben die Jesuiten traten allmählich in wachsendem Umfang auch andere Orden und Kongregationen. Im 19. Ihrh. bildeten sich eigens für den Missionszweck neue Orden; in Deutschland ist von ihnen am bekanntesten die Gesellschaft des Göttlichen Wortes von Stenl (1875). Neben die Mission treibenden religiösen Genossenschaften traten andere Missionsorgane: die sog. Missionsseminare, die gleichfalls Missionare aussenden und unterhalten (Pariser Seminar, gegr. 1663; Mailander Seminar, 1850; Enoner Seminar 1856), und die Missionspereine, deren Aufgabe besonders die Weckung des Missionsinteresses in der Laienwelt und im Zusammenhang damit die Aufbringung von Mitteln ist. Die größten dieser Bereine sind der Frang-Xaverius Derein des Werkes der Glaubensverbreitung (1822, Sit in Enon), und der Verein der heiligen Kindheit Jesu (1843, Paris). Für deutsche Derhältnisse war besonders, bemerkenswert die Gründung des Afrika-Vereins deutscher Katholiken (1888), der für die deutschen Kolonien arbeitete. Die katholische Missionsstatistik leidet gleichfalls unter großen Schwierigkeiten. Sie rechnet annähernd 30 Millionen Missionschristen; aber dabei sind die Früchte älterer Missionsarbeit (Mittel- und Südamerika 14 Millionen. Philippinen 7 Millionen) mitgezählt.

## § 107. Die Arbeit der Heidenmission

1. Organisation. In Deutschland treiben die evangelischen Landes-kirchen nicht selbst Mission (wohl aber tut das 3. B. die Brüdergemeine); sie begnügen sich mit freundlicher Kenntnisnahme und kräftiger Förderung, übersassen aber die Arbeit selbst freien Gesellschaften, die gänz-lich unabhängig dastehen. Geseitet werden die Gesellschaften von einem Vorstand (Kuratorium), der sich in der Regel selbst ergänzt. Dieser Vorstand beruft hauptamtliche Leiter (Missionsdirektor, Missionsinspektoren).

Die Ausbildung der Missionare erfolgt auf Missionsseminaren; den Unterricht erteilen in der hauptsache theologisch gebildete Missionsinspektoren. Die Gesellschaft sendet die Missionare aus; sie führt die Aufsicht über ihre Tätigkeit und über die Gemeinden des Missionsgebiets. Getragen werden die Gesellschaften von den Missionsvereinen, die sich teilweise wieder eine besondere Organisation gegeben haben (Provinzial= oder Candesvereine, 3weigvereine). Versammlungen dieser Vereine, Missionsfeste, Missions= konferenzen, Missionspredigtreisen, Instruktionskurse für Pfarrer und Cehrer, Missionsstunden halten das Interesse für die Sache rege und vertiefen die Missionskenntnis. Die wichtigeren der landeskirchlichen Missionsgesellschaften sind die Baseler Missionsaesellschaft (1815; Schweiz und Südwesten Deutsch= lands); Berlin I (1824; lutherisch innerhalb der preußischen Union; der deutsche Often); Rheinische Mission (1828); Norddeutsche Mission in Bremen (1836; der deutsche Norden); Leipziger Mission (1836; entschieden lutherisch); Schleswig-holsteinische Missionsgesellschaft (1877; ebenso); Berlin II (Goß= nersche Mission; 1836); Allgemeiner evang. protestantischer Missionsverein (1884; kirchlich-liberal); Neuendettelsauer Mission (1886; lutherisch); Betheler Mission (früher Berlin III; 1886). Die hermannsburger Mission (1849) hat wegen ihres Verhältnisses zur hermannsburger Freikirche einen besonderen Charakter, steht aber auch zur lutherischen Candeskirche hannovers in enger Beziehung. Mehrere kleinere Missionsgesellschaften vertreten die Stimmung der Gemeinschaftsfrömmigkeit, und zwar teilweise im Sinn des Allianzchristentums (§ 6, 4); so die Neukirchener Missions= gesellschaft (1882), die Liebenzeller Mission (1899), die Kieler China-Mission und gang besonders die Deutsche China=Alliang=Mission (1890, Barmen). Einige kleine Gesellschaften sind nicht aufgeführt.

Die aussendenden Missionsgesellschaften werden durch Hilfsorganisationen in mannigfacher Art unterstüßt. Eine Reihe von Vereinen für ärztliche Mission entstand und schloß sich später zu einem Verband zusammen; ein deutsches Institut für ärztliche Mission wurde 1909 in Tüsdingen begründet. Zur Hebung des wissenschaftlichen Missionsinteresses bildeten sich in vielen deutschen Landesteilen Missionskonferenzen mit regelmäßigen Versammlungen und literarischen Veröffentlichungen. 1885 trat ein deutscher Missionsausschuß zusammen, der Vertreter der meisten Missionsgesellschaften umfaßt und daher die deutschen Missionsinteressen vertreten kann. Seit 1913 besteht die Deutsche evangelische Missionspischen Missionskonferenz in Bremen beraten seit 1866 zahlreiche deutsche Missionsgesellschaften durch ihre Vertreter. Auch an den Weltmissionskonsgesellschaften durch ihre Vertreter. Auch an den Weltmissionskonsferenzen (zuerst 1879, zulegt 1910 Edinburg) beteiligten sich die deutschen Missionskreise; der Weltkrieg aber hat die internationale Gemeinsamkeit

zerstört.

2. Die Art der Missionsarbeit. Die evangelischen Missionsgesellschaften Deutschlands sind keineswegs gleichgeartet; vielmehr spiegeln sie alle Schattierungen des deutschen Kirchenwesens wieder. Dadurch ist auch die Missionsweise beeinflußt. Aber der Grundcharakter ist für die gesamte

Arbeit doch der gleiche. Das Ziel ist lediglich die Gewinnung von Nichtschristen für das Christentum; andere Ziele, wie das kulturelle, haben nur insoweit ein Recht, als sie sich diesem großen Ziele unterordnen. Derkündigung des Evangeliums ist das Hauptmittel der Mission; im Vordergrund steht die mündliche Predigt; doch wird auch das gedruckte Wort benutt. Junachst gilt die Mission den einzelnen; aber die Ge= wonnenen werden zu Gemeinden gusammengeschlossen; und die Bildung von Eingeborenenkirchen aus diesen Gemeinden wird erstrebt. Eingeborene Predigthelfer werden herangebildet; eingeborene Altestenkollegien übernehmen in wachsender Selbständigkeit vielfach die Verwaltung der Ge-meindeangelegenheiten. Der nationale Einschlag in diesen Missionskirchen machte sich öfter so nachdrücklich geltend, daß Reibungen mit den beimischen Missionsleitungen und mit den Missionaren entstanden. Große Mühe verwenden die deutschen Missionen auf das Schulwesen. Don den 39797 evangelischen Missionsschulen mit 1973816 Schülern, die 1916 gezählt wurden, kam allerdings nur ein kleiner Teil auf die deutsche Mission, und der Friede von Versailles hat diese Zahl noch erheblich vermindert. Durch diese Schulen, aber auch auf anderem Wege ist die Mission überall zur Kulturträgerin ersten Ranges geworden.

#### § 108. Grundsähliches zur evangelischen Heidenmission

1. Missionspssicht. Die Frage, ob der sog. Missionsbesehl (Mt 28, 18 ft.) auf Jesus zurückzuführen sei oder nicht, ist viel erörtert worden. Keinessfalls kann von ihrer Beantwortung die Entscheidung darüber, ob die Christenheit Mission zu treiben habe, abhängig gemacht werden. Auch wenn der Missionsbesehl nicht auf Jesus zurückgeht, besteht diese Missionspslicht. Daran würde sich sogar nichts ändern, wenn wahrscheinlich zu machen wäre, daß Jesus selbst an eine Verkündigung des Evangeliums über Israel hinaus nicht gedacht hat. Denn die Predigt vom Gottesreich ist nicht partikularistisch geartet, sondern universalistisch. Das neue heil gilt nicht den Angehörigen eines bestimmten Volkes, sondern allen Menschen. Ist nach Harnacks Wort der Missionsbesehl aus den geschichtlichen Entwicklungen der Folgezeit konstruiert worden, so ist er eben richtig konstruiert worden. Die Christenheit mußte die Folgerungen aus ihrer Erkenntnis ziehen und das heil allen Völkern zu bringen suchen. Auch die evangelische Christenheit unserer Tage muß selbstverständlich an dieser Aufgabe mitarbeiten.

Die nähere Bestimmung des Missionsmotivs unterliegt, je nach der Auffassung vom Verhältnis des Christentums zu den nichtdristlichen Religionen, verschiedenen Deutungen. Volkstümlich sehr wirksam ist die vor allem vom Pietismus vertretene Anschauung: der heide muß ohne die Predigt von Christus ewig versorengehen; es gilt also, ihn von der Verdammnis zu retten. Die religionsgeschichtliche Betrachtungsweise stellt das Christentum nicht mehr als die Religion den anderen Pseudo-Religionen gegenüber, sondern sie hebt es nur als eine, wennschon die vollkommenste Religion aus der Fülle minder vollkommener heraus. Wird diese Ans

schauung konsequent durchgeführt, so vermindert sie die Kraft der zur Mission führenden Antriebe um ein beträchtliches. Ist die pietistische Motivierung zu schroff, rechnet sie überhaupt viel zu wenig mit den großen und wichtigen Unterschieden zwischen den außerchristlichen Religionen, so ist die "religionsgeschichtliche" Betrachtungsweise viel zu sehr wissenschaftslich-objektiv, als daß sie den richtigen Unterbau für die Missionsarbeit abgeben könnte. Auch wer wissenschaftlich religionsgeschichtlich denkt, muß als Christ das Christentum als die Wahrheit und das heil erfassen und darum im Glauben die Missionspslicht kräftig bejahen. Religionsgeschichtsliches Denken sührt aber gar nicht notwendig dazu, die christliche Religion mit geringem Abstand in die Reihe der anderen Religionen einzugliedern; es kann auch dazu helsen, das Christentum als den rechten Sührer aus dem Wirrsal um so freudiger zu lieben und zu seiner Ausbreitung auf

Erden noch williger zu helfen.

2. Evangelische und katholische Missionsweise. Die Verschiedenheit evangelischer und katholischer Art zeigt sich auch in der Mission. Die katholische Mission will für die Kirche gewinnen, die dem zu ihr Gehörigen das heil zuverlässig vermittelt. Daher zielt die katholische Missionspraxis darauf ab, den Nichtchristen möglichst rasch durch die Taufe der Kirche einzugliedern. Wenn auch jett der Taufe ein Unterricht regelmäßig porangeht, so ist das keineswegs immer so gewesen; auch bleibt die Frage, ob der Unterricht zur eigenen inneren Erfassung des heils führen muß, ehe die Taufe gewährt wird. Jedenfalls macht die katholische Mission es dem Nichtdristen so leicht als möglich, sich der Kirche anzuschließen; daher hält sie es für richtig, den herüberkommenden die Beibehaltung vieler nach unserer Auffassung mit dem Christentum unvereinbaren Sitten zu gestatten (Akkommodation) und manchem Aberglauben mit veränderter Deutung (Substitution) die Fortdauer zu ermöglichen. Die evangelische Mission dagegen wendet sich entschieden an die eigene innerste Glaubens= überzeugung des Katechumenen und gewährt die Caufe erst dann, wenn jene gekräftigt und gereift erscheint; sie verlangt einen entschiedenen Bruch mit allem Widerchristlichen, auch in der Volkssitte, und stellt damit hobe Anforderungen an die Selbständigkeit der jungen Christen. Die Getauften unterwirft sie strenger Kirchengucht und gieht so Gemeinden heran, die, wennschon gewiß die Sünde auch ihnen zu schaffen macht, vielfach in Ernst und Treue heimatliche Gemeinden beschämen können. Während die ka= tholische Mission sich der politischen Einflüsse klug zu bedienen weiß, dabei aber oft genug Religion und Politik vermischt, hält sich wenigstens die deutsche evangelische Mission streng an die religiöse Arbeit.

3. Die Juhunft der deutschen evangelischen Missionsarbeit liegt im Dunkeln. Es wird ihr unsagbar schwer werden, die Folgen des Weltzkrieges zu überwinden (§ 106,6). Es ist möglich, daß die nächste Zeit im Bestand der Gesellschaften große Veränderungen bringt. Aber sie darf keinesfalls ein Abnehmen des Missionssinns und der Opferwilligkeit für die Mission bringen. Es wäre nur richtig, wenn die Kirchen und die Gemeinden, zu deren Aufgabenkreis durchaus auch die Mission gehört (§ 13, 3),

den freien Missionsgesellschaften hilfreich zur Seite träten. Die Übernahme ihrer Arbeit auf die Kirchen wird auch für die nächste Zeit nicht in Frage kommen; aber die Kirchen können sich sehr wohl stärker als bisher für die Mission einsehen.

### 3weites Kapitel: Andere Missionsarbeit

#### § 109. Die Judenmission

Die Anfänge evangelischer Judenmission fallen fast in die gleiche Zeit wie die der evangelischen Heidenmission. 1728 erwuchs in Halle, aus Anregungen A. H. Franckes heraus, ein Institutum Judaicum, das nicht bloß dem Studium des Judentums gewidmet war, sondern auch Missionare aussandte (Stephan Schulk); es bestand bis 1792. Ernstliche Anstrengungen im Sinn der Judenmission brachte erst das 19. Ihrh. England ging voran; hier entstand eine ganze Reihe von Gesellschaften für Judenmission; die größeren Kirchen beteiligten sich. Deutschland trat etwas später in die Arbeit ein. 1822 entstand eine Gesellschaft zur Beförderung des Christentums unter den Juden in Berlin, der andere Vereinigungen folgten. Mit dem Evangelisch-lutherischen Zentralverein in Leipzig ist ein Institutum Judaicum verbunden, das auch der Judenmission Dienste leistet. Die Arbeit der Judenmissionare hat verhältnismäßig geringe Erfolge; die Jahl der unabhängig von der Judenmission der evangelischen Kirche beitretenden Juden ist sehr viel größer als die der durch die Mission Gewonnenen.

Gegen die Judenmission pflegt eingewendet zu werden, daß die Juden, weil unter christlichen Völkern verstreut, auch ohne solche reichlich Gelegenheit haben, das Christentum kennenzulernen. Das trifft auf viele Juden zu, aber nicht auf alle. Die in geschlossenen Massen, z. B. im europäischen Osten, wohnenden Juden kennen zum mindesten das evangelische Christentum nicht. Während daher die Notwendigkeit einer besonderen Judenmission in Deutschland bezweifelt werden kann, ist ihre

Arbeit in jenen Candern jedenfalls zu begrüßen.

#### § 110. Die Mohammedanermission

Ein Missionsunternehmen der Brüdergemeine in Ägypten unter Anshängern des Islams in der zweiten hälfte des 18. Ihrh.s verlief ohne Erfolg. Erst das 19. Ihrh. zeitigte eine geduldige, zähe, evangelische Arsbeit unter Mohammedanern. Don Kaiserswerth aus wurde Mitte des 19. Ihrh.s eine stille tatkräftige Liebesarbeit in Syrien und Palästina, Konstantinopel und Ägypten begonnen, die nicht nur, aber auch Angehörigen des Islams zugute kam. Diakonissen übernahmen Psleges und Erziehungsarbeit in Hospitälern, Aussätzigenasyl und Erziehungsanstalten; besonders bekannt ist das Mädchenwaisenhaus Talitha Kumi in Jerusalem. 1853 wurde der Jerusalemsverein gegründet (Sitzelin), der geradezu Mission unter Mohammedanern treiben will, wenngleich er auch anderen

Betätigungen evangelischen Christentums in Palästina hilfreich beistand. Er schuf Schulen mit arabischen Cehrern und gründete evangelische Gemeinden, die freilich zahlenmäßig geringen Umfang gewannen. Er steht in engen Beziehungen zu dem von Ludwig Schneller 1780 begründeten Sprischen Waisenhaus nahe bei Jerusalem, mit dem Cehrerseminar, Handwerkersbildungsanstalt und Blindenanstalt verbunden sind. Aus der Hilfeleistung für Armenien anlässlich der von den Türken Ende des 19. Ihrh.s versanstalteten Massakers unter den Armeniern wuchs die Deutsche Orientsmission heraus (1900), deren Haupttriebkraft Joh. Lepsius war. 1917 ist er aus der Deutschen Orientmission ausgeschieden und hat ein selbständiges Hilfswerk errichtet (§ 105).

Die deutsche Mission unter den Mohammedanern hat unter den durch den Krieg geschaffenen Verhältnissen einen sehr schweren Stand. In den von der Entente beherrschten Gebieten Vorderasiens dürsen Deutsche – von wenigen Ausnahmen abgesehen – nicht arbeiten. Die Arbeit, die noch keinen erheblichen Umfang gewonnen hatte, wird sich daher auf andere Gebiete einstellen müssen. Daß das Sprische Waisenhaus seine Arbeit unter deutscher Leitung wieder ausnehmen kann, mag als hoffnungsvolles Vorsenschaften

zeichen gelten.

Die Arbeit, die deutsche evangelische Kirchen leisten, ist groß und reich. Sie gilt dem einzelnen Gemeindeglied in der Heimat wie dem Heiden im fernen Land. Sie denkt zuvörderst an das, was des Menschen Seele braucht, aber sie vergist nicht, daß christliche Liebe sich auch leibelicher Not annimmt. Es gibt nichts, was innerlich reicher machen könnte, als Arbeit. Aber es darf nicht zersplitterte Zufallsarbeit sein, sondern Arbeit, die aus der inneren Notwendigkeit seelischen Erlebens stammt. Kirchliche Arbeit muß aus Glauben und Liebe geboren sein. Fröhlicher Glaube, der zu mutiger Arbeit treibt, das ist es, was die evangelischen Kirchen brauchen. Je mehr sie davon gewinnen, um so zuversichtlicher dürsen sie in die dunkle Zukunst schauen.

#### Literatur zu §§ 106—110

1. Geschichte. G. Warneck, Abriß einer Geschichte der protestantischen Missionen, 1913<sup>10</sup>; W. Bornemann, Einführung in die evang. Missionskunde, 1902; E. Strümpfel, Was jedermann heut von der Mission wissen muß, 1911<sup>21—30</sup>; C. Mirbt, Mission und Kolonialpolitik in den deutschen Schutzgebieten, 1910; P. Richter, Die deutschen evang. Missionen, 1907; J. Richter, Evangelische Missionskunde, 1920; ders., Mission und Evangelisation im Orient, 1908; C. Paul, Mission und Auslandsdeutschtum, 1918. — RGG II, 1059 ff.; REXIII, 125 ff. Regelmäßige Übersichten in J. Schneiders Kirchzlichem Jahrbuch für die evangelischen Landeskirchen Deutschlands.

2. Grundsähliches. G. Warneck, Evangelische Missionslehre, 3 Bde. in 5 Teilen, 1892 – 1903; die einzelnen Teile zu verschiedenen Zeiten neu auf-

gelegt; E. Troeltsch, Die Mission in der modernen Welt. Christl. Welt, 1906, Sp. 8 ff., 26 ff., 56 ff.; ders., Missionsmotiv, Missionsaufgabe und neuzeitliches Humanitätschristentum (Zeitschr. für Missionskunde und Religionswissenschaft, 1907, S. 129 ff., 161 ff.); G. Warneck, Missionsmotiv und Missionsaufgabe nach der modernen religionsgeschichtlichen Schule, 1907; H. Weinel, Die urchristliche und die heutige Mission, 1907; H. Frick, Nationalität und Internationalität der christlichen Mission, 1917.

Ausführlichste Literaturangaben bei E. Strümpfel, Neuer Wegweiser

durch die deutsche Missionsliteratur, 1908.

3. Katholische Mission. Zur Orientierung über die katholische Mission, namentlich: J. Schmidlin, Katholische Missionslehre, 1919; ders., Einführung in die Missionswissenschaft, 1917.

## Register

#### 1. Sachregister

(Vergleiche auch das Inhaltsverzeichnis.)

Abba 101. Abdankung 204. Abendmahl, Abendmahlsfeier 24. 39. 68. 108 ff. 113. 121.122.125 ff. 140. 157 ff. 164 ff. 175. 184. 185. 188. 281. 286. 287 f. 300. 330 ff. 334. Abendmahlsbesuch 24. Abendsegen 341. Abkündigungen 132. 143. 145. Abrenuntiation 178. 179. 180. 183. 315. Absolution 104. 137. 142. 164. 165 f. 295. Adjutorium 142. Adventisten 18. 162. 342. Adventszeit 115. 119. Afrika-Derein 375. Agende 110. 111. 126. 132. 140. 166. 170. 197. 203. Agnus Dei 108. 137. 145. 160. Agnptische Kirchenordnung 100. 167. Akademie der Wissenschaften in Berlin 372. Akkommodation 378. Akoluth 32. 73. Akroamatisches Derfahren 353. Allegorie 208. 209. 236. Allerheiligen 118. 119. Allerseelen 118. 119. 144. Allgemeine evang.=lutherische Konfereng 19. Allianz 19. 376. Altar 101. 103. 104. 112. 113. 159. 161. 197. Alteste f. Presbnter

Altlutheraner 20. 41. 180. Amen 101. 142. 143. Amt der Schlüssel 341. Amt, geistliches (f. auch Pfarr= amt) 30. 35. 38. 66. 102. Ämter in der Kirche 8. 29. 30 ff. 56. 73. 256. Anagnost 32. Analytische Predigt 239. Anglikanische Kirche (Kirche von E gland) 17. 18. 41. 51. 109. 140. 202. 374. Ansprache 160. 188. 189. 267. Anstalten 82 f. 257. 263. 265. Antiphon 107. Apokrnphen 232. 235. Apologetische Vorträge 274. 313. Apologie der Confessio Augustana 49. 75. 316. Apostel 8f. 30. 56. Apolteltage 115. 118. 119. Apostolikum 48. 49. 75. 78. 109. 110. 140. 178. 187. 316. 341. 342. 343. Apostolische Konstitutionen 101. 102. 347. Apostolisch = katholische Ge= meinde s. Irvingianer. Applikatio 245. Apfis 111. 112. Arbeiterbewegung 302. Arbeiterheim (Verein) Arbeiterinnenheime 272. Arbeitervereine 80. 302. 305. 310. Archidiakonus 63. Archipresbyterat 54. Armenhäuser 260. Armenordnung 57. 259ff.

257ff. 264. 301. **306ff.** 309f. 314. Armenvereine 261. Aratliche Mission 376. 75. Athanasianum 47. 49. 140. Aufaebot 198. 296. Aufklärung 23. 67. 68. 95 f. 110. 149. 150. 170. 180. 185, 213, 229, 261, 262, 283 296. 318 f. 338. 365. Augsburgische Konfession s. Confessio Augustana. Ausland (Evangelische im) 22. 42. 364 ff. Aussegnung 203. Austrittsbewegung 275 312. Avemaria 316. 340. Backenstreich 316. Baptisten 176. Barmherzige Brüder 265. Barmherzige Schwestern 265. Baseler Mission 80. 372. 376. Basilika 111. Basiliusliturgie 102. Beerdigung 24. 25. 39. 68. 199ff. 207. 296. 298. 301. Beichtbekenntnis 104. 109. 137. 165. Beichte (). auch Beichtbes kenntnis) 160. 164ff. 175.

279. 288 f. 295. 299. 340.

Beichtgeheimnis 289.

Beichtunterweisnug 341.

Beichtzwang 279. 280. 295.

Beichtgeld 281. Beichtrede 165.

Beichtsiegel 289.

Beichtvater 279.

Armenpflege 32. 36. 60. 69.

Bekenntnis (f. auch Bekennt- | Canon missae 105. 106. | Diakonus 63. nisschriften, Glaubensbekenntnis) 25.47 ff. 75 ff. 86 f. Bekenntnisfreie Schule 325. Bekenntnisschriften 49. 58. 59. 75 ff. Benedicite 140. Benediktion des Salzes 178. Benediktionen 106. 178. Benediktionsgebet 198. Benediktus 101. 105. 108. 139 f. 160. 200. Berufsvormund 323. Bestätigung des Pfarrers 73. Bestattungsformel 202. Betstunden 266. Bezirksinnode 55. Bibel (f. auch Evangelium, Epistel, Schriftlesung) 48. 275. 339. 342. 347. 354ff. Bibelbesprechstunden 267 f. 273. Bibelgesellschaften 80. 261. Bibelkrängchen 332f. Bibelkunde 354. Bibellesen 350. 354. Bibelfpruch 317. 319. 349 f. 354. Bibelstunden 65. 266 f. 273. 312. Bibelverständnis 354. Biblische Geschichte 317. 319. 340. 346 ff. 353. 355 f. 361. Biblisches Cesebuch 354. Bilderwand 112. Bildungsarbeit 303. 305 ff. 314. 336. Bischof 17. 29. 31 ff. 35. 51. **56.** 75. 101. 102. 112. 193. 278. 315. 316. Blankenburger Konfereng 23. Blaues Kreuz 273. Blindenanstalten 263. Blöde 263. 308. Böhmische Brüder 341. Brevier 106. 107. 110. Brotbrechen 8. 99f. Brüdergemeine 20. 41. 51. 82. 183. 372. Brüderinstitut f. Diakonen Brüderschaften 80. 258. Buddhismus 338.

Bugbücher 279.

Bußtage 119, 139, 163, 172,

Büßende 101.

107. 168. Cantica 140. Casareopapismus 43. Charismata 9. 10. 99. Chiesa evangelica liana 368. China = Inland = Mission 374. Chor (Sängerchor) 101. 103. 109. 130 f. 145. 147. 152. Chorgebet 107. Chorraum 112. 113. Chrischona 276. Chrisma 179. 315. 316. Christenlehre 60. 319. 332. Christentumsgesellschaft 80. 261 f. Christliche Vereine junger Männer 272. Christlich = soziale Partei 302 Chrisostomusliturgie 102. Confrèries de la charité 265. Consistoire (ref.) 297. Codex iuris canonici 193. Collegia pietatis 261.268. Comes Hieronymi 133. Common Prayer Book 202. Completorium 107. Confessio Augustana 49. 75. 76. 152 316. 346. Confiteor (f. auch Beicht= bekenntnis) 136. de propa-Congregatio ganda fide 375. Credo f. Glaubensbekenntnis. **D**arbysmus 6. 18. 21. 33. 34. 373. Darstellendes handeln 97. Dechant 33. Dekalog 136 316. 317. 340. 341. 342. 343. 344. Dekan 55. 75. 189. 191. Dekanat 54. Dekanatssnnode 55. 69. Deutscher Evangel. Kirchenausschuß 22. 364. 366. Deutsch-Evangelisch im Ausland 363. Diakonen 31 f. 35. 56. 57. 73. 82. 101. 161. 260. 262. 263. 264. Diakonissen 32. 33. 35. 41. 57. 82. 99. 256. 257. 260. 262. 263. 264. 308. 309. 323. 379.

Diasporagemeinde 243.362ff. Dichterpredigt 228. Didache 32. 100. 101. 139. Diözese 54. Diskussionsabende 274. Dissenters 46. Disgiplinarverfahren 75. Domschulen 324. Domstift 107. Dorfgemeinde siehe Cand= aemeinde. Dorfkirchenbewegung 121. Dorfmission 310. Dorfpredigt 215. 243. 255. Dorologie 139. 143. Dreikönigsfest 118. Eglise chrétienne missionaire 368. Cheschließung 193ff. Ehrenprädikate 198f. 296. 298. Ehrenstrafen 296. Eigenkirchenrecht 72. Eiltaufe 183. Einführung in kirdliche Amter 73 189ff. 206. Einaanaslied 146. Eingangsspruch 132. 142. Einheitsgesangbuch 152. Einigungsbestrebungen 19. 21 f. 27. Einheitlichkeit des Gottes= dienstes 125. 129. 146. Einleitung der Predigt 245 f. 250. Einsegnung 187. 203. Einsezungsworte 105. 107. 108. 158. f. Einweihung 191f. Einweisung 189. Einzelkelch 162f. 175. 21 f. Eisenacher Konferenz 114. 134. 151. 232. 342. Ekklesia 6ff. 12ff. Elemente beim Abendmahl 105. 159. 160. 162. Elepation 105, 106, 108, **159,** Elternbeiräte 320. 328. Embolismus 105. 135. Enthaltsamkeitsvereine 263.

Epiklese 101. 103.

Epileptische 263. 308. 309.

Diaspora (Verein) 363.

Epiphanienfest 172. 178. Epiphanienzeit 120. Episkopalismus 33. 50. Epistel (Cesung) 107. 108. 132. 134ff. Eipstel als Text s. Text. Ephpheta 178. 179. Erbauung 219. 347. Erbauungsstunde (s. auch Bi= belitunde) 266 f. Erdenwurf 202. Erntedankfest 119. 120. 124. Erotematisches Verfahren f. Frageverfahren. Erweckungsbewegung 262. 267. 268f. Erweckungspredigt 69. 255. Erzbischof 33. 51. Ergiehung, kirchliche 315ff. 321 ff. 328 ff. 333 ff. Erziehungsanstalten 261. 273. 320. 324. Erziehungssonntag 120. Erziehungsvereine 263. 323. Ergpriefter 33. Estomihi 118. Ethik 3. Eucharistie (f. auch Abendmahl) 98. 99 ff. 122, 135. 288. 299. Eulogien 101. Evangelisation 23. 60. 96. 128. 269. **275 ff.** 343. **368 f.** Epangelische Gesellschaft für die protestantischen Deut-'chen in Südamerika 363. Evangelischer Bund 2. 54. 81. 275. 363. **365 f.** Evangelisch=kirchlicher hilfs= verein (s. auch Frauens hilfe) 81. 271. Evangelisch=sozialer Kongreß 302. Evangelist 268. Evangelium (Lesung; s. auch Perikopen) 104 f. 108. 132. 133 ff. 145. 209. Evangelium als Text s. Text Evangelium infantium 179. Eraudi 119. Exkommunikation 109. Erordium 245. Erorzismus 106. 135. 178ff. 183. 191. Erorzist 32, 73.

Erjufflatio 178.

117f. 119. | Sakultäten, theologische 70. Geistlicher 74f. 86. amt. Samilienabende 271. Sarben, liturgische 115f. Sastenzeit 102. 115. 119. 120. Seste, kirchliche 25. 105. 116. 1177. Seuerbestattung 204f. 207. Filles de la Charité 265. Sirmung 184. 315f. flugblätter 274. Sormalstufen 355 f. Frageverfahren 318. 353. Fragstücke 341. Franz = Xaverius = Verein 312. 375. Frauen in kirchlichen Ämtern 312. Frauenheime 273. Frauenhilfe 271. 309. Frauenorden 37. Frauenrechte 53. 62. 71. Frauensonntag 120. Frauenvereine 64. 69. 80. 82. 265. 270. **308f.** Freikirchen 20 f. 41. 46. 58. 310. Freiwilligkeitskirche 47. Freizeiten 291. Fremdengemeinden 58. 260. Frembenherbergen 258. 259. Freundinnen junger Mädchen 272. Friedensgruß 101. Friedenskuß 101. 125. Sriedhof 191 f. 199ff. Fronleichnam 118. 119 144. Frühprediger 63. Sürbittengebet 101. 136. 137. Sürsorgeerziehung 324. Gebet, Gebete 92. 93. 98. 101. 102. 104. 105. 123. 131. **135 ff.** 152. 160. 173. 190. 192. 199. 200 202. 98. 270. 286. **287.** 340. Gebetsgemeinschaften 269. Gebetsgottesdienste 104. 107. Gebetswoche 19. Gebetszeiten 106. 107. Gefangenenpflege 262. 293. Gefängnis 63. 293. Gefängnisgesellschaft 262.

293.

Geisteskranke 292.

Beistliches Amt f. Amt, Pfarr= Geistliches Lied 144. Gelübde bei der Konfirma= tion 186f. Gemeinde 7ff. 17. 30ff. 34. 36 f. 55ff. 65ff. 87 ff. 240 ff. 256ff u. ö. Gemeindeabende 60. 270. Gemeindeamt 65. Gemeindeämter 62ff. Gemeindebewegung 59. 68. Gemeindeblatt 143. 272. 274. Gemeindebücherei 291. 310. Gemeindefest 271. 312. Gemeindefranenverein siehe Frauenvereine. Gemeindegemäßheit der Pre= digt 219. 240 ff. Gemeindegesang 103. 107. 109. 121. 128. 131. 143. 145ff. 173f. 267. Gemeindehaus 65. 89. 115. Gemeindehelfer 33. 41. 64. 268. 308. Gemeindehelferin 64. Gemeindekirche 114. 125. Gemeindekirchenrat 62. Gemeindelazarett 310. Gemeindelisten 61. 65. 270. Gemeindepflege (Krieger= schaft) 62. 63. 307. Gemeindeschwestern 309. 310. Gemeindetag 2. 59. 81. 89. Gemeindevereine 54. 60. 64. Gemeindeverfassung 1. 54. 55 ff. 61 ff. 68. Gemeindeversammlung 61. Gemeindevertreter 190. 191. Gemeinsame Schule 326. 338. Gemeinschaftsbewegung 23. 34. 71. 81. 268 f. 273. 291. 312. 332. 376. Gemeinschaftspflege 10f. 257. 268f. 312. Genera der Rede 244. General Assembly 52. Generalsuperintendent 74. 191. Gesang des Liturgen 121.

Gesangbuch 148. 150 ff. 174. hausvater 278. 280. 361. 365. Geschichtsbücher, biblische 317. 347. Geschlechtskranke 292. Gesellenheime 272. Gesellenvereine 80. 263. 265. Gesellschaft zur Ausbreitung des Evangeliums 368. Gesellschaft der Freunde in ber Not 80, 262. Gesellschaft des göttlichen Wortes zu Stenl 375. Glaubensbekenntnis 105. 107. 110. 132. 140ff. **173.** 178. 187. 317. 340. Glaubenslehre 346. Glaubenslied 108. 140f. 148. Glaubensregel 9. Glocken 192. 200. Gloria 101. 104. 108. 109.

Gnadenverkündigung' 132. 142. Gottesdienst 25. 32. 42. 60. 62.71.92 ff. 189. 191. 266 ff. 285, 299,

Gnadauer Konfereng 23.

139.

Gotteskasten 363. Graduale 104. Gregorianischer Gesang 144. Groke Woche 118. Großstadt 24. Gründonnerstag 118. 163. Gruppenbau 115.

Gruppensnstem beim Kindergottesdienst 328f. Gruppenweises Singen 147.

Gustav Adolf= Derein 54. 80. 362f.

Gütergemeinschaft 8. 256.

hagia Sophia 112. halleluja 104. 139. 143. Hallenkirchen 113. Handauflegung 73. 177ff. 187. 189. Hauptgottesdienst 127. 230.

Hauptpastor 78. Bausandachten 94. 282. hausbesuch 281 ff. 290 f. hausbuch für Deutsche im Ausland 365. Kausgemeinde 10.

haustafel 341. Haustaufen 182.

haustrauung 196.

heidelberger Katechismus s.

Katechismus. Heidenmission 2. 42. 54. **370 ff.** Beiligentage 105. 118. 119. Beiliger Geist 103. Heilsarmee 21, 374. helfer im Kindergottesdienst

herbergen zur heimat 263. 272. 273.

Herrnmahl 99. heuristische Methode 318. Hilfsverein, Ev. = kirchlicher 271.

himmelfahrtsfest 117. Hochamt 101. hofgemeinde 243. Homiletik 253f. Homiliarium 134. 209. Homilie 208. 228. 238f. Horen 106. 107. 140. Hosianna 101, 105, 133, 139. hospitäler s. Krankenhäuser Hospitaliers 260. hospize 263. 272. 310. Bostie f. Elemente 162. Hymnen 107. 148.

Ikonostasion s. Bilderwand. Illustration in der Predigt 251. Industriegebiet 24.

Innere Mission 2. 39. 54. 68. 69. 80. 81. 262. **263** f. 268. 276. 277. 283. 301. 308. 309. 310. 311 f. 319. 323.

Inspirationslehre 233. Institutum Judaicum 379. Introduktion 73. 189 Introitus 104. 105. 108. 118. 142. 145.

Invokavit 118. Irvingianer 18. 21. Islam 338. 370. 379 f.

Jahresschluß 119. Jähtaufe 183. Jerusalemsverein 379f. Jesuiten 371. 375. Johanneum 276. Jubilate 119. Judenmission 379. Judika 118. Jugendheim 60.

Jugendpfarrer 63. Jugendpflege 44. 264 f. 360. Jugendpfleger 64. Jugendsonntag 120. Jugendvereine 60. 69. 82. 272. 320. Jugendweihe 188. Jungfrauenvereine 80. 264. 265. 270. 305. 333. Jungmädchenvereine 333. Jünglingsvereine 69. 80. 264. 270. 305. 330. Jungmännervereine 333.

Kanon der h. Schrift 9. Kantate 119. Kanzel 112. Kanzelgruß 142. 246. Kanzelvers 145. Kardinal 33. Karfreitag 115. 118. 163. Karitasbewegung 265. Karwoche 118. Kastenherren 260. Kastenordnungen 260. Katechetik 315ff. Katechismus (allgemein) 69. 152. 154. 316 ff. 340 ff. 356f. 361.

Kalender 116.

Katechismus Luthers 25. 49. 317. 318. 341 ff. 356 f. 361. Heidelberger Katechismus,

49. 76. 317. **343 ff.** 361. ntechismus, Unionskates Katechismus, chismus 54. 345.

Katechismuslehre 320. 360. Katechismuspredigt 224.230. 320. 341.

Katechumenat 177 f. 315. 334. Katechumenen 101. 102. 103. 177 r. 315.

Kathedralschulen 324. Kelch beim Abendmahl 162f. Kerze 108. 178. 179. Kindergottesdienst 60. 153ff. 174 f. 328 f.

Kinderlehre 154.

Kindertaufe (i. auch Taufe) 25. 49. 176 ff. 180 f. 185 f. 315. 335.

Congregatio Kirche als sanctorum 1. 6. 14.

Kirchenausschuß, Deutscher Evangelischer 22. 364. 366. Kirchenbau 112ff. 170f.

Kirchenbehörde 53. 74. 87. | Kollegialismus 50. 267. Kirchenbesuch 24. Kirchenbund 21. 25. 366f. Kirchenbufe 299ff. Kirchenchor (f. auch Chor) Kirchenentfremdung 42. 60. 273ff. 283. Kirchengebet (allgemeines) 109. 133. 136. Kirchengebote 299. 340. Kirchengemeindevertretung Kirchengeschichte 351. Kirchengewalt 50. Kirchenhoheit 45. Kirchenkonfereng f. Eisenacher Konferenz. Kirchenkreis 54. Kirchenkunde 14ff. 27. Kirchenlied 25. 147ff. 174. 350. 357f. 361. Kirchenordnung, Rheinisch= westfälische 190. Kirchenordnungen, reforma= torische 266. 280. 288. 300. 317. 349. Kirchenrecht 6. 14. 84. Kirchenregiment 1. 44. 45. 50 ff. 68. 87. 345. Kirchenrendant 33. 64. Kirchensteuer 300. Kirchentag 21. 25. 263. 323. 328. 364. Kirchenverfassung 1. 2. 5ff. 12ff. 38. 39. Kirchenvorstand 62. 72. 190. Kirchenvorsteher 37. 190. Kirchenzucht 57. 67. 281. 284. 286. 294 ff. Kirchenzuchtordnung, genhainer 57. 184. 297. Kirchgemeinderat 62. Kirchlichkeit 24. 241 f. Kirchlich=soziale Konferenz Kirchweihe 191f. 206. Kleinkinderbewahranstalt 323. Kleinkinderschule 261. 310. Kleinstadtpredigt 215. Klerus 32. 56. 66. 73. 112. 114. Klöster 257. 295.

Knabenhort 323.

Register Kollektengebet 104. 108. 109. Kolonien, deutsche 21. 362. 373. Kommunion 103. 105. 108. 109. 139. 157. 160. **161 f**. 268, 280, Konferenz deutscher evange= Arbeitsorganisa= lischer tionen 22. Konfessionelle Schule 325. 327. 328. Konfessionskunde 15f. Konfirmandenunterricht 60. 65. 326. 329 ff. 334. 359 f. Konfirmation 1.25.60. 184 ff. 205. 300. 307. 317. 319. 329 ff. 333 ff. Konfirmationsspruch 188. Konfirmiertenvereinigungen 69. 320. 333. Konföderation reformierter Gemeinden 20. Kongregationalisten 48. 374. Kongregationen 79. 268. Kongreß für Innere Mission Konkordienbuch 49. Konkordienformel 48. 49. 50. Konsekration 105. 108. 159. Konsistorien 33. 70. Konventikel 80, 268. Koordinationstheorie 43. Körperschaft des öffentlichen Rechts 46. Krankenhäuser 63. 82. 243. 257. 258. 259. 260. 292. 308. 309. Krankenkommunion 281. 287f. 292. Krankenpflege 36. 60. 64. 69. 257 ff. 262. 263. 264. 301. **308 f**. 314. Krankenseelsorge 287. 292. Kreissnnoden 52. 55. 69. Kreuzeszeichen 159. 178. 179. 315 f. Krippen 323.

Krüppelpflege 82. 308. 309.

Kultus 93. 94. 98. 101 ff.

Kultusgemeinde 58f.

Kultuspredigt 216.

Krnpta 112.

Kunst 116. 153. Kunsthomilie 215. 239. Kurialismus 33. Küster 33. 63. 317. Knrie 104. 108. 132. 137. 200. Laien 38. 56. 105. 123. 285. Cambethkonferenzen 19. Candesherrliches Kirchenre= giment 50 f. 53. 55. Candeskirche 2. 18. 19ff. 41. 45. 46. 49. 58. Candesoberpfarrer 191. Candgemeinden 55. 124. 154. 243. 267. 271. 307. 308. Cätare 118. Laudes 106. 107. Cebensbilder im Unterricht 348. Lectio continua 134. 350. Cehrbarkeit der Religion 335 f. 360. Cehrer 31f. Cehrfreiheit (f. auch Cehrver= pflichtung) 76f. Cehrlingsheime 263. 272. Lehrlingsvereine 80. 333. Cehrpredigt 224. Lehrprozesse 76. Cehrverfahren 351 ff. Cehrverpflichtung 50. 66.75ff. 78. 90. 189. Cehrvikariat 71. Cehrvortrag, religiöser 266. Leichenrede 203f. 207. Leidensgeschichte 152. Leisen 145. 148. Lektionar 134. Cektor 32. Cettner 112. Lichter f. Kerzen. Liebestätiakeit 32. Litanei 137. 144. Citurgie 9. 98. 99. 102. 123f. 126. 229 ff. 145. 156. 189. 247. Liturgik 166. Liturgische Gottesdienste 127. Cobgesänge 139ff. Logos 208. 209. Ortsge= Cokalgemeinde f. meinde. **Lustration** 191. Lutherbibel 22. 25.

Cutherischer Bund 19. Enoner Missionsseminar 375.

Mädchenheime 263. 273.
Mädchenhort 323.
Mäeutik 318.
Magdalenenanstalt 262. 263.
273. 291.
Mägdespergen 272.
Magnisikat 140. 143.
Maiandachten 107.
Mailänder Missionsseminar
375.
Männervereine 64. 69. 80.

82. 264. 265. 270. 305.

Marienfeste 118. 119.

Märtyrertage 115. 118.

Mäßigkeitsvereine 263. 273.

Matutin 106. 139.

Meistervereine 80.

Memorierstoff 352f. 366.

Mennoniten 176. Messe 98. 103. 104 ff. 135. 140. 145. 157 f. 299. 344. Messe gewand 108. 109. Methodismus 21.51. 52. 261.

276. 332. 368. 372. 373. Mette f. Matutin. Michaelisfest 118. 119. Militärgemeinde 243. Minderheiten 61. 87.

Ministrant 104.
Mischen 60, 299.

Misericordias Domini 119.
Misericordias Domini 119.
Missale 104. 105. 134. 144.

168. Missionsduss 376. Missionsbesehl 370. 371.377. Missionsgesellschaften 80. 81. 372 ff. Missionshilfe 376.

Missionskonserenzen 376. Missionspredigt 207. 209 217.

Missionsstunden 376. Mohammedanermission 379 f. Moraspredigt 222 f. Morgensied 145. 146. Morgensegen. 341. Mundart 371.

Musik im Gottesdienst 130f. 143. 174.

Mnsterienkult 101. 177.
Mysterium tremendum
158.

Mystik 93.

Nachfolge, apostolische 17.51
Nachmittagsprediger 63.
Naturpredigt 213.
Nebengottesdienst 127. 145.
Neuapostolische 21.
Neuiahr 102. 118. 119. 172.
Neuprotestantismus 6.
Nicaenum (Nizäno-Konstantinopolitanum 48. 49. 75.
105. 107. 140. 178.
Non 106.
Nonkonsormisten 46.
Nosokomien 257.
Nottause 183 s.
Nunc dimittis 140.

Oberkirchenrat, preußischer 302, 364. Oberpfarrer 63. 78. Oblationsgebete 105. Obsignatio crucis siehe Kreuzeszeichen. Offene Schuld 108, 136. Offertorium 105 106. Officium defunctorum 200. Ohrenbeichte f. Beichte. Okuli 118. Ölsalbung (s. auch Chrisma) 177. 178. 179. 31 f. Opfer 92. 93. 99ff. 102ff. 122 f. Optionsrecht 61. Orden, katholische 79. 265.

Orden, katholische 79. 265. 268. Ordination 73 ff. 102. 188 ff. 205.

Orbines 73.
Ordo missae 104.
Organijt 41. 64.
Orgel 152 f. 192.
Orientmijfion 380.
Ortsaemeinde 10. 61. 88.

Ortsgemeinde 10. 61. 88. Ofterfest 117. 118. 120. 144. 178.

Ostiarier 32. Oxfordbewegung 110.

 Pananglikanischer
 Kongreß

 19.
 Papalismus
 33.

 Papst
 12.
 29.
 38.
 43.
 47.

 Parentation
 204.
 Parochialrecht
 56.
 61.
 65.

 279.
 Parochialverband
 65.
 Parochie
 56.
 57.
 59.
 77.
 258.

260.

Passant 117.
Passionszeit 119. 135.
Pastoral Session 52.
Pastoralbriefe 31. 32.
Pastorenkirche 23. 52.
Paten 178. 180. 301. 316.
Paternoster s. Vaterunser
Patriarch 33.
Patronat 72.
Perikopen 22. 133 st. 173.
232. 319. 349. 361.
Perikopen als Texte (s. auch

Parodius 65.

Perikopenzwang) 230ff.
Perikopenzwang 212. 314.
230 ff.

Perjonalgemeinde 60. Pfarramt 17f. 23. 33. **65 ff.** 72 ff. 263 f. 285. 298. Pfarramtskunde 2. Pfarraflijtent 74.

Pfarrbeseigung 57. 62. 66. 72 f. 89. Pfarrbezirk (j. auch Paro=

фіе) 56. 58. 262. Pfarrervorbildung 25. 70 f. 89 f. 285.

Pfarrgehilfin 71. 285. Pfarrgenossen 57. Pfarrhaus 115.

Pfarrmesse 105. 107. Psingsten 115. 117. 144. 178. Philadelphia=Verein 269. Pietismus 24. 67. 69. 80.

Dietismus 24, 67, 69, 80, 110, 149, 185, 197, 212, 213, 266, 267, 268, 282, 296, 318, 372, Winiterhylet 60, 147

Pliniusbrief 99. 143. Postkommunio 105. Präsation 101. 105. 139. Präsat 53.

Predigerseminare 70 f. 82. Predigt 1. 34. 35. 39. 67. 68. 69. 74. 101. 103. 107. 114. 115. 123. 125 ff. 128 ff.

114. 115. 123. 125 ff. 128 ff. 145. 155. 190. **207 ff.** 266 f. Predigt, apologetische 225.

predigt, apologetique 225. Predigt, geschicktliche 225f. Predigt, soziale 226f. Predigt, soziale 226f. Predigtgottesdienst 107.

108 ff. **125 ff**. 163. **266 f**. Predigtlehre 25 df. Dredigtlied 145. 146.

Predigtlied 145. 146. Presbnter 31. 33. 37. 52. 57. 58. 62. 260. 297. Dresbyterialverfassung Presbyterium 56. 297. Dreftverbande 275. Priestertum, allgemeines 34. 38f. 45. 56. 66. 80. 83f. 279. 289. Priestertum, katholisches 29. 32f. 66. 102. 278. Priesterweihe 17. 66. 71. 73. Prim 106. Drimarius 63. 78. Privatbeichte 69. 164. 280f. 288 f. 313 f. Privatkonfirmation 319. Procureurs 260. Professio fidei Tridentina Prolog (Joh. 1) 105. Propaganda 275. Dropheten 31f. 92. Propositio 245. Propft 55. Proskomidie 103. 162. Protestantisch=kirchlicher hilfsverein 363. Provinzialverfassung, mische 52. Prozessionen 92. 119. 140. Prüfung der Konfirmanden 186. Pfalmengesang 148. Djalmus 104. Dinchanalnie 389 f. 314. Puritaner 117.

Quadragejimalzeit 117. Quäker 33. 34. Quajimodogeniti 119. Querhaus 113. Quinquagejimä 119. Quinquagejimalzeit 118.

Rauhes Haus 262. 293.
Reformation 6. 22. 23.
Reformationsfest 120. 172.
Reformierter Bund 363.
Reich Gottes 7. 12. 13. 14. 29. 38.
Reichschalkonferenz 320.
Reichstag 365.
Reichsverfassung (1919) 24. 322. 325. 330. 340.
Religionslehre 75.
Religionsunterricht 44. 46. 60. 62. 259. 306. 316 ff. 330 ff. 335 ff.

58. Reminiscere 118. Renaissance 113. Representative Session 52.

34. Requiemmesse 105. Retentionsformel 165. Retentionsformel 165. Retentionsformel 167. Retungshäuser 80. 82. 262. 263. 265. 273. 320. 324. Rhetorik 244 f.

73. Ringewechsel 197. Ritterorden 258. Rituale Romanum178. 199. Rogate 119. Rogate 119. Rogarium 349.

Sabbataebot 117. 342.

Sabbatmahlzeit 101.

Sakramentalien 106. Sakramente 17. 35. 58. 59. 67. 68. 69. 73. 74. 77. 106. 126. 157. 263. 279. 281. 282. 315 f. 317. 340. Salutatio 108, 109, 142, Salz bei der Taufe 178f. 191. Sänger 103. Sanktus 105, 108, 139, 145, Satisfaktionen 295. Schlüsselgewalt 30. 165. Schluß der Predigt 245. 246. Schluftvers 146. 147. 160. Schmalkaldische Artikel 49. Scholastik 210. Schriftenverbreitung 291. 310. Schriftlesung 100. 101. 103. 105. 107. 108. 109. 110. 129, 132, 133 ff. 156, 173, 189, 192, 196, 202, 216, Schulaufsicht 320. 327f. Schulbibel 354f. Schule 305 f. 316 ff. 319. 321 f. Schulordnung 57. Schweigender Dienst 137f. Seelforge 39. 57. 60. 62. 67. 69. 277 ff. 311 ff. Seelforgebegirke 61. 63. 78. 271. 307. Seelsorgegemeinden 284. Seelforgeheim 291. 314. Segen 108. 109. 122. 123. 133. 142. 146. 187 f. 189. 190. 198. 203. Sekten 15. 18. 21. Selbstmörder 296. Selbstverwaltung 33. 45. 52. 54. 55. 58. 63. 69 319.

Senioren 297. Septuagesimä 118. Sequen3 104. 105. 144. Sermo 208. 209. Seragesimä 118. Siechenhäuser 54. 82. Silvester 119. Simultanichule 325. 326f. 338. Singabende 146. Sitte, kirchliche 24. Sittenlehre 346. Sittlichkeitsvereine 263. 312. Sigbänke 112. 113. 115. Sokratik 318. 353. Sonntag 99. 102. 105. 116 ff. 172, 242, 342, 349, Sonntagsblätter 274. Sonntagsheiligung 265. 302. Sonntagsschule(s.auchKinder= gottesdienst) 153ff. 262. Soziale Frage 301 ff. Spendeformel 159. Spitalorden 258. Sprache Kanaans 250. Sprechgesang 101. Sprechstunden 290f. Spruchbücher 317. Spruche f. Bibelfpruch Staatskirche 6. 18 44. 45. 47. 50. 58. 85. Stadtgemeinden 55. 61. 79. 124. 127. 154. 243. 271. Stadtmission 81. 263. 264. 309. Stadtmissionar 268, 308. Stadtpredigt 243. Stand, geistlicher 66. 74f. Standrede 2 4. Sterbesakramente 288. Stilles Gebet 137f. Stimmen der Dater 142. Straßenpredigt 217. 276. Studentenbund für Mission 374. Stufengebet 104. Stundengebet 106. Subdiakon 32. 73. 257. Substitution 378. Summepiskopat s. Candes= herrliches Kirchenregiment. Sündenbekenntnis (f. auch Beichtbekenntnis, Offene Schuld) 109. 132. 136f. 164 f. 173. 289. Sündflutgebet 179. Superintendent 33. 53. 54. 55. 75. 189. 191.

Symbole 47. Symbolische Handlungen 122. Snnagoge 31. 92f. Synodalvorstand 53. 55. Synoden 10. 21. 51 f. 55. 87. Snnthetische Predigt 239. Sprifches Waisenhaus 380. Snitem der Praktischen Theo: logie 3.

Caubstumme 263. Taufbefehl 30. 176. Taufbüchlein Luthers 179. 180. Taufbund 185f. Taufe 1. 24. 39. 101. 106. 121. 122. 176ff. 185ff. 187. 191. 205. 299. 300. 315 f. Taufformel 177. 182. Tauffragen 183. Caufritus 177ff. Caufstein 115. Taufzeiten 178. Tedeum 139. 140. 148. Tempelgemeinde 21. Territorialismus 45. 50. Tersanktus s. Sanktus Ter3 106. Tert 208. 209. 211. 214. 224. 228 ff. 245 f. 246. 267. Thema 215. 247 f. Theodizee 294. Theokratie 43. 44. Theologin 63. 71. Tonsur 73. Totenmesse 105. 144. 200. Totensonntag 25. 119. 139. 163. 172. Craktatgesellschaften 261. Traktus 104. 143. Traubüchlein Luthers 198. Trauernde 294. Trauformel 197. Traufragen 196. 296. Trauringe 197. Trauung 1. 24. 25. 39. 193 ff. 206. 296. 298. 299. 300. 301. Trauzeugen 196.

1. Sachregister Trennung von Kirche und Staat 43 f. 46. 58. 85 f. Tridentinum 104. 193. Trinitatisfest 118. 232. Trinitatiszeit 115. 120. Trinkerheilanstalten 291. Trishagion 1. Sanktus Türhüter 32. Ultramontanismus 365. Union 20f. 23, 50, 136. Unionskatechismus 50. 54. 345. Unionslutheraner 19. Unitarier 48. Universalmonarchie 44. Universitäten 324. Univ rsitätsgemeinde 243. Universitätslehrer 75. Unterricht, kirchlicher (f. auch Konfirmandenunterricht, Religionsunterricht) 25. Urwahl 52. 55. Usus (fünffacher) 212. **V**aterunser 99. 103. 108. 109. 133. 135 f. 146. 190. 198. 316. 317. 340. 341. 343. 344. Datikanum 33 Derein der Kindheit Jesu 375. Dereine, freie 2. 64. 79ff. Vereinshäuser 310. Derhältniswahl 53. Versorgungshäuser 273. Desper 107. Volksgesang (s. auch Ge= meindegesang) 106. 144. 148. Dolkshochschule 305. 314. Dolksküche 18. 25. 44. 46f. **49.** 61. 86. Dolkskunde, religiöse 16. 28.

79. 242.

Dorasnle 273.

Dorträge 305f. Dotivmesse 105.

Dolksmission 277. 313.

Dolkspredigt 210.

Dorsteher 31. 278.

Waldenser 340 f. 368. Wandlung (der Abendmahls= elemente) 103. 157. Wartburgvereine 272. Wechselgesang 101. 103. 110. 143. Weihnachtsfest 118. Weihrauch 173. Weihwasser 200. Weißer Sonntag 119. Weißes Kreug 273. Weltbund für Freundschafts= arbeit der Kirchen 19. Weltkrieg 373f. Weltliche Schule 325. 326. Weltmissionskonfereng 376. Westerhemd 178. 179. 180. Westminster-Konfession 117. Wiedertrauung Geschiede= ner 194. Witwen 32. 256. 257. Wochengottesdienste 266. 267. Wochenpredigt 230. Wohlfahrtspflege 309f. 314. Wohlfahrtspredigt 223. Wohnungswesen 310. 323.

Wahlrecht 300. 335.

Waisenhäuser 261. 263. 324.

Xenodochien 257. 258.

Zeitgemäßheit der Predigt 219. 154 f. Zeitpredigt 227. Zentralausschuß für die Innere Mission 80. 263. Jentralbau 112. 1131. Zentralverband der Inneren Mission 263. Zivilehe 195. Zivilstandsgesetzgebung 24. 194. 195. 299. Zuchthäuser 293. Zufluchtshäuser 273. Jungenreden 99. Zweckverband 6. 3weifler 273 f. 294.

#### 2. Personenregister

(Auch die Namen der Verfasser der in den Literaturnachweisungen genannten Schriften sind aufgenommen.)

Achelis, E. Chr. 4. 89, 124. 138. 171 ff. 175. 206. 252 f. 361. 369. Achelis, H. 167. Albrecht, O. 361. Allihn, H. 255. Althaus, P. 205. 255. Altmann, E. 170. Ambrosius 139. 147. 208 f. 278. Anrich, G. 205. Anton, K. 166. 170. 172. 173. Arndt, Joh. 212. Arnold, E. 360. Arper, K. 170. Augustin 208 f. 244. 346. Aust, O. 170.

Bach, Joh. Seb. 110. Bachmann 86. 166. 255. 313. 361. Bahnsen, W. 207. Balger, O. 254. Bang 361. Barchewit 88. Bard, p. 207. Barge, f. 169 Barth, P. 358. Bartning, O. 171. Basilius v. Caesarea 102. 208. 257. Baffermann, h. 96. 166. 170. 173. 175. 253 f. Bauer, H. 360. Bauer, J. 166. 169. 172 f. 175. 205. 207. 253. 255. Bäumer, v. 87. Baumgarten, O. 4. 89. 171. 173. 206 254 f. 312 ff. 359. Baumstark, A. 168. Bechtolsheimer f. 313. Beck, H. 360. Behm, h. 83. Beier, hartmann 317. 347. Beissel, St. 173. Bellarmin 12. Benedikt XV. 193. Benrath, G. Ad. 169.

Benser, f. 312.

Beng, G. 215. Berg, H. 255. Berger, A. E. 26. 85. Berner 87. 88. Bernhard v. Clairvaux 147. 210. Bertheau, K. 171. Berthold von Regensburg 210. Beste, M. 253. Beth, K. 168. Bettac 172. Bener, C. 174. Benschlag, W. 366. Beza, Theod. 148. Bezzel, h. v. 91. Biehle 3. 174. Bigius, A. 215. Blau, P. 84. 313. Bodelichwingh, S. v. 82. 263. Boeckh 86. Boehmer, J. 4. 172. 255. Böhme, E. 173. Böhmer, G. 252. Bonhoff, C. 206. Bonifaz VIII. 12. 43. Bonus, A. 26. 335. Bornemann, W. 90. 359. 380. Bosc. Dierre du 213. Bossuet 213. Bourdaloue 213. Braasch, A. H. 359. Brathe 87. 170. 171. Braun, Th. 90. Brederek, E. 174. Bren3 341. Brieger, Th. 85. Brightman 168. Brockes, S. 254. 312. Broeckelmann, W. 154. Bronisch, P. 175. Brückner, B. 310. Brunfels, O. 347. Brüssau, O. 90. Büchsel, K. 91 Buchwald 361. Buder, W. 91. Bugenhagen 74. 212. 281. 288. Bungenberg 206.

Bünger, S. 172.

Bürckstümmer 83. 359. Burggraf 228. Burkharot, G. 84. Bürkner, R. 170. 171. Busch 360. Busmann, E. W. 369. Buger 57. 59. 184. 260. 279 f. 297.

Caesarius von Arelate 209. Calvin 29. 41. 44. 57. 87. 109. 136. 140. 145. 162. 169. 179. 184. 185 211. 260. 281. 282. 297. 344. 370. Canisius 299. Canstein, v. 82. Caspari, W. 4. 167. 171. 173. 174. 205. 206. 207. 313. Castalio, Seb. 347. Cavour 46. Chalybaeus 254. Christlieb, Th. 252. 276. Chrisologus, P. 209. 252. Chrysoftomus 102 - 208.257. 278. Cicero 244. Classen, W. 360. Clemen, C. 4. 167. 168. 169, 255. 359. Cohrs, S. 89. 361. Connolly, R. H. 167. Conrad 359. Cordshagen, P. 167. Tremer, f. 206. Cremer, p. 89. Criegern, H. v. 369. Curtius, S. 88. Unprian 12. 278.

Dalton, H. 174.
Damaschke, Ad. 255.
Daniel 168.
Dehn, G. 360.
Demosthenes 244.
Denzinger 75.
Deogratias 346.
Dibelius, O. 27. 360.
Diehl, W. 170. 205. 206. 207.
Diethe, A. 175.
Dietrich, Chr. 312.

Dietrich, Deit 349.
Dietrich 291. 314.
Dobschütz, E. v. 27. 167.
Doerries, B. 58. 88. 206. 215. 343. 361.
Dölger, F. J. 143. 167. 205.
Drews, P. 16. 68. 85. 86. 89. 90. 100. 167. 168. 169. 205. 252.
Drener, G. 86.
Dryander, E. v. 84. 215.
Dungern, H. v. 312
Durand de Dillegaignon 371.
Dürselen 255.

Eberhard, O. 360. 361. Eckehart 210. 220. Eckert, A. 4. 253. 312. 358. 361. Egede, H. 372. Eger, Joh. 360. Eger, K. 4. 27. 84. 86. 89. 138. 170. 173. 313. 359. 361. Eliot, I. 372. Elijabeth (die heilige) 259. Emlein, R. 175. 359 f. Engelhardt, E. 89. 91. Erasmus 244. Everling, O. 369.

**S**abri, S. 313, Salk, J. 80. 82. 262. Saure, A. 84. Selden 228. Finnen, Ch. 276. Fischer, A. 89. Sischer, E. 313. Sittbogen, G. 359. Fleisch, P. 312. 313. Fleischmann, P. 175. fleming, P. 149. Fliedner, Frit 368. Fliedner, Th. 82. 293. 323. Soerster, E. 69. 85. 88. 170. Foerster, F. W. 314. Foerster, Th. 173. Francke, A. H. 82. 212. 261. 324. 350. 372. 379. Franz, A. 169. Franz, Ignaz 140. Freitag, H. 312. Frenzel 318. 359. Frerichs, J. 3 Freud 289. 314. Frenbe, A. 207.

Stick, H. 381. Stiedberg, E. 84. Stiedrich, I. 84. Stiedrich III., Kurfürst v. d. Pfalz 344. Stiedrich Wilhelm III. 110. 126. 140. 170. Sticks, K. E. O. 171. Frommel, E. 214. Frommel, E. 214. Styn, Elisabeth 293. Süllkrug, G. 312. 313.

Gaß, J. C. 96. Gebhardt, h. 27. Geest 313 Geiges 253 Geiler v. Kaisersberg 210. Geißler, E. 255. Gellert, Chr. S. 149. Gennrich, P. 88. 90. 311. Gerade, P. 27. Gerhardt, Paul 148. 149. Gerok, K. 214. Gesenius, J. 347. Gener, Chr. 86. 215. 255. Gihr, N. 106. 168. Gilbert, G. 85. Gillhoff, J. 361. Gjessing, M. 27. Glabbay 174. Glaue, P. 173. Glothlin, W. J. Mc. 87. Goehre, P. 5. Goeh, K. G. 175. Golg, Ed. v. d. 4. 83. 86 87. 89. 166. 167. 169. 172. 173. 174. 252. 311. 313. Golg, H. v. d. 90. Gommel 359. Gogner, Joh. 372. Gogner, K. 84. Gottschick, J. 167. 168. 205. 253. 255. 358. Graff, P. 169. 205 f. 207. Grapper. J. 172 Graue, Gg. 90. Graue, P. 84. Gregor I. 144. 209. 278. Gregor VII. 43. Gregor v. Nazianz 208. Gregor v. Nyssa 208. Greiner, H. 170. Gregmann, B. 172. Greving 168.

Grenerz, K. v. 360. Groos, K. 360. Großmann 362. Grün, H. 207. Grünberg, P. 87. 88. Günther, K. 174 Gurlitt, C. 170 Gultan Adolf 362. Gutberlet, A. 168.

haak 312. haas, K. 26. haase, 3. 91 hackenschmidt, K. 254. hahn, Tr. 313. hammerstein 46. Hans, J. 166. hansen, E. 205. happel, 3. 26. hardeland, A. 91. 312. 313. Häring, Th. 254. harms, Claus 91. 153. 214. 238. 255. Harnack, Ad. 27. 83. 252. hartmann, P. 360 Hase, A. 255. hauck, A. 86. 167. 170. haupt, E. 172. haupt, h. 84. heiler, Fr. 166. 173. heim, S. 50 hein, A. 89. Heineke, R. 26. Heitmann, C. 88. 360. heitmüller, W. 205. Hellwig, Alb. 28. Benke, O. 172. Hennecke, E. 206. Hennig, M. 89. 311. herberger, Valerius 212. herder, J. G. 214. hering, h. 4. 166 167. 168. 169. 173. 252. 253. Hermelink, H. 85. hermes, R. 207. herold, M. 174. herzog, G. 91. herzog, J. 91. 254. Besselbacher. K. 313. heß, W. 314. hieronnmus 134. hilbert, G. 26. 85. 86. 88. 277. 312. 313. Hippolnt, 100 102. 167. 208. hoepel, G. 313 hoepfner, G. 361. hofacker, C. 214.

դοffmann, π. 214.
ποfling, 3. W. \$. 89.
ποΙ, π. 26. 85. 117. 172.
313.
ποΙΙ μαπη, π. π. 314.
ποΙΙμείπ, π. 314.
ποΙΙμείπ, π. 311.
ποτημείτομ, ΘΙ. 311.
ποτημείτομ, ΘΙ. 311.
ποτημείτομ, Ε. 26.
ποκρέιδ 171.
Γ΄ποιεί, π. 27. 255.
πουατό, 3. 293.
πμδετ, π. 302.
πμδετ, ξ. 169.
πμδιτε, ξ. 169.
πμδιτε, τ. 169.
πμδιτε, τ. 169.
πμδιτε, π. 369.
πμπριτίμο, π. 369
πηρετίμο, π. 369
πηρετίμο, π. 1. 229. 244.

Ignatius v. Antiochien 33.
56. 278.
Ihmels, C. 90, 215.
Irenäus 252.
Iacobn, H. 168. 172.
Iacopone 147.
Iäger, M. 360.
Iäger, P. 174.
Iähkel 26.
Iakobus 31.
Iänicke 372.
Iatho 76.
Iellinghaus 276.
Ierusalem, I. S. W. 213.
Iohann von Gott 265
Iohannes d. Täufer 176.
Iordan, H. 26. 85.
Iudä, Leo 343.
Iülicher 119.
Iüngst, J. 207.
Iutin 100. 133.
Iuftinian v. Welk 371.

Kabisch, R. 354f. 357f. 360. Kaehler, M. 175. 205. Kaftan, J. 84. 86. Kaftan, Th. 84. 86. 87. 137. 173. 361. Kahl, W. 85. Kalb, E. 27. Kappstein, Th. 91. Karl d. Gr. 104. 134. 144 209. 258. 316. Karlfadd 107, 169. 280. Kattenbusch, Ş. 26. 167. Kager, E. 90. Kawerau, G. 90. 169. 172. 174. 205.

Keller, S. 215. 219. Kellner, K. A h. 271. 206. Keppler 220. Kerschensteiner 360. Kesseler K. 360. Kierkegaard, Soren 5. Kleinert, P. 166. 172. 174. 252. 253. Kliefoth, Th. 89. 166, 168. 175. 206. 207, 314. Klopstock 149. Knodt 89. Knoke K. 358. 361. Knopf, R. 7. 27, 167. Коф, Ед. 174. Коф, Б. 314. Koehler, S. 253. 314. Koehler, W. 9. 172. Kögel, R. 214. Köhler, K. 26. 84. Kolb, Chr. 170. 206. 207. Kölbing, W. E. 84. Kölln, E. 170. Konstantin 116. 257. Köstlin, H. A. 89. 166. 169. 170. 174. 311. 313. 314. Köstlin, I. 25. 85. Köstlin, K. 85. Kraushaar, Otto 27. Krauß, Alfr. 91. 253. Krieg, C. 313. Krüger §. 175. Kühn, **C**. 27. Kühner 369. Kutter, H. 91. Knrill v. Jerusalem 346

Lagarde, P. du 172. 257. Cahusen, Sr. 215 Cang, A. 87. 361. Langsdorff, v. 253. Casko, Joh. a 58. Cavater, J. C. 214. Lehmensick 357f. 361. Leibnig 371 f. Cempp, R. 85. Leo X. 29. Leonhardi 253. Lepsius J. 368. 380. Chogky, Hr. 5. 26. Liebster, G. 314. Liegmann, f. 4. 31. 83. 143. 167. 168. 361. Cipsius 366. Löber 189. Cobwasser, Ambr. 148. Loeber, G. 90. 206.

Coening, E. 83. Cöhe, W. 89. 203. 263. 281. Coofs, S. 83. 168. 215. 254. Corenz, O. 359. Cübeck, K. 168. Ludwig XIV. 213. Ludwig, A. 173. Cüpke, G v. 28. 314. Euther, M. 26, 29. 34. 38f. 44f. 49. 56ff. 66. 73ff. 85 f. 93. 95. 97. 107 f. 113. 117. 128. 130. 134. 136 f. 140. 145. 148. 153. 158f. 168 f. 179 f. 184. 192. 193. 197 f. 200. 205, 211 f. 234. 259. 266. 268. 280. 288. 295. 305. 316 f. 341 ff. 346 f. 351. 357. 361. 370 f. Cur, R. 85.

Mahling, S. 86. 88. 90. 254. 312. Mahr 254. Manz, Fr. 86. March, O. 171. Marot, C. 148. Massillon 213. 244. Matthaei, A. 170. Matthes, H. 88. 269. 312. 313. 359. 361. Mathesius, Joh. 212. 225. Mauriz 182. Maner, O. 85. Manhew, Th. 372. Mehl. O. 166. 172. 205 f. Mehlhorn, P. 206. Mel, K. 362. Melanchthon, 70. 107. 122. 211. 212. 244. 288. Menken, G. 214. Mennike, Fr. 85. Mener, A. 172. Mener, H. 89. Mener, Joh. 89. 361. Mener, R. 86. Mezger, P. 86, Mirbt, C. 85. 86. 380. Mir, G. 90. Moering, E. 313. Mohlberg, K. 168. 173. Möller 89. Moody, E. 276. 374. Mosheim, J. E. v. 213. 244. 252. 318. Mott, John 374. Much, H. 171. Mulert, h. 90. 171. 189.

Müller, E. Ş. K. 313. Müller, Heinr. 212. 241. 252. Müller, J. C. 87 Müller, Joh. 26. 86. 313. Müller, Karl 85. 87. 169. Müller, Wilh. 27. Muthefius, H. 171. Muth, Ş. H. 313.

Mathusius, M. v. 84. 314.

358.
Natorp, p. 358.
Naumann, fr. 215. 226. 255.
302.
Naumann, G. 86. 87. 360.
Nebe A. 253.
Nelle, W. 174.
Neundorfer, R. 85.
Nicolai, Phil. 149.
Niebergall, fr. 4. 88. 91.
175. 207. 241. 243. 253.
254. 255. 311. 314. 359 f.
361.
Niener, Joh. 26. 87. 90.
Nippold, f. 36. 369.
Nighh, k. 3. 96. 97.
Norden, Ed 208.
Notker, Balbulus 144.

Oberlin, J. Fr. 261. Oepke, A. 252. Okolampad 109. Olevianus, Calp. 344. Olimart 86. Onchen, J. G. 153. Origenes 208. Otto, C. W. 205, Otto, R. 173. Otto, W. 207.

Page, O. 360.

Palmer, H. 89.
Pank, O. 369.
Paul, C. 369. 380.
Pauli, Aug. 26. 90.
Pauline, Fürstin v. Cippes Detmold 323.
Paulus 9. 26. 31. 99. 176.
247. 252. 294. 370.
Paulus Diakonus 209.
Peisker 175.
Pestalozzi 82. 261. 351.
Peter d. Gr. 44
Peters, M. 252. 254. 360.
Petrich, Herm. 174
Psankuche, A. 85.

Pfennigsdorf, E. 254. 313. 359.
Pfennigsdorf, Osk. 84. 361.
Pfister, O. 289. 314.
Phoebe 31. 256.
Piedowski, P. 253.
Pieper, P. 27.
Piersig, J. 175.
Pippin 104. 134.
Pius IV. 75.
Pius V. 106.
Pius X. 56. 106. 193.
Plashosfeceieune, Ed. 26.
Plinius 99. 116. 167. 257.
Plütschau 372.
Pückler, Graf 276.
Pustet, S. 168.

#### Quintilian 244.

Rabe, M. 26. 27. 39. 76. 83. Rahlenbeck 313. 369. Raikes, Rob. 153. Rambach, Joh. Jak. 149.212. Ranke, E. 173. Rathke 314. Rauch, Chr. 170. Rautenberg 153. Recke=Volmerstein, Graf A. v. δ. 82. 262. Reichert 206, 360. Rein, W. 355. 358. Reinbeck 213. Reinhard, Fr. D. 214. Reischle, M. 26. Rendtorff, \$ 85. 88. 98. 99. 131. 168. 205. 245. 255. 312. 360. 369. Reu. M. 361. Reukauf, A. 358f. 360. Reuter, S. 252. Renländer, M. 205. Richert, H. 359. Richter, Aem. C. 169. Richter, J. 369. 380. Richter, P. 380. Richter, W. 89. Rieder, K. 255. Rieker, K. 44. 85. 86. Rietschel, G. 89. 90. 166. 171. 172. 173. 205. 206. 207. 359. Rinckart, M. 149. Rist, Joh. 141. Ritschl, A. 215. Rittelmener, Sr. 91. 215. 255.

Rohde, E. 27.
Rohden, G. v. 314.
Rohnert, W. 207.
Römer, A. 314.
Rothe, R. 6. 14. 26. 252.
Rothenbücher, K. 85.
Rottenmanner 220.
Rousseau, J. J. 318.
Ruckteschell, N. v. 88.
Ruland, E. 207.

Sachke, E. 253. 358. Sack, A. S. W. 213. Sägmüller, I. B. 85. Saurin, Jaques 213. Savonarola 210. Schade, J. K. 164. 281. Schäder, E. 26. Schäfer, Bernhard 168. Schäfer, Th. 91. 154. 174. 311. 314. Scheel, O. 83. Scheffler, Joh. 149. Scheppler, Luise 261. 323. Schermann, Theod. 167. 168. Scheurlen, P. 27. Schian, M. 26. 27. 28. 83. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 207. 252. 253. 254. 255. 311. 312. 313. 314. 359. 369. Schiele, S. M. 27. 360. Schild 362. Schiller 5. Schlatter, A. 86. 90. Schleiermacher 1. 3. 10. 68. 94. 96. 97. 214. 216. 220. 223. 230. 232. 237. 253. 283. 313. Schmid, K. A. 359. Schmidlin, J. 381. Schmidt, E. 361. Schmidt, Hermann 25. 89. Schmitt, Jos. 85. 170. Schmitthenner 251. Schmit. 0. 50. Schmolck, B. 149. Schneider, Joh. 27. 84. 85. 87 88. 369. 380. Schneller, E. 380. Schoell, J. 4. 87. 311. 312. Schoen, P. 84. Schönbach, A. E. 253. Schönewolf, 26. Schönhagen, O. 171. Schönhuth, O. 358. Schreiber, H. 359f. Schrempf, Chr. 90.

Schrenk, E. 276. Schrörs, h. 85. Schubert, A. 253. Schubert E. 27. 254. Schubert, h. v. 311. Schullerus, Ad. 90. Schult, St. 379. Schulze, D. 170. Schulz, H. 360. Schulze, M. 86. Schumann, G. 359. Schuster, C. S. Th. 255. Schuster, h. 360. Schwarz, E. 167. Schwarz, K. 215. Scriver, Chr. 212. Seeberg, A. 205. Sehling, E. 169. Selle, Fr. 254. Sellschopp, A. 361. Siebert 173. Simons, E. 86. 87. 171. 172. 205 f. 312. 314. 359. Smend, J. 96. 130. 131. 142. 147. 166. 168. 169. 170. 171. 173. 174. 175. 197. 206. 207. 254. 266. 312. Smith, R. P. 276. Soden, H. v. 360. Sohm, R. 6. 10. 14. 26. 83. 85. Sokrates 318. Spalding 67. 213. 222. Spemann, Frz, 5. Spener 39. 67. 184. 205. 268. 282. Speratus 148. Sperber, E. 359. Spitta, S. 141. 142. 166. 171. 172. 173. 174. 175. Spurgeon, C. H. 254. 255. Stäglich, M. 254. Stählin, A. 87. Stange, C. 361. Stange, E. 4. Steinbeck, J. 26. 358f. 361. Steinmann, Ch. 254. Steinmener, E. 126. 172. 175. 221. 222. 237. 239. 249. 283. Steit, E. 175. 314. Stiefenhofer, D. 206. Stingeder, S. 252. Stock, A. 89. 312.

Stocks, H. 311.
Stöcker, A. 46, 214. 263.
302. 310.
Stolte 313.
Storf, R. 168.
Strauß, Fr. 171.
Stromberg, A. v. 205.
Strümpfel, E. 380 f.
Stuckert, C. 27.
Sulze, E. 59. 62. 68. 87. 88.
114. 171. 225. 311.
Surgant, J. U. 169.

Cauler 210. 220. Canlor, H. 374. Tersteegen, G. 149. Teutsch, S. 84. Tews, J. 360. Thalhofer = Eisenhofer 144. 157. 168. 191. 206. Theremin, S. 244. 253. Tholuck, A. 214. Thomä, 3. 360. Thomas von Aquin 147. Thomas von Celano 148. Thomasius 231 Thrändorf, E. 358. 361. Thümmel, W. 206. 369. Tillotson, John 212. Todt, R. 302. Torren 276. Traub, G. 26. 90. 206. 314. Troeltich, E. 26. 85 f. 380. Tropendorf, Val. 349. Truchseß, E. 371 Trümpelmann, M. 174. 252.

Uckelen, A. 254 f.
Uhlhorn, G. 89. 91. 311.
313 f.
Ulmann, K. 345.
Urban VIII. 104.
Urlsperger, J. A. 80.
Urfinus, 3ach. 344.
Ujener 172

Veesenmener 114. Veit, § 254. Vilmar, A. S. C. 89. 333. Vinzenz von Paulo 265. Vogel 360. Vollmer, H. 359. Vorwerk, D. 360. Voh, Ch. 172. Wagenmann 88. Waits, E. 88. 207. Waldenmaier, H. 169. Walther, W. 26. 83. 85. Wanckel 171. Warneck, G. 369. 380f. Weber, E. 302. Weber, Th. 254. Wegener, H. 90. Weinel, h. 9. 27. 99. 314. 359. 381. Weizsäcker 27. 167. Wendland, W. 170. 252. Wendt, H. H. 88. Wentscher, M. 90. Werdermann, f. 91. 254. 313. 358. Werner, G. 263. Wernle 26. 91. Wetter, G. P. 167 Wichern, J. h. 39. 82. 154. 262. 263. 275. 293. 301. 309. 324. 334. Wieland, R. 313. Wolff, R. 85. 174. 254. Worlitschek 220. Woodruff 154. Wrede 27. Wurster, P. 4. 88. 91. 174. 254. 255. 311. 312.

Xavier, Sr. 375.

Jahn, Th. 172. Zauleck, Joh. 175. 359. Zauleck, P. 175. Zeller. 82. 262. 3errenner 213. Ziegenbalg 372. 3iller, **C.** 355. Zillessen. A. 170. 173. 3immermann 362. 3inzendorf 149. 151. 372. 3ippel, Fr. 255. 312. 3öller 83 3öllner 83. 87. 88. 91. 313. Zollikofer 213. Zicharnack, C. 86. 174. 252. Zurhellen 361. 3wingli 108. 121. 140. 145. 148. 153. 162. 169. 179. 184. 211.

### Berichtigungen und Nachträge

S. 22 3. 18 v. o. Statt Leipzig ist Dresden zu lesen.

5. 84 Nr. 2. Eine sehr lesbare geschichtliche Darstellung der Entwicklung der preußischen Landeskirche mit besonderer Berücksichtigung des reformierten Einschlags ihrer Verfassung gibt I. V. Bredt, Neues evangelisches Kirchenrecht für Preußen, 1921.

5. 87 Nr. 6. Einzufügen: H. Mulert, Bischöfe für das evangelische Deutsch=

Iand? 1921.

5. 166 Nr. 1. Zur Ergänzung: Paul Graff, Wie können wir uns die Lehren der Vergangenheit für die erstrebte Neugestaltung des gottesdienstlichen Cebens in der lutherischen Kirche zunutze machen? 1921; Fr. heiler, Katholischer und evangelischer Gottesdienst, 1921.

5. 168 3. 15 ff. Nachzutragen ist das zu S. 166 Nr. 1 angegebene Buch

von heiler.

3u S. 169 3. 16 ff. v. o. ist jetzt hinzuzufügen: G. A. Benrath, Die fünf Agendenreformen unter Herzog Albrecht. Altpreuß. Monatsschrift. 1920/21. S. 1—81.

5. 169 3. 6 v. u. Das Buch von Graff ist 1921 erschienen; es bietet eine gewaltige Fülle geschichtlichen Materials in sorgfältiger Ordnung.

5. 172 Nr. 5. Die neueren hochkirchlichen Bestrebungen würdigt kritisch 3. Smend: Was bedeuten die liturgischen Bewegungen der Gegenwart für die evangelische Gemeinde? Mitteilungen des Deutschen Ev. Gemeinde= tages Nr. 30 (1921). Den Schluß des Auffatzes bringt Nr. 31. -. Diel erörtert wird jett die Frage der "Anbetung" im evang. Gottesdienst. hierzu u. a.: Fendt, Gottesdienste reiner Anbetung (MfD 1920/21 S. 25 ff.); U. Altmann, Bur Frage der Anbetung im Gottesdienst (ebd. 5. 170 ff.): Rumland, Wie kann dem Bedürfnis nach "reiner Anbetung" in unseren Gottesdiensten besser Rechnung getragen werden? (ebd. S. 297 ff.); Altmann, Schweigender Dienst. Christl. Welt 1921 Ur. 14; Kirchner, Jum "Daß" und "Warum", "Wie" und "Wo" des sog. "Schweigenden Dienstes" MfG 26. Jahrg. S. 183ff.; U. Altmann, Evang. Gottesdienst und Stillgebet. Ev. Kirchenblatt f. Schlesien 1921 Sp. 363 ff.; O. Mehl, Ein ev.-luth. Hochamt. Mfp 1921 S. 344ff.; U. Altmann, Das Stillgebet in der ev. Gemeindefeier. Mfp 1921 S. 351 ff.; Schilderung des Gottesdienstes der Quaker, auf den vielfach in dieser Aussprache Bezug genommen wird, bei E. D. hodgkin, Schweigender Dienst. Deutsch Tübingen 1921.

5. 278. 3. 13 v. u. Das Zitat aus Chrhsoftomus, an das hier gedacht ist, wird gewöhnlich in lateinischer Übersetzung angeführt: Mirum, si sacerdos salvetur! (so auch Köstlin, Die Lehre von der Seelsorge 2. A. S. 19). Aber diese Übersetzung ist sehr ungenau. Genau müßte es heißen: "Ich sollte mich wundern, wenn überhaupt einer der αρχοντες gerettet werden könnte!" Warum übrigens wird diese Stelle immer lateinisch zitiert, da doch der griechische Text vorhanden ist

(Migne, Patrologia Bd. 63 Sp. 233)?

## D. Dr. Martin Schian

ord. Professor der Theologie in Gießen

#### Die evangelische Kirchgemeinde

[Studien 3. prakt. Theologie, hrsgg. von C. Clemen, K. Eger, Ed. Frhr. v. d. Goltz, S. Rendtorff und M. Schian, I. Band, heft 4]

118 Setten

1907

m. 5.50

## Jur Beurteilung der modernen positiven Theologie

125 Seiten

1907

m. 5.60

# Der moderne Individualismus und die kirchliche Praxis [Porträge der theol. Konferenz zu Gießen. 31. Solge]

40 Seiten

1911

m. 1.20

### Orthodogie und Pietismus im Kampf um die Pragis

Ein Beitrag zur Geschichte des 17. und 18. Jahrhunderts [Studien 3. Gesch. d. neueren Protestantismus, hrsgg. v. H. Hoffmann u. C. Ischarnach, 7. Heft]
188 Seiten 1912 M. 10.—

### Ideelle Gemeinde und empirische Gemeinde

in Lebendige Gemeinden. Sestschrift für Emil Sulze [Studien zur praktischen Theologie. 6. Band, 1. heft. 1912. 228 Seiten. 10 Mark]

## D. Karl Eger

ord. Professor der Theologie in Halle

### Evangelische Jugendlehre

Ein hilfsbuch zur religiösen Jugendunterweisung nach Luthers Kl. Katechismus I. Teil: 1. Hauptstück. Die zehn Gebote. 3. Auflage (5.—7. Tauf.) 1922 II. Teil: 2. Hauptstück. Der Glaube. 3. Auflage (5.—7. Tauf.) 1922 Diese sehnlich erwartete neubearbeitete Kuslage wird Frühjahr 1922 vorliegen.

16040 diamaga of of oliv

#### Katechismustafeln

(die 10 Gebote mit Beschluß und die 3 Artikel mit ihren Erklärungen) 3weifarb. (schwarz u. rot) auf Leinwandpapier mit Stäben u. ösen fertig zum Aufhängen Alle Tafeln 100 cm breit, die größte 140 cm lang

Die 10 Gebote (Taf. 1—11) 45 Mark. Die 3 Glaubensartikel (Taf. 12—17) 30 Mark heute beispiellos billig! Ausführliches Werbeblatt mit Abbildungen umsonst

Eine wertvolle Ergänzung zur Jugendlehre. Aus der Praxis hervorgegangen, als Tehrs und Ternsmittel einzig und unerreicht. Ihr Prinzip ist: das Auge dem Verständnis des Kat. dienibar zu machen. In weithin sichtbaren, auch ästhetisch gefälligen roten und schwarzen Cettern — in sorgfältig erwogener Saskart, die die sachhe Gliederung und den sprachlichen Ausdau der Kat.-Sätze seicht hersvortreten läßt, — trit dem Schüler der Text des "Kleinen Euther" aufgelöst entgegen, so das für Besprechung und Texteinübung ein Sammelpunkt in der aufgehängten Tasel gegeben ist, der dem Tehrer seine Aufgabe wesentlich erleichtert. Mon atsbl. f. d. ev. R.-U.



Erste Gruppe: Die Theologie im Abriß

Zunächst für alle bestimmt, die der Krieg aus ihren Studien herausgerissen hat, kommen diese reichhaltigen, in vielen Stücken eigenatigen, mit pädagogischem Oeschick verfasten Bücher ebenso sehr auch dem Bedürfnis vieler Älteren entgegen, die ohne großen Zeitverlust und hohe Geldausgaben wieder aus Laufende kommen möchten.

### 6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.

### Einführung in das Alte Testament

Geschichte, Literatur und Religion Israels von prof. D. Johannes Meinhold in Bonn Beheftet Mt. 18. –, gebunden Mt. 25. –

### Einführung in das Neue Testament

Bibelkunde d. N. T., Geschichte u. Religion d. Urchristentums von prof. D. R. Knopf in Bonn Nut noch gebunden Mk. 28.—

### Glaubenslehre

Der evangelische Glaube u. seine Weltanschauung

von prof. D. Horst Stephan in Marburg Nur noch gebunden Mk. 30. –

## Grundriß der Praktischen Theologie

von prof. D. Dr. Martin Schianin Gießen Beh. 1. Salfte Mt. 18 .- , 2. Salfte folgt im Dezember

## Ethik (Christliche Sittenlehre)

von prof. D. Dr. E. W. Mayer in Gießen wird Anfang d. J. 1922 in einem Band erscheinen

### Konfessionskunde

von prof. D. hermann Mulert in Riel befindet fich für das Jahr 1922 in Vorbereitung

## Israelitische u. jüdische Religionsgeschichte

von prof. D. Dr. Gustav Kölscher in Marburg

Alfred Töpelmann, Verlag in Gießen, Herbst 1921

## Einführung in das Alte Testament

Geschichte, Literatur und Religion Israels

#### Professor D. Johannes Meinhold Bonn VIII. 316 S. Geheftet M. 18 .-, gebunden M. 25 .-

Auf knappem Raum wird alles gesagt, was gejagt werden mußte, und dabet bewahrt eine leicht les bare und glatte Darstellung den Leser vor der Gefahr, von der Stoffmenge erdrückt zu werden. Die Profangeschichte, die Literatur und die Religion Ifraels, soust üblicherweise in drei Dissiplio nen behandelt: Israelitisch-jüdische Geschichte, Einleitung ins A. C., Alttestamenkliche Theologie, sind hier zu einer ein heitlichen Darstellung zusamemengearbeitet. Die einzelnen Abschnitte, in die der Geschichtsverlauf zerlegt ist, werden eingerahmt von einer Darstellung der politischen Vorgänge, und in diesen Rahmen wird hineingestellt, was zur Literatur und zur Religion der jeweiligen Epoche zu sagen ist. Diese zusammenfassende Darstellung ver= dient, wie jeder Kundige zugeben wird, vor der gesonderten Behands-lung der einzelnen Gegenstände den Dorzug. Der vorliegende Ent-wurf zeigt, daß sie auch im Ternbuch möglich ist. Der vorliegende Ent-wurf zeigt, daß sie auch im Ternbuch möglich ist. Der vorliegende Ent-die mit grauem Haar nicht minder als die mit blondem, werden von diesem Buch viel, viel Nugen haben.

D. Eißfeldt in der Deutschen Literaturzeitung, 1921 Nr. 6.

Es ist wirklich eine erstaunliche Sulle belehrenden Stoffes, der dem Leser auf diesen 300 Seiten zugeführt wird, und überall verrät sich der Sorfcher, der die einzelnen gragen felbständig durchgerungen hat . . . Gerade bei folden Gesamtdarstellungen tritt es einem immer ins Bewußtsein, daß troß aller Meinungsverschiedenheiten im einzelnen des Verbinden-den in der atl. Forschung heutzutage schon unendlich mehr ist als des Trennenden. So wünsche ich dem Buche von Herzen recht viele Leser. E. Sellin in d. Theol. d. Gegenwart, 1919 H. 5 u. 1920 H. 3.

Der Verf. hat sich die Grundsage der Sammlung ernsthaft vor Augen gestellt: daher in seinem Buche eine bemerkenswerte Vorsicht und Juruck = haltung in eigenem Urteil... Auch war der Derf. zur Erfüllung seiner Aufgabe wohlvorbereitet: er neigt von Natur zu einer ruhigen, verhältnismäßig unparteisschen Untersuchung der Fragen... So wird der Fachgenosse gern ein Buch in die Hand nehmen, das mit so viel Sachkenntnis

und Besonnenheit versaßt worden ist. f. Gunkel in der Theol. Litztg., 1920 Nr. 7/8.

Cebensfrisch und nacherlebbar mahr wird uns alles im Licht der Zeitgeschichte gezeigt . . . Besonders liebevolle Sorgfalt wird auf die Propheten verwandt . . . hätten wir doch, wir jetzt alten Semester, für unser akademisches Studium solche Anleitungen gehabt! Mit Neid und Wehmut werden wir erfüllt auf solche Padagogie, aber auch mit Antrieb und Begeisterung, noch einmal und besser zu studieren. Kartell-Zeitung, Okt. 1919.

Mit besonderer Freude sieht man, wie M. mitten im Strome der gegenwärtigen Arbeit steht, wie sich hier in besonnener Weise alte und neue Ergebnisse mit modernsten Fragestellungen mijchen. So wird man über die tatfächlichen Sorschungen unterrichtet und zugleich zu eigenem Suchen gedrängt.

H. Gr. in der Evang. Freiheit, 1920 H. 1.
Nicht nur der am N. T. sich bildende Theologe, sondern auch der noch mehr über das A. T. hinauswachsende praktische Seelsorger wird darum mit Freuden ein solches Hilfsmittel der doch immerhin unerläßlichen Einsührung in den jezigen Stand der atl. Wissenschaft ergreifen . . . Nirgends wird ihm eine fo klare und umfassende Zusammenstellung aller einschlägts gen Probleme geboten. Internat. Kirchl. Zeitschrift, 1920 H. 4.

Mancher wird anders urteilen als M. Das mindert den großen Wert

dieser, zudem überaus billigen Einführung nicht.

Evang. Kirchenbl. f. Schlesien, 1920 Nr. 43.

## Einführung in das Neue Testament

Bibelkunde des Neuen Testaments Geschichte und Religion des Urchristentums

Don

### prof. D. Rudolf Knopf Bonn

XII, 394 G. Mur noch gebunden M. 28 .-

Das Buch enthält nach je einem Abschnitt über die Sprache und den Text des N. T.s eine Darstellung der urchristlichen Literatur in der Art, wie sie in den sog. Einleitungen in das N. T. gegeben zu werden pflegt, jedoch in dankenswerter Weise um die außerkanonische Literatur vernehrt und die auß ist ältesten Apologeten auszedehnt. Dazu kommt ein Abriß der Kanongeschichte. Der Verf. beschreibt weiter unter dem Titel "Neutestamentliche Zeitgeschichte" die äußere Geschichte des Judentums, seine Religion und das "Griechentum", worin der Synkretismus einbegriffen ist. Als "Anfänge des Christentums" werden endlich Jesus und seine Predigt, das apostolische Zeitalter (die Urgemeinde, Paulus und die heidenmission) und die nachapostolische Zeit (das Judenchristentum und die heidenkirche von 70—150) behandelt. Die herrschende Büchernot zwingt leider den Studenten zu starker Beschränkung in seinen Anschaffungen. Darum ist es dankbar zu begrüßen, daß K. sier aus verhältnismäßig knappem Raum eine Einführung in das N. T. gibt, die dem Ansänger gute Dienste leisten kann, und die ihn auch, ohne den Eindruck zu erwecken, alles "zum Examen Notwendige" zu enthalten, weiterführen wird.

Rud. Bultmann in der Deutschen Litztg., 1921 Nr. 18.

Mit richtigem pädagogischem Taktgesühl hat K. den in den geläusigen handbüchern leicht zugänglichen Stoff zusammengedrängt, um für andere Partien Raum zu gewinnen, über die sich der Student nicht so gut unterrichten kann . . . Besonders zu rühmen ist die leicht verständliche Darstellung, die deut liche Herausarbeitung der Probleme (was für diesen Tweck viel wichtiger ist als deren Entscheidung) und die pädagogisch besonnene Heranführung an Quellen und Literatur... Am allermeisten habe ich mich and der Tatsache gesteut, daß uns nun wirklich eine Einführung in das Ganze des Urchristentums geschenkt ist, in der weder die religionsgeschichtlichen Beziehungen noch die außerkanonischen Schriften vernachlässigt sind . . . Gerade die vorliegende Schrift zeigt, daß wir in K. († 19. I. 20) nicht nur den Gesehrten, sondern auch einen wahrhaft begnadeten Lehrer beklagen.

Martin Dibelius in der Theol. Eitztg., 1920 Ar. 9/10.

Dom methodologischen Gesichtspunkt aus hat K. seine Aufgabe gerade.

zu glänzend gelöst. Der Hauptwert des Buches liegt in der nahezu erreichten Vollständigkeit der Übersicht über alles Wissenswerte und in der Anpassung an die Bedürfnisse der studierenden Leser.

hadorn (Bern) im Theol. Litbericht, 1920 h. 2.

Was wohltuend berührt und das Buch so empfehlenswert macht, ist, daß K.
ben gegensätzlichen Standpunkt nicht verschweigt, daß er auf jede Polemikt verzichtet, die wissenschaftlichen Arbeiten der Rechten anerkennt, sie namhaft macht und zu ihrem Studium auffordert.

Korrespondenzbl. f. d. ev. Geistlichkeit in Banern, Nov. 1919.
Auch ältere Kollegen können durch diese reichhaltige, in vielen Stücken eigenartige Einführung auf das Laufende gebracht werden; die konservativen werden ihn nicht pietätlos und die modernen nicht kritiksos finden.

Kirchl. Anz. f. Württemberg, Oktober 1919.

hier finden wir auf das schönste zusammengestellt, was wir als wissenschaftliche Theologen jederzeit gegenwärtig haben möchten. Neues Sächsiches Kirchenblatt, 1919 Nr. 43.

Alles in allem: ein Buch, das dem Käufer für wenig Geld eine ganze Bibliothek ersett, ihm zuverlässige Kenntnisse vermittelt und ihn zu eigenem Forschen aufs beste anregt. P. Thomsen in der Philol. Wochenschrift, 1921 Nr. 32.

## Glaubenslehre

Der evangelische Glaube und seine Weltanschauung

DON

### prof. D. Horst Stephan Marburg

XV, 336 S. Aur noch gebunden M. 30 .-

Was ein Cernender braucht, hier ists: Iebendige Einfüherung in das Wesen des Glaubens unter steter Berücksichtigung des religiösen Ersebens und der Fragestellungen der Gegenwart und unter kräftiger Hervorhebung seiner geschichtlichen Eigenart... Ich denke, schon diese Bemerkungen machen Tust, das durchaus eigenartige Buch kennen zu sernen, Ales darin wirkt frisch wie Morgentau. Schleswigsholsteinisches Kirchenblatt, 1920 Nr. 30/31.

St. ist ein ganz vortrefflicher Spstematiker. Das ist in meinen Augen viel, ist der höchste Ruhmestitel für einen wissenschaftlichen Dogmatiker . . . St. ist als historiker ganz so bewandert auf dem weiten Gebiete der für den Dogmatiker der Gegenwart bedeutsamen Ideenenticklung, wie andererseits als Spstematiker Willens und im Stande, sich selbst zur Geltung zu bringen. Seine Fähigkeit, sich einen Standort zu erobern und die Probleme zu sondern und zu sichten, die überhaupt Bearbeitung verdienen, ist so unbestreitbar wie die, immer wieder zu fesseln. . . Er sast die Geltungssrage mit voller innerer Freiheit und mit weitem historischem Blick, auch bester allseitiger philosophischer Schulung, also mit erwogenen kritischen Massikäden an. Ich kann hier unmöglich zeigen, wie sein und anregend seine Erörterungen sind.

Außerordentliche Klarheit und Sauberkeit der Disposition, Prägnanz des Ausdrucks, Schlichtheit und Wärme in der Diktion, Innerlichkeit und Cebendigkeit in den Ausführungen, die bedeutsame Grundlegung des Ganzen aus dem Wesen und der richtigen Entfaltung des evangelischen Glaubens heraus gewinnen sofort für St.s Grundriß. Dazu überall der kraftvolle Versuch, aus den Fragestellungen der Gegenwart heraus zu denken, neu aufzubauen und neu zu sehen. Das eigenartigste und wertvolste Stück des Buches ist der dritte Teil: der Aufriß einer resigiösen Westansicht auf Grund des Evangesiums in Auseinandersetzung mit den Fremdresigionen, dem allgemeinen Geistesseben und mit dem Problem der Natur. Wir praktische Geistliche können viel von Stephan haben.

Mahr in der Dorfkirche, 1921 Nr. 10.

Man kann nur sagen, daß dieses Buch in vieler Beziehung als eine wirk.

Liche Bereicherung unserer dogmatischen Literatur anzusehen ist.

Es ist lesbar geschrieben, es ist klar und zum Teil originell aufgebaut, es ist auch inhaltlich für jeden Kenner der modernen Lage be-

es ist auch inhaltlich für jeden Kenner der modernen Lage besteutungsvoll. Ausgezeichnetes Schleiermachersches Erbe, durchdrungen mit der charaktervollen herrmannschen Art, die an Kastan das Auseinanderlegen der Probleme, und an Ritsch die Nüchternheit gesernt hat, alses das verbindet sich hier und steht doch zu gleicher Zeit auch entgegengesetzten sonstigen Tendenzen offen.

hupfeld (Bonn) im Theol. Litbericht, 1921 Nr. 2.

... so vergesse man nicht, daß der Derf. selbst neben aller Bestimmtheit im Zentrum des Glaubens von "leisem Tasten und Ringen" redet, und daß eben deswegen in unserer gärenden Gegenwart ihm mancher Werdende dafür bestonders dankbar sein wird.

Th. Haering in der Theol. Litztg., 1921 Nr. 5/6.

Ein Buch, das recht klar die dogmatische Arbeit mit dem religiösen Erleben und den Fragestellungen der Gegenwart verwebt und dadurch zu einem festen religiösen Standpunkt verhilft. Indem es das tut, leistet es aber auch Pfarrern und theologisch interessierten Taien einen großen Dienst und gibt ihnen ein wertvolles Hilfsmittel gerade für die in der Gegenswart so wich tige apologetische Arbeit. Es gibt wenige Dogmatiken, die so direkt für die Praxis fruchtbar gemacht werden können, wie die vorliegende.

Dolkskirche, 1921 Nr. 14.

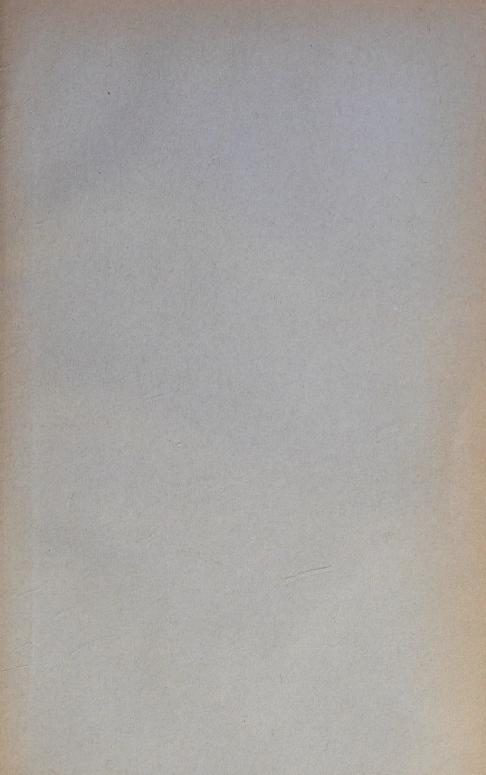

GTU Library 2400 Ridge Road Berkeley, CA 94709 For renewals call (510) 649-2500

All items are subject to recall.

